

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



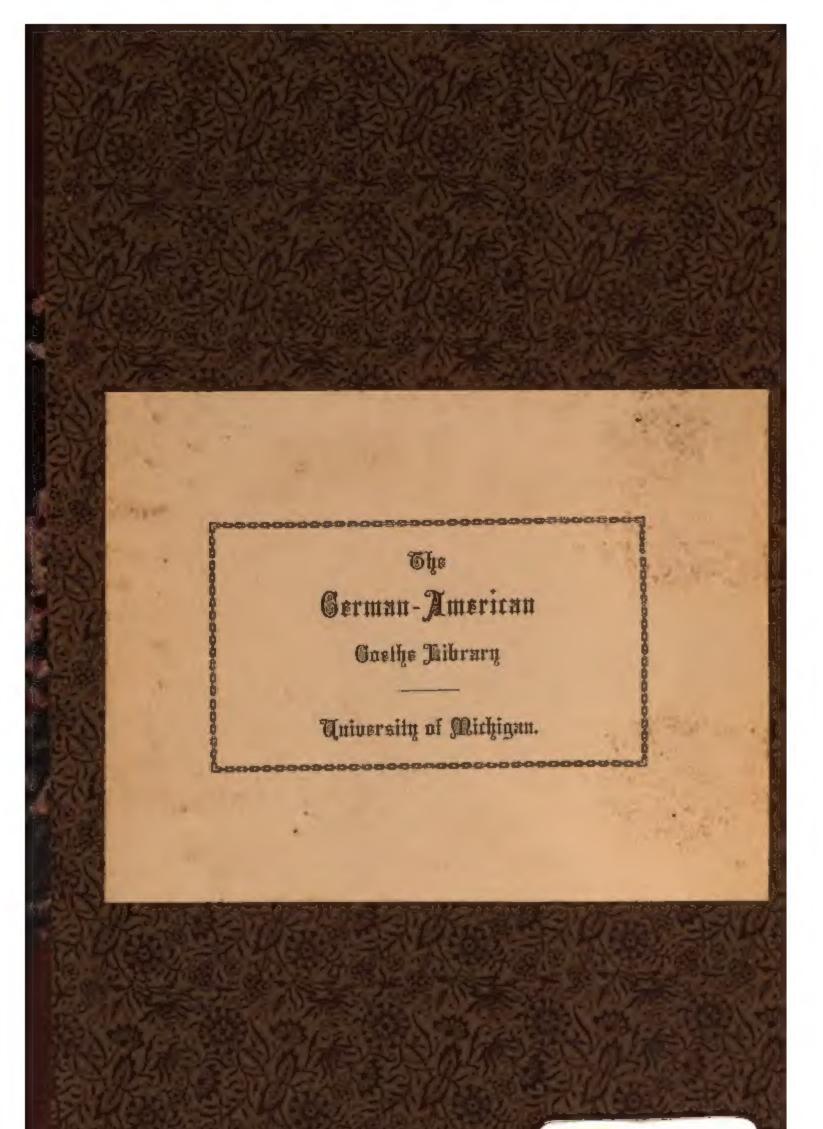



| · |   |   |   |   | · |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | • |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

3,991

·838 G. L 1850 TB 85

|   |  | · | · |   |
|---|--|---|---|---|
| • |  |   |   | • |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

## Goethe's

sämmtliche Werke.

Sechsundzwanzigster Band.

|   |   | •                                     |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | · .                                   |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   | - |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   | • |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | ·                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | 1                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   | •                                     |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
| • |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
| • |   |                                       |  |
| • |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   | - |                                       |  |
|   | • |                                       |  |
|   | • |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   | - |                                       |  |
|   | • |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |
|   |   |                                       |  |

## Goethe's

## sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Sechsundzwanzigster Band.

Stuttgart und Chbingen. .

J. G. Cotta's cher Berlag.
1851.

Buchbruderei ber 3. 6. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

|                                                        | Scite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Deutsche Literatur.                                    |       |
| Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen.     | •     |
| Theorie ber schönen Künste von Sulzer                  |       |
| Ueber ben Werth einiger beutschen Dichter              |       |
| Ueber ben Homer, von Sephold                           |       |
| Franken, zur griechischen Literatur                    |       |
| Robert Wood, über das Originalgenie des Homer          |       |
| Die schönen Künste von Sulzer                          |       |
| Empfindsame Reisen burch Deutschland                   |       |
| Die Jägerin, ein Gedicht                               |       |
| Lyrische Gebichte von Blum                             |       |
| Brauns Fabeln und Erzählungen                          |       |
| Gebichte von einem polnischen Juden                    |       |
| Cymbeline, ein Trauerspiel                             |       |
| Reue Schauspiele zu Wien                               |       |
| Zwei schöne neue Mährlein                              |       |
| Geschichte des Fräuleins von Sternheim                 |       |
| Der golbene Spiegel                                    |       |
| Musenalmanach, Göttingen 1773                          |       |
| Luftspiele ohne Heirathen                              |       |
| Beiträge zur beutschen Lecture                         | . 37  |
| Theateralmanach für das Jahr 1773                      | . 38  |
| Die Lieber Sineds bes Barben                           | . 41  |
| Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung | . 45  |
| Betrachtungen über bas Parabies                        | . 47  |

|                                                                          | Ceite      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bekehrungsgeschichte bes Grafen Struensee                                | 49         |
| Aussichten in die Ewigkeit                                               | 51         |
| Predigten über das Buch Jonas von Lavater                                | <b>5</b> 5 |
| Alexander von Joch über Belohnungen und Strafen nach türfischen Gesetzen | 57         |
| Hollands philosophische Anmerkungen                                      | 60         |
| Ueber die Liebe des Baterlandes von Sonnenfels                           | 60         |
| Charafteristif ber vornehmsten europäischen Nationen                     | 63         |
| 3. Jakob Mosers neueste kleine Staatsschriften                           | 64         |
| Zustand der Wissenschaften und Sitten in Deutschland                     | 65         |
| Leben und Charafter Herrn Chr. Ab. Rlopens                               | 66         |
| Lobrede auf Herrn Carl Casimir von Creuz                                 | 67         |
| Gebanken über eine alte Aufschrift                                       | 68         |
| Recensionen in die Jenaische allgemeine Literatur=                       |            |
| zeitung.                                                                 |            |
| Bertraute Briefe aus Paris, von Reichardt                                | 69         |
| Napoleon Bonaparte und bas französische Bolf unter seinem Consulat .     | 70         |
| Bildniffe jest lebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographien . | 72         |
| Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse von humboldt                    | 75         |
| Gedichte von Johann Heinrich Boß                                         | 80         |
| Allemannische Gedichte von Hebel                                         | 91         |
| Grübele Gedichte in Nürnberger Mundart                                   |            |
| Des Knaben Wunderhorn                                                    |            |
| Regulus, Trauerspiel von Collin                                          |            |
| Ugolino Gherardeska, Trauerspiel von Böhlendorf                          |            |
| Johann Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, ein Trauerspiel                   |            |
| Der Geburtstag, eine Jägeribylle in vier Gefängen                        |            |
| Athenor, ein Gedicht in sechzehn Gefängen                                |            |
| Bekenntnisse einer schönen Seele                                         |            |
| Melanie, das Findelfind                                                  |            |
| Wilhelm Dumont, ein Roman von Eleutherie Holberg                         | 124        |
| Ifflands Almanach für Theater und Theaterfreunde                         |            |
| Hillers Gedichte und Selbstbiographie                                    |            |
| Ferneres über beutsche Literatur.                                        |            |
| Literarischer Sanscülottismus                                            | 142        |
| Ueber das Lehrgedicht                                                    |            |
| Ueber epische und dramatische Dichtung                                   |            |
| Wirfungen in Deutschland                                                 |            |
| Deutsche Sprache                                                         |            |
|                                                                          |            |

|                                                                                                                                     | , Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zu vermeibende Redensarten                                                                                                          | . 157   |
| Urtheilsworte französischer Kritiker                                                                                                |         |
| Hör=, Schreib= und Druckfehler                                                                                                      | . 165   |
| Der Pfingstmontag                                                                                                                   | . 169   |
| Die heiligen Dreikönige                                                                                                             |         |
| Das Nibelungenlied                                                                                                                  |         |
| Bon Knebels Uebersetzung des Lucrez                                                                                                 |         |
| Gedichte von Johanna Schopenhauer                                                                                                   |         |
| Olfried und Lisena                                                                                                                  |         |
| Deutscher Raturdichter                                                                                                              |         |
| Der deutsche Gil-Blas                                                                                                               |         |
| Der junge Feldjäger                                                                                                                 |         |
| Des jungen Feldjägers Kriegsfamerab                                                                                                 |         |
| Memoiren Robert Guillemarbs                                                                                                         |         |
| Biographische Denkmale von Varnhagen von Ense                                                                                       |         |
| Barnhagen von Ense's Biographien deutscher Dichter                                                                                  |         |
| Für Freunde ber Tonkunst von Fr. Rochlit                                                                                            |         |
| Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel                                                                                    |         |
| F. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel                                                                                            |         |
| Die Verlobung, eine Novelle von Ludwig Tieck                                                                                        |         |
| Justus Möser                                                                                                                        |         |
| Lorenz Sterne                                                                                                                       |         |
| Irrthümer und Wahrheiten von Wilhelm Schütz.                                                                                        |         |
| Geneigte Theilnahme an den Wanderjahren                                                                                             |         |
| Reue Liedersammlung von Zelter                                                                                                      |         |
| Destliche Rosen von Fr. Rückert                                                                                                     |         |
| Die brei Paria                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                     |         |
| Die Hofbame, Luftspiel von Fr. von Elsholz                                                                                          |         |
| Briese eines Verftorbenen                                                                                                           |         |
| Krummachers Predigten                                                                                                               | •       |
| Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländischen Ruseums in Böhr<br>Graf Eduard Raczinsky's malerische Reise in einigen Provinzen |         |
| osmanischen Reiches                                                                                                                 |         |
| Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Brondfted                                                                            |         |
| Universalhistorische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und i                                                                 | hrer    |
| Cultur, von Schlosser                                                                                                               |         |
| Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber                                                                                  |         |
| THE COLD AND ADMINISTRAL AS A COLUMN ASS. TO A ST. THE                                                                              | . 202   |

### VIII

| Gefcichtliche Entwickelun   | g ber   | H   | legriff     | e v | on | Rec      | фŧ, | <b>©</b> | itaat | unb   | 43         | olitif, | Seite |
|-----------------------------|---------|-----|-------------|-----|----|----------|-----|----------|-------|-------|------------|---------|-------|
| von Fr. von Raume           | er .    |     |             | •   |    |          | •   |          |       |       |            |         | 293   |
| Tausend und Ein Tag         |         | •   |             | •   |    | •        | •   | •        | •     |       |            |         | 293   |
| Epochen beutscher Literati  | úr .    |     |             |     |    | •        |     |          | •     |       |            |         | 294   |
| Epoche ber forcirten Tale   | nte     |     | . ,         |     |    |          |     |          |       |       | •          |         | 295   |
| Epochen gefelliger Bilbun   | ıg .    |     |             |     | •  |          | •   |          |       |       |            |         | 296   |
| Stellung ber Deutschen g    | unı A   | แฮ  | lande       |     |    | •        |     |          |       |       |            |         | 298   |
| Ferneres über Beltliterat   | tur     |     |             | •   |    | •        | •   |          | •     |       |            |         | 299   |
| Berichiebenes Ginzelne:     |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | •     |
| Den Philologen er           | mpfoh   | len |             |     |    | •        |     |          | •     |       |            |         | 303   |
| Nichts anders als           | •       |     |             |     |    |          | •   | •        |       |       | •          |         | 304   |
| Jugend ber Schau            | spieler | Ç   |             | •   | •  |          | •   |          |       |       |            |         | 305   |
| Das Mailanbische            |         |     | _           |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 305   |
| Die Parifer Zeitsch         | hrift l | e   | Globe       | е.  |    | •        |     |          | • !   |       |            |         | 306   |
| Caroline von Wol            | •       |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 306   |
| Die Erbschaft, ein          |         |     | _           |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 306   |
| Fr. von Raumer,             |         |     |             |     |    | _        |     |          |       |       |            |         | 307   |
| Wachler                     | • •     | •   |             | _   | •  | -        |     |          |       |       |            |         | 308   |
| Windischmann .              |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 308   |
| Heinrothe Anthrop           |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 309   |
| Conversationsblatt          |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         |       |
| Reueste beutsche Poeffe     |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         |       |
| Stoff und Gehalt zur Be     |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         |       |
| Für junge Dichter           |         |     |             | _   |    | _        |     |          |       |       |            |         |       |
| Roch ein Wort für junge     |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         |       |
|                             |         |     | <del></del> |     |    | <b>-</b> |     |          |       | •     |            |         | •     |
| Auswärtig                   | ge L    | it  | erat        | ur  | 11 | nd       | B   | ol       | fsp:  | oefic | P.         |         |       |
| •                           | Altg    |     | • •         | •   |    |          |     |          |       |       |            |         |       |
| Ueber die Parodie bei ben   | Alte    | n   |             |     | •  | •        |     |          |       | •     | , <b>•</b> |         | 323   |
| Die tragischen Tetralogien  |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 326   |
| Rachlese zu Aristoteles' Pi |         |     | -           |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 329   |
| Plato, als Mitgenoffe ein   |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 331   |
| Phaëthon, Tragobie bes      | -       | -   | -           |     |    |          | _   |          |       |       |            |         | 336   |
| Bum Phaëthon bes Eurix      | •       |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 347   |
| Euripides' Rhaëthon         |         |     |             |     |    |          |     |          |       |       |            |         | 350   |

| Die Bacchantinnen des Euripides                       |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 356  |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--------|
| II. Franzö                                            | fifd | h e | 8i  | tei | rat | ur. |   |   |   |   |        |
| Don Alonzo ou l'Espagne Oeuvres dramatiques de Goethe |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 356  |
| Notice sur la vie et les ouvrages                     |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 378  |
| Aus dem Französischen des Globe                       | •    | •   |     | •   | •   |     |   | • |   |   | . 35   |
| La Guzla                                              |      |     | -   |     |     |     |   | - |   |   | . 364  |
| Le Tasse par A. Duval                                 |      |     |     |     |     |     |   | - |   |   | . 39   |
| Bezüge nach Außen                                     |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 390  |
| Englisches Schauspiel in Paris .                      |      |     | -   |     |     |     |   |   |   |   | . 397  |
| Frangöfisches Schauspiel in Berlin                    | -    |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 394  |
| Histoire de la vie et des ouvrage                     |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Richelieu, comédie par Lemercie                       |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 390  |
| Französisches Haupttheater                            |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 390  |
| Faust, Tragédie de Goethe                             |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Elisabeth de France, Tragédie pa                      |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Perkins Warbeck, par Fontan.                          |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Idées sur la philosophie de l'hist                    |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Einzelnheiten                                         |      |     |     |     |     |     | _ |   |   |   |        |
| Le livre des Cent-et-un                               |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Die Athenerinnen, Oper von Jeun                       |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Vit injunitable, Spir vie J-22                        | •    | •   | •   | •   | •   | •   |   | • | • | • | , ,,,, |
| IIL Engli                                             | íde  | ٤   | ite | TS  | inr |     |   |   |   |   |        |
| Byrons Don Juan                                       |      | _   |     |     |     |     |   |   |   | • | . 42:  |
| Manfred                                               |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Cain by Lord Byron                                    |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Lebensverhältniffe zu Byron                           |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Leben Rapoleons von Balter Eccts                      |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | 407    |
| The life of Pr. Schiller                              |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Borwort zu Schillers Leben von Car                    |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| German Romance                                        |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| Wallenstein, from the German                          |      |     |     |     |     |     | • |   | • |   | . 450  |
| Edinburgh Reviews                                     |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | . 444  |
| The Foreign Quarterly Review.                         |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   | 454    |
| Whims and Oddities                                    |      |     |     |     |     |     |   |   |   |   |        |
| AA IITIII QUA VUULIUS                                 | •    |     |     |     |     |     |   |   |   |   | 444    |

|                                    |      |             |      |                               |     |     |     | ,  | -   |   |     |   |     | Seite            |
|------------------------------------|------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|------------------|
| IV. Itali                          | en   | i f d       | h e  | $\mathfrak{L}_{\mathfrak{i}}$ | te  | rai | ur  | •  |     |   |     | ` |     |                  |
| Don Ciccio                         |      | •           |      |                               | •   | •   |     | •  |     | • | •   | • | •   | 463              |
| Dante                              |      |             |      |                               |     |     |     |    |     | • |     |   |     |                  |
| Claffifer und Romantifer           |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Il conte di Carmagnola di A. I     | Mai  | <b>1Z</b> 0 | ni   | •,                            | •   |     | •   |    |     | • | . • |   | •   | 476              |
| Indicazione etc                    |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Graf Carmagnola noch einmal        |      |             | •    | . •                           |     |     | •   |    | •   | • |     | • | •   | 492              |
| Manzoni an Goethe                  |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     | 498              |
| Adelchi                            |      |             | •    |                               |     |     | •   |    | . • |   | •   | • | •   | <b>501</b>       |
| L'Eco, Giornale di Scienze etc.    | •    | •           |      | •                             | •   | •   |     |    | •   | • | •   |   | •   | 507              |
| ***                                |      |             |      | 0                             | • , |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| V. Orien                           | tal  | 110         | t) e | £                             | ite | ra  | tu  | r. |     |   |     |   |     |                  |
| Toutinameh von Iken und Kosega     | rtei | 1           | •    |                               | •   | •   | •   | •  |     | • | •   | • |     | 511              |
| Lieb ber Liebe von C. Umbreit      |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Indische Dichtung :                | •    | •           | •    | •                             | •   | •   | •   | •  | •   | • |     | • | •   | 514              |
|                                    |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| VI.                                | V 0  | (f          | 8 p  | o e                           | sie | •   |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Volkspoesie                        | •    |             | •    |                               |     | •   |     | •  | •   | • | •   | • | •   | 519              |
| Frithiofs Saga                     |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     | <b>52</b> 0      |
| Serbische Lieder                   | •    |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     | 525              |
| Bolfelieder ber Serben von Fraul   | ein  | סט          | n    | Jal                           | ob  |     | •   |    |     |   |     |   | . • | 535 <sup>.</sup> |
| Serbische Gedichte                 | •    |             |      |                               | •   | •   | •   | •  |     | • |     | • | •   | 538              |
| Das Reueste serbischer Literatur   | • .  | ,           | •    | •                             |     |     |     | •  | •   |   |     |   | •   | 539              |
| Nationelle Dichtfunst              |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Servian popular poetry by Bow      | rin  | ıg          | •    |                               |     | •   | •   |    | •   | • |     |   | •   | 543              |
| Böhmische Poesie                   |      |             | •    | •                             |     |     |     |    |     |   |     |   |     | 543              |
| Amazonen in Böhmen                 |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Litérature grecque moderne pa      | r J  | . F         | Riz  | 0-1                           | Nér | ou  | los |    |     | • | •   |   |     | 545              |
| Leukothea von Ifen                 |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Neugriechische Bolkslieder von Rin | b    |             | •    | •                             |     | •   | •   |    | •   |   |     |   | •   | 554              |
| Dainos von E. J. Rhesa             |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Spanische Romanzen von Beaureg     |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Chinefisches                       |      |             |      |                               |     |     |     |    |     |   |     |   |     |                  |
| Individualpoesse                   | •    |             |      |                               |     | •   | •   | •  | •   | • | •   | • |     | 562              |

# Deutsche Literatur.

• • / •

### Recenstonen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen

ber Jahre 1772 und 1773.

Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzelnen, nach alphastetischer Ordnung der Kunstwörter auseinander folgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg Sulzer. Erster Theil von A bis J. Leipzig 1771. Bei Weidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Wir glauben, es kann ein Werk der allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Verfassers, aber nicht der Natur seines Stoffs angemessenen Plan ist bearbeitet worden; es kann bei einzelnen Volkommenheiten ein mageres Sanzes darstellen, und doch von derzenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr Sulzer umfaste einen Weltkreis von Materie; seine Schultern waren zu schwach: er sonderte also ab, was sie nicht tragen konnten, und handelte hierin als ein Mann, der silt die Sache der Wahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält dieses Buch Nachrichten eines Mannes, der in das Land der Kunst gereist ist; allein er ist nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polysbins, der Taktiker, und nicht Thuchdides und Xenophon, der General, Hume, der Scribent, und nicht Burnet, der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen ihn selbst hören, was er von seinem Plane sagt:

"Ich habe über die schönen Klinste als Philosoph und gar nicht

Buchbruderei ber 3. 4. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                                            |     |     |       |       |   |             |     |      |    | Scite |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|---|-------------|-----|------|----|-------|
| Deutsche Lit                               | era | tu  | r.    |       |   |             |     |      |    |       |
| Recensionen in die Frankfur                | ter | gel | e h 1 | r t e | n | <b>A</b> 11 | ge: | ig e | n. | •     |
| Theorie der schönen Runfte von Sulzer      |     |     | •     |       |   | •           |     | •    |    | . 3   |
| Ueber ben Berth einiger beutschen Dichter  | •   | •   |       |       | • | •           |     |      | •  | . 7   |
| Ueber ben Homer, von Sephold               | •   | •   | •     | •     | • | •           |     | •    |    | . 9   |
| Franken, zur griechischen Literatur        | •   | •   |       | •     | • |             |     |      | •  | . 12  |
| Robert Wood, über bas Originalgenie bes    | Ho1 | mer |       |       |   | •           |     |      | •  | . 13  |
| Die schönen Kunfte von Sulzer              | •   | •   |       |       |   | •           |     |      | •  | . 15  |
| Empfindsame Reisen burch Deutschland .     |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Die Jägerin, ein Gebicht                   | •   | •   | •     |       | • |             | •   | •    |    | . 21  |
| Lyrische Gedichte von Blum                 |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Brauns Fabeln und Erzählungen              |     |     |       |       |   |             | ٠   |      | •  | . 22  |
| Gebichte von einem polnischen Juden        |     | •   |       |       |   |             |     |      | •  | . 24  |
| Cymbeline, ein Trauerspiel                 |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Neue Schauspiele zu Wien                   |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| 3wei schöne neue Mährlein                  |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Geschichte bes Frauleins von Sternheim     |     |     | •     | •     |   |             |     |      |    | . 29  |
| Der goldene Spiegel                        |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Musenalmanach, Göttingen 1773              | •   | •   |       |       |   | •           | •   |      | •  | . 34  |
| Lustspiele ohne Beirathen                  |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Beiträge zur beutschen Lecture             |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Theateralmanach für bas Jahr 1773          |     |     |       |       | _ | •           |     |      |    |       |
| Die Lieber Sinebs bes Barben               |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Briefe über bie wichtigsten Wahrheiten ber |     |     |       |       |   |             |     |      |    |       |
| Betrachtungen über bas Parabies            |     |     |       | _     |   |             |     |      |    |       |

Genies der Kinstler mit psychologischer Genauigkeit zu bestimmen suchten." Man hat es zwar mit einigen Genien der ersten Größe versucht; aber was man in dieser Art hat, ist nur noch als ein schwacher Ansach der Naturhistorie des menschlichen Geistes anzusehen. Dazu gehört freilich mehr als Junius de pictura veterum, Gravina, du Bos, Brusmop, und alle Collectaneensammler alter und neuer Zeiten!

In Ansehung des Plans haben wir ferner bemerkt, daß die Theorie stir den Liebhaber der Kunst, der noch nicht zum Kenner erwachsen ist, nicht genug zusammengehalten wird, sondern daß dasjenige, was unter Einem Artikel hätte stehen und worauf man in den andern nur hätte verweisen dürsen, zu sehr auseinander gerückt ist; und dadurch geht der Augenpunkt verloren. 3. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganz, Anordnung hätte Einen Artikel sormiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisarten, Beweisgründe, Einheiten und Drama.

Wir würden undankbar sehn, wenn wir nicht bemerken wollten, welche Artikel vorzüglich unsern Beifall gefunden haben. Dahin gehören: Anordnung, Ausbruck, Baukunst, Baumeister, Charakter, Romödie, eigenthümliche Farbe, Entfernung, Farben, Gedicht, Geschmad, Haltung u. a. m. In allem bemerkt man bas vorzügliche Talent des Philosophen, die verwickeltsten Ideen der Empfindung auseinanderzusetzen, und aus den ersten Kräften der menschlichen Seele herzuleiten. Dagegen wird es uns erlaubt sehn auch die Flecken anzuzeigen. Zuweilen scheint ber Berfasser sein Aubitorium aus ben Augen zu lassen, und nicht zu bebenken, daß hier muß gelehrt und nicht conversirt sehn; zum Beispiel bei dem Artikel Abbruck hätte man für den Gelehrten, der kein Kunstkenner ist, der Pasten gedenken sollen; denn sonst glaubt ein jeder, man habe nur Abdrücke in Siegellack und Schwefel nöthig, um eine Lippert'sche Fabrik anzulegen. In der Anordnung wird zweimal ber phramibalischen Gruppirung gedacht, allein boch nicht der rechte Fleck so getroffen, daß dieser sonderbare Lehrsatz des Michel Angelo für den Unwissenden anschaulich wird. Der Artikel Allegorie ist lang, allein wir flirchten, daß bei dieser Reise um die Welt die kleine Insel vorbeigeschifft worden, wo die ersten Bestandtheile zu finden waren, nach denen man die Allegorie komischer und ernster Gattung vom Homer bis auf Swift hätte ordnen können.

Hier ist ein wenig Literatur, aber alles so unter einander angegeben, wie bei einer Stockhausischen Bibliothek. Die Artikel Horaz, Anakreon, Homer überlassen wir den Kennern, um über ihre Bollständigkeit, Richtigkeit oder Dürftigkeit das Endurtheil auszusprechen. Sehr schiefe Exempel sind uns aufgestoßen, wenn unter andern bei der Erssindung bemerkt wird, daß der Geist im Hamlet zu dem Geist in der Semiramis Gelegenheit gegeben habe.

Durch bas Ganze herrscht überhaupt eine beständige Strafpredigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. Hingegen sind sast alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Noachide genommen. Nachdem sich die Wasser der epischen Sündsluth in Deutschland verlausen, so hätte man die Trümmer der Bodmer'schen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Pilgrime überlassen können. Wäre herr Sulzer selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstspstem nicht trübsinnig er Eifer, sondern heiterer Glaube sehn, der nie schmählt. Ueber die Moralität seiner Schriften ist der Berfasser des Agathon und der Musarion bei allen gesunden Köpsen längst gerechtsertigt, und Kenner des menschlichen Herzens mögen entscheiden, ob eine Leitung und Berfeinerung des Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziele sühre, als die kürzeste mathematische Linie des moralischen Raisonnements.

Ueber den Werth einiger deutschen Dichter und über andere Gegensstände, den Geschmack und die schöne Literatur betreffend. Ein Brieswechsel. Erstes Stück. Frankfurt und Leipzig 1771. 8. 20 Bogen.

Es ist eine undankbare Arbeit, wenn man Reger retten soll, wie es diese Versasser in Ansehung der allgemeinen Orthodoxie des Geschmacks sind, gegen die sie sich auslehnen. An Gellert, die Tugend und die Religion glauben, ist bei unserem Publicum beinahe Eins. Die sogenannten Freigeister in Sachen des Genies, worunter leider alle unsere jetzt lebenden großen Dichter und Kunstrichter gehören, hegen eben die Grundsätze dieser Briefsteller; nur sind sie so klug, um der lieben Ruhe willen eine esoterische Lehre daraus zu bilden. Es thut uns seid, daß diese Versasser die Regeln

einer Erbauungsschrift verkannt und nicht mehr erlaubte Charlataussie bei ihren Patienten angewendet haben. Sie wollten den lallenden, schlafenden und blinzenden Theil des Publicums curiren, und sie fangen dabei an, daß sie ihm seine Puppe nehmen. Bilderstürmer wollen einen neuen Glauben predigen!

Gellert ist bei ihnen ein mittelmäßiger Dichter ohne einen Funken von Genie: das ist zu hart! Gellert ist gewiß kein Dichter auf der Scala, wo Offian, Klopstock, Shakspeare und Milton stehen, nach dem Maßstab, womit Warton mißt, und wo selbst Pepe zu kurz siele, wenn er den Brief seiner Heloise nicht geschrieben hätte; allein hört er beswegen auf, ein angenehmer Fabulist und Erzähler zu sehn, einen wahren Einfluß auf die erste Bildung der Nation zu haben? Und hat er nicht burch vernünftige und oft gute Kirchenlieder Gelegenheit gegeben, den Wust der elendesten Gesänge zu verbannen und wenigstens wieder einen Schritt zu einer unentbehrlichen Berbesserung bes Rirchenrituals zu thun? Er war nichts mehr als ein Bel Esprit, ein brauchbarer Kopf; allein muß man ihm daraus ein Berbrechen machen und sich wundern, wenn der gemeine Haufen nur Augen und Ohren für dergleichen Art von Schriftstellern hat? Nicht allein bei uns, sondern in allen Ländern wird die Anzahl der denkenden Menschen, der wahren Gläubigen immer eine unsichtbare Kirche bleiben. Der Recensent ist Zeuge, daß der selige Mann von der Dichtkunft, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung strömt, welche die einzige ist, keinen Begriff hatte. Denn in allen Vorlesungen über den Geschmack hat er ihn nie die Namen Klopstock, Kleist, Wieland, Gefiner, Gleim, Lessing, Gerstenberg, weber im Guten noch im Bösen, nennen hören. Bei ber Ehrlichkeit seines Herzens läßt sich nicht anders schließen, als daß sein Berstand sie nie für Dichter erkannt hat. Es war vielleicht auch natürlich, daß er, bei der gebrochenen Con= stitution seines ganzen Wesens, die Stärke des Helben für Wuth des Rasenden halten mußte, und daß ihm die Klugheit, die Tugend, die nach Wieland die Stelle aller andern zuweilen in dieser Welt vertritt, anrieth nichts von biefen Männern zu fagen.

Wir wünschten, daß die Ausfälle der Verfasser weniger heftig wären; die Redensarten dethronisiren, aus der Schanze verjagen und dergleichen klingen zu feindlich oder zu niedrig. Indessen ist diese Schrift kein Gewäsche, wie man sie unter diesem Titel dem Publicum hat aus

ben Minden raisonniren wollen. Unter der nachläffigen Weitschweifigkeit dieser Briefe verkennt man nie die denkenden Köpfe, und wir empfehlen die Erinnerung über die Journalisten gleich zu Anfang, die Bemerkung über ben Unterschied der Fabel S. 142 und 148, die Rettung Miltons gegen die Ausmessungen bes Herrn Professor Rästner S. 164, über das Lehrgedicht S. 195, und die vortrefflichen Gedanken über Wielands Berdienst als Lehrdichter in der Musarion S. 196, die Rangordnung Gellerts mit Dusch und Uz, S. 200, ben Augenpunkt, woraus sie die Gellert'sche Moral betrachten, S. 243 und 250, und den ganzen Schluß unsern Lesern zur Beherzigung. Vorsatz zu schaben fieht man aus dem Detail der Kritiken; allein deß= wegen sind sie nicht unrichtig. Man hat unter den Fabeln freilich nicht die besten gewählt, und bei den Erzählungen die schwache Seite Gellerts, das ist, die Malerei untersucht, und ihn am Ende gar mit Ariosto gemessen. Wir sind aber doch versichert, daß diese Production mit allen ihren sauern Theilen ein nützliches Ferment abgiebt, um das erzeugen zu helfen, was wir dann beutschen Geschmad, deutsches Gefühl nennen würden.

Schreiben über ben Homer, an die Freunde der griechischen Literatur. Bon Seybold, Professor in Jena. Eisenach 1772. 8. 51 S.

Herbei, meine jungen Freunde, herbei! die ihr euch längst nach dem Anschauen Homers gesehnt, euch ist ein neuer Stern aufgegangen, ein neuer Marschall, einzussihren zum Throne des Königs, ein neuer Prophet, der sein Handwerk meisterlich treibt! Erst Klagen über diese letzten Zeiten, über die Wolke der Irrlehrer, die herumtaumeln, das Wolk zu versühren, und sprechen: Siehe Homer ist hier! Homer ist da! "Ich aber," ruft er, "dring' euch ins Heiligthum; nicht nur zu ihm, auf seinen Schooß setz' ich euch, in seine Arme seg' ich euch! Herbei, ihr Kindlein!"

Wär's nur eine Büste des Altvaters, vor die er ench inzwischen stellte, euch deutete auf der hohen Stirne würdige Runzeln, auf den tiesen Blick, auf das Schweben der Honiglippe, daß der heilige Sinn der überirdischen Gestalt über euch käme, ihr anbetetet und Wärme und Muth

euch entzündete! welcher ist unter euch so unglücklich, der neologisch kritisch fragen dürfte: Warum bedeckt er den kahlen Scheitel nicht wohlanständig mit einer Perrücke?

Hinaus mit ihm! daß er Professor Sehbolds Fingerzeige folge, herumgetrieben werbe in Wissen, wo kein Wasser ist.

Also den Charakter Homerischer Gefänge zu bestimmen, tritt er auf anzugeben, was und wie Homer gedichtet hat, den Maßstab zu bezeichenen, wornach seine Fehler und Schönheiten zu berechnen sind!

Für's erste benn Homers Stoff, und wie er weislich ben interessantesten für seine Nation wählte — den trojanischen Krieg zur Ilias, dessen Folgen zur Odyssee.

Der trojanische Krieg Stoff zur Ilias! Man sollte benken, er kenne nur das Gedicht aus der Ueberschrift; aber der Hersfessor haben's gelesen; schlimmer, studirt! immer schlimmer! Wer interessirt sich einen Augenblick sikr Troja? Steht nicht durchaus die Stadt nur als Coulisse da? Ist zum Anfange die Rede von Eroberung der Stadt oder von was anderem? Ersährt man nicht gleich, Troja wird trot aller Bemühungen der Griechen dießmal nicht eingenommen? Setzt ja kaum einer einmal einen Fuß an die Mauer. Ist nicht das Hauptinteresse bes Kamps bei den Schiffen? Und dann die Handelnden! Wessen ist das Interesse, der Griechen oder des Achilles? Wenn Homer seiner Nation schweichen wollte, war's der Weg, das Unglick ihres Heers durch den Sigensinn eines Einzigen bestimmen zu lassen? Wo ist Nationalzweck im ganzen Gedicht? Der Verdruß und die Befriedigung eines Einzigen, woran die Nation Theil nehmen mußte als Nation, ist die und das Detail, nirgends das Ganze.

Nun Stoff der Odhssee! Rückkehr der Griechen! Der Griechen? oder eines einzigen, einzelnen, und noch dazu des abgelegensten der Griechen, dessen Kückkehr oder Nichtrückkehr nicht den mindesten Einsluß auf die Ration haben könnte? Und auch hier wieder sucht der Herr Professor das Interesse in der gänzlichen Revolution dieser zwanzig Jahre in der entferntesten Nebenidee.

Er kommt auf Homers Art den Stoff zu behandeln, und fragt, nach Anlaß seiner trefflichen Prämissen: Wer gab Homeren ein, den trojanischen Krieg und die Rückkehr der Griechen besonders zu behandeln? Warum theilte er die Ilias und Odpssee? Und mehr solche Warums, die ihm die Ungereimtheit beantworten mag, die sie ihm einsgab. Ferner plappert er dem Horaz nach: "Wer lehrte ihn, die Leser in die Mitte der Begebenheit reißen?" Das ist doch nur der Specialfall der Odusse, um auch Geschichte der Einheit näher zu bringen. Daraus hat man eine Regel der Spopöe gemacht. Und wo werden wir in der Isias in medias res gerissen? Wohl nach dem Herrn Professor, da res der trojanische Krieg ist. Ist und bleibt aber der Zorn des Achilles Stoff der Isias, so fängt sie unstreitig ab ovo an, ja noch ehe das ovum empfangen war.

Darauf vom Einfluß des Zeitalters auf seine Gedichte! Da fängt der Herr Professor wieder von außen an; auch ist das bischen Außenwerk alles, was er kennt. Bon Krieg und Streitbegier, und wie das nicht so honnet und ordentlich zuging, wie bei uns, dann einen Federstrich, mit dem er das Religionsverhältniß umreißt.

Hier endigt sich der allgemeine Theil seiner Abhandlung, und der Herr Prosessor spricht: "Aus dieser Beschreibung, die ich, wie man sieht, aus dem Homer selbst zusammengetragen habe — wohl zusammengescharrt, gestoppelt! — läßt sich der Einfluß, den die Zeit des trojanischen Kriegs auf die Sittenbeschreibungen und Sprache der Homerischen Gedichte hatte, angeben." Da ist's uns denn auch gegangen, wie Leuten, die im Pause eines prahlenden Bettlers inventiren: Durchans die Hoffnung betrogen! Leere Kästen, leere Töpfe und Lumpen!

Sitten! Und da, anstatt Gestihls des höchsten Ideals menschlicher Ratur, der höchsten Würde menschlicher Thaten, entschuldigt er den Humor, daß seine Zeit Tapserkeit stir die höchste Tugend hielt, daß die Stärke der Leidenschaft den übrigen Stärken gleich war; entschuldigt das in dem unbedeutenden Tone prosessoriicher Tugendlichkeit, den wir in Deutschlassdüber die Sitten griechischer Dichter schon mehr haben deraisonniren hören. Und wirft über das noch hie und da so sein spöttelnde Vorwürse an unsere Zeiten, daß man deutlich erkennt, er habe weder jene Zeiten noch unsere, noch irgend welche Zeiten berechnen können.

Beschreibungen. Archäologischer Tröbelkram!

Sprache. So wenig, was junge Freunde herbeilocken könnte, als bisher. Allotria, kritische Weitläusigkeiten. Doch dünkt ihn das der Gesichtspunkt zu sehn, aus welchem man von den wahren Flecken und wahren Schönheiten Homers urtheilen soll.

Da es nun aber auf den Nuten kommt, den wir aus dem Studium des Homer schöpfen können, sindet der Herr Prosessor auf einmal, daß sein Schriftchen schon zu lang sep. Uns wenigstens dünkt, das hätte der Hauptzweck des Herrn Prossessor sehn sollen, und da streicht er dran hin, und aus dem, was er so kurz hinwirft, ließe sich auch ohne Lieblosigkeit schließen — er habe hier gar nichts zu sagen gewußt.

"Ein junges Genie lerne von ihm, Dichter seiner Nation werben, wie Birgil." Wann war Birgil Dichter seiner Nation? ben Römern das was Homer den Griechen war? Wann konnt' er es sehn? Wenn sie sonst nichts aus ihm lernen, als was Birgil, was mehrere aus ihm gelernt haben, mit Hyacinthen, Lotos, Bioletten ihre Gedichte auszuputzen, braucht's all den Auswand nicht. Drum wünschen wir auch zum Besten Homers und unserer Literatur Herrn Sephold keinen Schüler und Nachfolger. Besser unwissend als so belehrt.

Franken zur griechischen Literatur. 1. Abschnitt. Würzburg 1772. 8. 176 S.

Unter diesem mystischen Titel kommt in Würzburg eine Art von periodischer Schrift heraus, beren Plan von dem Berfasser S. 4 dieses Abschnittes erzählt wird. "Er will uns das Genie und den Geist aller griechischen Schriftseller, Historiker, Dichter und Philosophen kennen lehren; er will nachher einen forschenden Blick in alle Schriften seiner Originale wagen; zuerst sie im Ganzen, hernach in ihren einzelnen Theislen betrachten; die Verbindung des Plans, so wie die Aussichrung dessellen ben beurtheilen; auf Schönheiten und Fehler merken; die Farbe des Ausdrucks untersuchen; Scharfsinn, Witz, Enthusiasmus, Moral, Politik, Richtigkeit der Erzählung prlifen, und seine Leser in das Zeitalter zurücksühren, in welchem unser (b. i. jeder) Autor für seine Welt schrieb."

Uns schwindelt! Der Himmel gebe diesem Mann Methusalems Alter, Restors Beredtsamkeit, und das Genie aller seiner Autoren zusammen! Was wird er dann nach 960 Jahren sir ein Werk liesern! Die vorliegenden Blätter, die einen Auszug aus der Iliade — Homerum in nuce — ungefähr enthalten, vermuthlich für die, welche nicht Zeit haben den Homer zu lesen — diese Blätter, sagen wir, werden ohne Zweifel vorausgeschickt, um das große Werk nach 960 Jahren das mit zu emballiren. Wir wüßten nicht, was wir sonst damit zu machen hätten.

D ihr großen Griechen! und du, Homer! Homer! — — doch so übersetzt, commentirt, extrahirt, enucleirt, so sehr verwundet, gestoßen, zersleischt, durch Steine, Staub, Pflitzen geschleift, getrieben, geriffen —

Οὐδέ τί οἱ χρώς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαι Εσθουό. — — ΄ Ως τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ Καὶ νέκυὸς περ ἐόντος — —

(Berührf nicht Verwesung sein Fleisch, nagt nicht ein Wurm an ihm: denn für ihn sorgen die seligen Götter auch nach dem Tode.)

Robert Woods Versuch über das Originalgenie des Homer. Aus dem Englischen. Frankfurt am Main. In der Andrea'schen Buchhandlung. 8. 314 S.

Außer der brittischen besitzt keine der jetzigen europäischen Nationen den Enthusiasmus für die Ueberbleibsel des Alterthums, der weder Kosten noch Mühe scheut, um sie, wo möglich, in ihrem völligen Glanze wieder herzustellen. Wenn neulich der französische Kaufmann Gups die alten und neuern Griechen verglich, so war dieß nur eine spielende Unterhaltung gegen das Berdienst, das sich Wood um den Homer erworben hat. In das Genie dieses Dichterpatriarchen einzudringen, können uns weder Aristoteles noch Bossu Dienste leisten. Vergeblich würde man daher hier ben Regelfram suchen, den Blair zur Erläuterung des Ossian und eine Dame zur Apologie des Shakspeare angewendet haben. Wenn man das Originelle des Homer bewundern will, so muß man sich lebhaft überzeugen, wie er sich und der Mutter Natur alles zu danken gehabt habe. Ohne die genaueste Kenntniß aber der Zeiten und des Orts, wo er gefungen, wird dieß nie möglich sehn. Die Zeiten muß man, da uns außerdem keine Denkmale davon übrig geblieben, aus ihm selbst, und den Ort durch Reisen kennen lernen. Beides hat die große Schaar feiner Ausleger bisher ganz vernachlässigt. Wood studirte seinen Homer

mit philosophischen Augen, und stellte hierauf mehr benn eine Reise in die Gegenden an, die durch die Iliade und die Odussee berühmt geworden, und deren physikalische Lage im Ganzen unverändert geblieben ist. Er war einer von der Reisegesellschaft, die sich aus den Ruinen von Balbek und Palmyra ein unvergängliches Denkmal errichtet hat. Er weihte dem Studium des Homer den größten Theil seines Lebens, das leider schon geendigt ist. Was wir hier bavon lesen, sind nur Bruchstide eines allgemeinen Commentars, den er über den Bater der Dichter schreiben wollte, und der einzig in seiner Art geworden wäre. Der Mangel an einer wohlüberbachten Ordnung, viele Lücken und die öftern Fingerzeige auf ein klinftiges ausgearbeiteteres Werk geben der Abhandlung das An= sehen des Unvollendeten. Indessen sind es die schätzbarsten Fragmente, die uns den Berlust des Hauptwerks bedauern machen, wenn nicht der Erbe bes Verfassers, Herr Brhant, es unter seiner Verlassenschaft geendigt gefunden hat. Mit den scharfsichtigsten Blicken bringt er durch die Nebel eines so fernen Abstandes bis zur eigentlichen Cultur des Ho= merischen Zeitalters hindurch, und lehrt es uns aus dem philosophischen Standpunkte der Geschichte der Menschheit betrachten. Man sehe zur Probe die Betrachtungen über die damalige Schifffahrt und über die Bikdung der griechischen Sprache nach. Die Unwissenheit in diesen Dingen hat unzählige elende Beurtheilungen erzeugt, die leider noch vor kurzem in gewissen zu Wien herausgekommenen Anmerkungen über die Iliabe wiederholt worden sind. Woods Localeinsichten haben ihn zum Beispiel in ben Stand gesetzt, über die Homerischen Maschinen ein neues Licht zu verbreiten, die Fehler der Pope'schen Karte auseinanderzusetzen, die berühmte Streitfrage über die Entfernung der Insel Pharus vom Lande zu entscheiden u. s. w.

Auch Birgils Genie wird bei mehreren Gelegenheiten vortrefflich betaillirt. Selbst in so kihnen Muthmaßungen, in die sich der geschäfztige Geist des Berfassers verliert, als die über Homers Baterland, über die Chronologie der Homerischen Spoche und dergleichen sind, muß man in ihm den Denker bewundern, wenn man ihm auch nicht ganz beipslichten kann. Aus dem Buche herausgerissen, muß es eine stolze Behauptung scheinen, wenn er sagt, daß selbst die Alten ihren Homer nicht so local und temporell studirt haben als es sich gehört. Liest man aber das ganze Buch selbst, so wird man einräumen, daß die kritischen

Betrachtungen, die uns von den Alten über den Homer übrig geblieden sind, wirklich tief unter den Aussichten stehen, die uns Wood eröffnet. Zur Shre des Alterthums wollen wir indessen muthmaßen, daß ihre besten Untersuchungen über den Homer ein Raub der Zeit geworden sind.

Wood ließ seine Schrift 1769 nur als Manuscript für Freunde drucken. Als ein Seschenk kam sie nach Göttingen, wo sie Herr Hehne aussührlich beurtheilte, dessen Recension hier der Borrede des Uebersetzers eingeschalten worden ist. Das Hehne'sche Lob und die Seltenheit des Werks reizte manche übersetzungsbegierige Hand danach zu trachten, aber alle Bersuche waren vergebens. Herr Michaelis, der Besitzer jenes einzigen Exemplars in Deutschland, suchte in allen seinen Schriften die Verleger zu locken, um es dem Meistbietenden zu verhandeln. Wie der gegenwärtige Uebersetzer es habhaft geworden sep, hat er nicht sür gut befunden zu entdecken.

Druck und Papier machen der Andreä'schen Buchhandlung Ehre.

Die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung, betrachtet von J. G. Sulzer. Leipzig 1772. 8. 85 S.

Sehr bequem ins Französische zu übersetzen; könnte auch wohl aus dem Französischen übersetzt sehn. Herr Sulzer, der nach dem Zeugniß eines unserer berühmten Männer ein eben so großer Philosoph ist, als irgend einer aus dem Alterthume, scheint in seiner Theorie, nach Art der Alten, mit einer exoterischen Lehre das arme Publicum abzusseisen, und diese Bogen sind, wo möglich, unbedeutender als alles andere.

Die schönen Künste, ein Artikel der allgemeinen Theorie, tritt hier besonders ans Licht, um die Liebhaber und Kenner desto eher in Stand zu setzen vom Ganzen zu urtheilen. Wir haben beim Lesen des großen Werks disher schon manchen Zweisel gehabt; da wir nun aber gar die Grundsätze, worauf sie gebaut ist, den Leim, der die verworfenen Lexikonsglieder zusammen beleben soll, untersuchen, so sinden wir ums in der Meimung nur zu sehr bestärkt, hier seh silr niemand nichts gethan als silr den Schüler, der Elemente sucht, und silr den ganz leichten Dilettanten nach der Mode.

Daß eine Theorie der Klinste sür Dentschland noch nicht gar in der Zeit sehn möchte, haben wir schon ehemals unsere Gedanken gesagt. Wir bescheiden uns wohl, daß eine solche Meinung die Ausgabe eines solchen Buchs nicht hindern kann; nur warnen können und müssen wir unsere guten jungen Freunde vor dergleichen Werken. Wer von den Klinsten nicht sinnliche Erfahrung hat, der lasse sie lieber. Warum sollte er sich damit beschäftigen? weil es so Mode ist? Er bedenke, daß er sich durch alle Theorie den Weg zum wahren Genusse versperrt: denn ein schädzlicheres Nichts, als sie, ist nicht ersunden worden.

Di e schön en Künste, der Grundartikel Sulzer'scher Theorie! Da sind sie denn, versteht sich, wieder alle beisammen, verwandt oder nicht. Was steht im Lexikon nicht alles hinter einander? was läßt sich durch solche Philosophie nicht verbinden? Malerei und Tanzkunst, Beredsamskeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei, alle aus einem Loche, durch das magische Licht eines philosophischen Lämpchens auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wunderschein buntfarbig auf und nieder, und die verzückten Zuschauer frohlocken sich fast außer Athem.

Daß einer, der ziemlich schlecht raisonnirte, sich einfallen ließ gewisse Beschäftigungen und Freuden der Menschen, die bei ungenialischen,
gezwungenen Nachahmern Arbeit und Mühseligkeit wurden, ließen sich
unter die Rubrik Künste, schöne Künste classissiciren, zum Behuf
theoretischer Saukelei, das ist denn der Bequemlichkeit wegen Leitsaden
geblieben zur Philosophie darüber, da sie doch nicht verwandter sind, als
septem artes liberales der alten Pfaffenschulen.

Wir erstaunen, wie Herr Sulzer, wenn er auch nicht darliber nachgebacht hätte, in der Aussührung die große Unbequemlichkeit nicht fühlen mußte, daß, so lange man in generalioribus sich aufhält, man nichts sagt, und höchstens durch Declamation den Mangel des Stoffes vor Un= erfahrenen verbergen kann.

Er will das unbestimmte Principium: Nachahmung der Natur, verdrängen, und giebt uns ein gleich unbedeutendes dafür: die Bersschönerung der Dinge. Er will nach hergebrachter Weise von Natur auf Kunst hersiberschließen: "In der ganzen Schöpfung stimmt alles darin überein, daß das Auge und die andern Sinne von allen Seiten her durch angenehme Eindrücke gerührt werden." Gehört denn, was unangenehme Eindrücke auf uns macht, nicht so gut in den Plan

der Natur, als ihr Lieblichstes? Sind die wilthenden Stürme, Wassersstuthen, Feuerregen, unterirdische Gluth, und Tod in allen Elementen nicht eben so wahre Zeugen ihres ewigen Lebens, als die herrlich aufgehende Sonne über volle Weinberge und duftende Orangenhaine? Was würde Herr Sulzer zu der liebreichen Nutter Natur sagen, wenn sie ihm eine Metropolis, die er mit allen schönen Künsten, als Handlangerinnen erbaut und bevölkert hätte, in ihren Bauch hinunterschlänge?

Eben so wenig besteht die Folgerung: "Die Natur wollte durch die von allen Seiten auf uns zuströmenden Annehmlichkeiten unsere Gemither überhaupt zu der Sanstmuth und Empfindsamkeit bilden." Ues berhaupt thut sie das nie: sie härtet vielmehr, Gott seh Dank! ihre ächten Kinder gegen die Schmerzen und Uebel ab, die sie ihnen unadzlässig bereitet, so daß wir den den glücklichsten Menschen nennen können, der der stärkste wäre, dem Uebel zu entgegnen, es von sich zu weisen, und ihm zum Trotz den Gang seines Willens zu gehen. Das ist nun einem großen Theil der Menschen zu beschwerlich, ja unmöglich; daher retiriren und retranchiren sich die meisten, sonderlich die Philosophen; deswegen sie denn auch überhaupt so adäquat disputiren.

Wie particular und eingeschränkt ist folgendes, und wie viel sollte es beweisen! "Borzüglich hat diese zärtliche Mutter den vollen Reiz der Annehmlichkeit in die Gegenstände gelegt, die uns zur Slückseligkeit am nöthigsten sind, besonders die selige Vereinigung, wodurch der Mensch eine Gattin sindet." Wir ehren die Schönheit von ganzem Herzen, sind für ihre Attraction nie unsühlbar gewesen; allein sie hier zum primo modili zu machen, kann nur der, der von den geheimnisvollen Kräften nichts ahnt, durch die jedes zu seines Gleichen gezogen wird, alles unter der Sonne sich paart und glücklich ist.

Wäre es nun also auch wahr, daß die Künste zu Verschönerung der Dinge um uns wirken, so ist's doch falsch, daß sie es nach dem Beispiele der Natur thun.

Was wir von Natur sehen, ist Kraft: die Kraft verschlingt; nichts gegenwärtig, alles vorübergehend; tausend Keime zertreten, jeden Augen-blick tausend geboren, groß und bedeutend, mannichfaltig ins unendliche; schön und häßlich, gut und bös, alles mit gleichem Rechte neben einander existirend. Und die Kunst ist gerade das Widerspiel; sie entspringt aus den Bemühungen des Individuums sich gegen die zerstörende Kraft des

Ganzen zu erhalten. Schon das Thier, durch seine Kunsttriebe scheidet, verwahrt sich; der Mensch durch alle Zustände befestigt sich gegen die Natur, ihre tausendsachen Uebel zu vermeiden, und nur das Maß vom Guten zu genießen, bis es ihm endlich gelingt die Circulation aller seiner wahren und gemachten Bedürfnisse in einen Palast einzuschließen, so fern es möglich ist, alle zerstreute Schönheit und Glückseligkeit in seine gläsernen Mauern zu bannen, wo er denn immer weicher und weicher wird, den Freuden des Körpers Freuden der Seele substituirt, und seine Kräste, von keiner Widerwärtigkeit zum Naturgebrauche aufgespannt, in Tugend, Wohlthätigkeit, Empfindsamkeit zerkließen.

Herr Sulzer geht nun seinen Gang, den wir ihm nicht folgen mögen; an einem großen Trupp Schüler kann's ihm so nicht sehlen, denn er setzt Milch vor und nicht starke Speise, redet viel von dem Wesen der Künste, Zweck, und ihrer hohen Nutsbarkeit als Mittel zu Beförderung der menschlichen Glückseligkeit. Wer den Menschen nur einigermaßen kennt, und Künste und Glückseligkeit, wird hier wenig hoffen; es werden ihm die vielen Könige einfallen, die mitten im Glanz ihrer Herrslichkeit der Ennui zu Tode fraß. Denn wenn es nur auf Kennerschaft angesehen ist, wenn der Mensch nicht mitwirkend genießt, müssen bald Hunger und Etel, die zwei seindlichsten Triebe, sich vereinigen, den elenzben Pococurante zu quälen.

Hierauf läßt er sich ein auf eine Abbildung der Schickfale schöner Künste und ihres gegenwärtigen Zustandes, die denn mit recht schönen Farben hin imaginirt ist, so gut und nicht besser, als die Geschichten der Menschheit, die wir so gewohnt worden sind in unsern Tagen, wo immer das Mährchen der vier Weltalter sufficienter ist, und im Ton der zum Koman umpragmatisirten Geschichte.

Nun kommt Herr Sulzer auf unsere Zeiten und schilt, wie es einem Propheten geziemt, wacker auf sein Jahrhundert; läugnet zwar nicht, daß die schönen Künste mehr als zu viel Beförderer und Freunde gefunden haben, weil sie aber zum großen Zweck, zur moralischen Besserung des Bolks noch nicht gebraucht worden, haben die Großen nichts gethan. Er träumt mit andern, eine weise Gesetzgebung würde zugleich Genies beleben, und auf den wahren Zweck zu arbeiten anweisen können, und was dergleichen mehr ist.

Zuletzt wirft er die Frage auf, beren Beantwortung den Weg zur

wahren Theorie eröffnen soll: "Wie ist es auzusangen, daß der dem Menschen angeborene Hang zur Sinnlickeit, zu Erhöhung seiner Sinnesart angewendet, und in besondern Fällen als ein Mittel gehrancht werde,
ihn unwiderstehlich zu seiner Pflicht zu reizen?" So halb und misserstanden, und in den Wind, als der Wunsch Sicero's, die Tugend in
körperkicher Schönheit seinem Sohne zuzussihren! Herr Sulzer beantwortet auch die Frage nicht, sondern deutet nur, worauf es hier ankomme, und wir machen das Büchlein zu. Ihm mag sein Publicum von
Schülern und Kennerchen getreu bleiben; wir wissen, daß alle wahren
Klinstler und Liedhaber auf unserer Seite sind, die so über den Philosophen lachen werden, wie sie sich bisher über die Selehrten beschwert
haben. Und zu diesen noch ein paar Worte, auf einige Klinste eingeschräntt, was auf so viele gelten mag als es kann.

Wenn irgend eine speculative Bemühung den Künsten nutzen soll, so muß sie den Künstler gerade angehen, seinem natürlichen Feuer Luft machen, daß es um sich greife und sich thätig erweise. Denn um den Künstler allein ist es zu thun, daß der keine Schöfteit des Lebens sühlt als in seiner Kunst, daß, in sein Instrument versunken, er mit allen seinen Empfindungen und Kräften da lebt. Am gassenden Publicum, ob das, wenn's ausgegasst hat, sich Rechenschaft geben kann, warum es gasste oder nicht, was liegt an dem?

Wer also schriftlich, mündlich ober im Beispiel, immer einer besser als der andere, ten sogenannten Liebhaber, das einzige wahre Publicum des Künstlers, immer näher und näher zum Künstlergeist ausheben könnte, daß die Seele mit einslösse ins Instrument, der hätte mehr gethan, als alle psychologischen Theoristen. Die Herren sind ja hoch droben im Empyreum transcendenter Tugendschöne, daß sie sich um Kleinigkeiten hienieden nichts kümmern, auf die alles ankommt. Wer von uns Erdensöhnen hingegen sieht nicht mit Erdarmen, wie viel gute Seelen z. B. in der Musik an ängstlicher mechanischer Ausübung hangen bleiben, drunter erliegen?

Gott erhalte unsere Sinnen und bewahre uns vor der Theorie der Sinnlichkeit, und gebe jedem Anfänger einen rechten Meister! Weil denn die nun nicht überall und immer zu haben sind, und es doch auch geschrieben sehn soll, so gebe uns Künstler und Liebhaber ein asst dave sollseiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, die ihn man meisten aufgehalten,

der Kräfte, mit denen er überwunden, des Zufalls, der ihm geholfen, des Geists, der in gewissen Augenblicken über ihn gekommen, und ihn auf sein Leben erleuchtet, bis er zuletzt immer zunehmend sich zum mächtigen Besitz hinaufgeschwungen, und als König und Ueberwinder die benachbarten Künste, ja die ganze Natur zum Tribute genöthigt.

So würden wir nach und nach vom Mechanischen zum Intellectuellen, vom Farbenreiben und Saitenaufziehen zum wahren Einfluß der Künste auf Herz und Sinn eine lebendige Theorie versammeln, würden dem Liebhaber Freude und Muth machen, und vielleicht dem Genie etwas nuten.

Empfindsame Reisen durch Deutschland von S. Zweiter Theil. Bei Zimmermann. Wittenberg und Zerbst. 8. 22 Bogen.

Alas, poor Vorick! Ich besuchte bein Grab und fand, wie du auf dem Grabe beines Freundes Lorenzo, eine Distel, die ich noch nicht kannte, und ich gab ihr den Namen: Empfindsame Reisen durch Dentschland. Alles hat er dem guten Porick geraubt, Speer, Helm und Lanze. Nur Schade! inwendig steckt der Herr Präceptor S. zu Magdeburg. Porick empfand, und dieser setzte sich hin zu empfinden; Porick ward von seiner Laune ergriffen, weinte und lachte in einer Minute, und durch die Magie der Sympathie lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer und überlegt: wie lache und weine ich? was werden die Leute sagen, wenn ich lache und weine? was werden die Recensenten sagen? Alle seine Geschöpfe sind aus der Luft gegriffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute Herr Präceptor! Und wenn er uns eins von seinen Wesen soll handeln lassen, so greift er in die Tasche und gankelt aus seinem Sacke was vor.

Wir hofften noch immer von ihm, er würde den zweiten Ritt nicht wagen, allein eine freundschaftliche Stimme von den Ufern der Elbe, wie er sie nennt, hat ihm gesagt, er soll schwatzen. Wir rathen es ihm als wahre Freunde nicht, ob wir gleich zu dem Scharfrichtergeschlecht gehören, mit denen er so viel im ersten Capitel seines Traumes zu thun hat. Ihm träumt, er werde aufgehängt werden neben Pennyleß! Wir als Polizeibediente des Literaturgerichts sprechen anders, und lassen den Herrn

Präceptor noch eine Weile beim Leben. Aber ins neue Arbeitshaus muß er, wo alle unnützen und schwatzenden Schriftsteller morgenländische Radices raspeln, Barianten auslesen, Urkunden schaben, tironische Noten sortiren, Register zuschneiden und andere dergleichen nützliche Handarbeiten mehr thun.

## Die Jägerin, ein Gebicht. Leipzig 1772.

Der Rhein, ein Eichenwald, Hertha und Gefolge, dazu der Name Wonnebald charafterisiren es zum beutschen Gebicht. Wir erwarteten hier keine markige Natur unserer Aelterväter; aber auch nicht bas geringste Wildschöne, trot Titel und Bignette nicht einmal Waidmannstraft, das ist zu wenig! Des Dichters Wälder sind licht wie ein Forst unserer Cameralzeiten, und das Abenteuer verpflanztet ihr so glucklich in ein Besuchzimmer, als nach Frankreich. Auch hat ber Mann gefühlt, daß seine Accorde nicht mit Bardengewalt ans Herz reißen. Die spröde Kunigunde, der er lange sein Leidenschäftchen vorgeklimpert, schmilzt endlich und spricht: Ich liebte bich geheim schon längst! Nothwendig zur Wahrscheinlichkeit der Entwickelung, nur kein Compliment für die Harfe! Wir bedauern, daß der Dichter, wie noch mehr Deutsche, seinen Beruf verkannt hat: er ist nicht für Wälder geboren. Und so wenig wir das Berfahren seines Herrn Baters billigen, der in dem angehängten Traumlieb, mit leidiger Grabmifanthropie, ihm die Harfe zertritt, so sehr wir fühlen, daß sie das nicht verdient, so sehr wünschten wir, er möge sie gegen eine Zither vertauschen, um uns, an einem schönen Abend, in freundlicher Watteauscher Bersammlung, von Lieblichkeiten der Natur, von Niedlichkeiten der Empfindung vorzusingen. Er würde unsere Erwartung ausfüllen, und wir ihn mit gesellschaftlichem Freudedank belohnen.

## Lyrische Gedichte von Blum. Berlin 1772. 8. 102 S.

Wir wissen fast nicht mehr, ob wir wünschen sollten, daß junge Dichter die Alten frühe lesen. Zwar unsere empfindungslose Lebensart erstickt das Genie, wenn die Sänger freier Zeit es nicht erwärmen, und ihm eine, wenigstens idealische freiere Atmosphäre eröffnen; aber eben

biese Sänger hauchen auch oft ein so fremdes Gefühl in die Seele, daß der beste Dichter, mit dem glücklichsten Genie, dald sich bloß durch seine Einbildung im Flug erhalten, und keine von den glühenden Begeisterungen mehr tönen lassen kann, die doch allein wahre Poesie machen. Warum sind die Gedichte der alten Skalden und Celten, und der alten Griechen, selbst der Morgenländer so stark, so seurig, so groß? Die Natur trieb sie zum Singen wie den Bogel in der Luft. Uns — wir können's uns nicht verbergen — uns treibt ein gemachtes Gesühl, das wir der Beswunderung und dem Wohlgefallen an den Alten zu danken haben, zu der Leier, und darum sind unsere besten Lieder, einige wenige ausgesnommen, nur nachgeahmte Copien.

Wir sind zu diesen Beobachtungen durch die lyrischen Gedichte des Herru Blum geleitet worben. Dieser Dichter ist gewiß nicht ohne Genie; aber selten kann er sich länger erhalten, als er seinen Horaz im Gesicht Dieser leuchtet ihm vor, wie die Fackel der Hero; sobald er allein gehen muß, so sinkt er! Der Raum erlaubt uns nicht, Beweise anzu= führen, aber wir berufen uns auf jeden Leser, der seinen Horaz kennt, ob nicht fast immer der Dichter kalt und matt wird, wo ihm nicht Horaz und David Gebanken, Empfindungen, Wendungen, Situationen, jener selbst seine Mythologie leihet, die — wir reden nach unserm Gefühl selten anders gebraucht wird, als wo die Imagination mit kaltem Herzen. Das bekannte Horazische Duett: Donec gratus eram, hat Aleist weit besser übersetzt; aber das Klaglied des David und Jonathan haben wir nirgends so schön versificirt gesehen. Wir wünschen bem Verfasser ein unverdorbenes Mädchen, geschäftlose Tage, und reinen Dichtergeist ohne Autorgeist. Der beste Dichter artet aus, wenn er bei seiner Composition ans Publicum benkt, und mehr von der Begierde nach Ruhm, zumal Journalistenruhm, als von seinem Gegenstand erfüllt wird.

Brauns, H., Wersuch in prosaischen Fabeln und Erzählungen. München 1772. 8. 187 S.

Diesen Fabeln hat der Herr Verfasser für seine Landsleute eine kleine Theorie angehängt, weil, sagt er nicht ohne Selbstgefälligkeit, vielleicht etliche junge Leute sich hervorthun, und ihm Fabeln nachschreiben könnten, so wie gleich etliche Bändchen freundschaftlicher Briefe erschienen waren, seitbem er einen Versuch in freundschaftlichen Briefen geschrieben hätte. Diesen jungen Leuten nun, meint er, wären die ächten Begriffe von der Fabel sehr nöthig.

Nöthig sind sie freilich, sowohl den bosen jungen Leuten, die Herrn Brauns Fabeln nachschreiben, als allen andern, die sich ohne Genie in dieses Feld wagen; aber durch Herrn Brauns Theorie werden sie eben nicht fehr erleuchtet werben. Er sagt, die Fabel wäre eine kurze erdichtete, meistentheils thierische Handlung, worunter ein gewisser Satz aus der Sittenlehre verborgen liege. Unbestimmter kann man wohl nicht erklären. Uns dünkt überhaupt, man hat die Theorie von der Fabel noch nicht genug auseinander gesetzt. Wir glauben, daß sie im Anfang nichts war, als eine Art von Induction, welche in den glücklichen Zeiten, da man noch nichts von dem dicto de omni et nullo wußte, die einzige Beisheit war. Wollte man nämlich andere belehren oder überreden, so zeigte man ihnen den Ausgang verschiedener Unternehmungen in Beispielen. Wahre Beispiele waren nicht lange hinlänglich; man erdichtete also andere, und weil eine Erdichtung, die nicht mehr sagt als vor Augen steht, immer abgeschmackt ist, so ging man aus der menschlichen Natur hinaus, und suchte in der übrigen belebten Schöpfung andere thätige Acteurs. kam man auf die Thiere, und so fabulirte man fort, bis die Menschen mehr anfingen zu raisonniren, als zu leben. Run erfand man Ariome, Grundsäte, Systeme u. bgl. und mochte die Induction nicht mehr leiden; zugleich entstand das Unding der honnetten Compagnie, zu welcher sich Dichter und Philosophen schlugen. Diese wollten der Fabel, die mit der Induction gefallen war, wieder aufhelfen. Sie schminkten sie also, puberten sie, behängten sie mit Bändern, und da kam das Mittelding zwischen Fabel und Erzählung heraus, wodurch man nun nicht mehr lehren, sondern amusiren wollte. Endlich merkte man, wie weit man sich von der ersten Erfindung entfernt hatte; man wollte zu ihr zurückkehren und schnitt die Auswüchse ab; allein man konnte doch mit der Induction nicht fortkommen, und behalf sich also mit dem bloßen Witz; da wurde Fabel Epigramm.

So würde die Geschichte der Theorie aussehen, die wir von der Fabel schreiben würden. Beispiele von der letten Gattung würden wir genug in Herrn Brauns Fabeln antressen. Wir würden aber schwerlich welche daraus wählen; denn die meisten sind entweder schlecht ersunden oder abgenutzt, oder falsch, oder alltäglich. Herr Braun verspricht noch eine weitläusigere Theorie von der Fabel. Sollten wir aus diesem Versuch auf ihren Werth schließen, so wollten wir sie verbitten; aber liceat perire poetis! Und warum sollte Herr Braun auch nicht so viel Recht haben, zu dichten und zu theoretisiren als andere?

Gedichte von einem polnischen Juden. Mietau und Leipzig 1772. 8. 96 S.

Zuvörderst mussen wir versichern, daß die Aufschrift dieser Bogen einen sehr vortheilhaften Eindruck auf uns gemacht hat. Da tritt, bachten wir, ein feuriger Geist, ein fühlbares Herz, bis zum selbstständigen Alter unter einem fremden rauben Himmel aufgewachsen, auf einmal in unsere Welt. Was für Empfindungen werden sich in ihm regen, was für Bemerkungen wird er machen, er, dem alles neu ist? Auch nur bas flache, bürgerliche, gesellige und gesellschaftliche Leben genommen, wie viel Dinge werden ihm auffallen, die durch Gewohnheit auf euch ihre Wirkung verloren haben? Da, wo ihr an Langerweile schmachtet, wird er Quellen von Vergnügen entbecken; er wird euch aus eurer wohlher= gebrachten Gleichgültigkeit reißen, euch mit euern eigenen Reichthümern bekannt machen, euch ihren Gebrauch lehren. Dagegen werden ihm hundert Sachen, die ihr so gut sehn laßt, unerträglich sehn. wird finden, was er nicht sucht, und suchen, was er nicht findet, dann seine Gefühle, seine Gedanken in freien Liedern der Gesellschaft, Freunden, Mädchen mittheilen, und wenn er nichts Neues sagt, wird alles eine neue Seite haben. Das hofften wir und griffen — — in Wind.

In den fast zu langen und zu eitlen Borberichtsbriefen erscheint er in einer Selbstgefälligkeit, der seine Gedichte nicht entsprechen.

Es ist recht löblich, ein polnischer Jude sehn, der Handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen ründen; wenn man aber in allem zusammen nicht mehr leistet, als ein christlicher Étudiant en belles Lettres auch, so ist es, däucht uns, übel gethan, mit seiner Judenschaft ein Aufsehen zu machen.

Abstrahirt von allem, producirt sich hier wieder ein hübscher junger

Mensch, gepubert und mit glattem Kinn, und grünem, goldbesetzem Rock (s. S. 11. 12.), der die schönen Wissenschaften eine Zeit lang getrieben hat, und unterm Treiben sand, wie artig und leicht das seh, Melodiechen nachzutrillern. Seine Mädchen sind die allgemeinsten Gestalten, wie man sie in der Societät und auf der Promenade kennen lernt, sein Lebenslauf unter ihnen der Gang von Tausenden; er ist an den lieblichen Geschöpfen so hingestrichen, hat sie einmal amüsirt, einmal ennuhirt, geküst, wo er ein Mäulchen erwischen konnte. Ueber diese wichtigen Ersahrungen am weiblichen Geschlecht ist er denn zum petit volage geworden, und nun, wenn er mehr Zurückhaltung bei einem Mädchen antrifft, beklagt er sich bitterlich, daß er nur den Handschuh ehrerbietig kosten, sie nicht beim Kopf nehmen und weiblich anschmatzen darf; und das alles so ohne Gesühl von weiblichem Werth, so ohne zu wissen was er will.

Laß, o Genius unseres Baterlands, bald einen Jüngling aufblühen, der, voller Jugendkraft und Munterkeit, zuerst für seinen Kreis der beste Gesellschafter wäre, das artigste Spiel angäbe, das freudigste Liedchen fänge, im Rundgesange ben Chor belebte, dem die beste Tänzerin freudig die Hand reichte, den neuesten mannichfaltigsten Reihen vorzutanzen, den zu fangen die Schöne, die Witzige, die Muntere alle ihre Reize ausstellten, dessen empfindendes Herz sich auch wohl fangen ließe, sich aber stolz im Augenblicke wieder losrisse, wenn er, aus dem dichtenden Traume erwachend, fände, daß seine Göttin nur schön, nur witig, nur munter sep; deffen Eitelkeit burch ben Gleichmuth einer Zurüchaltenden beleidigt, sich der aufdrängte, sie durch erzwungene und erlogene Seufzer und Thränen und Sympathien, hunderterlei Aufmerksamkeiten des Tags, schmelzende Lieder und Musiken des Nachts, endlich auch eroberte und — auch wieder verließe, weil sie nur zurückhaltend war; ber uns dann all seine Freuden und Siege und Niederlagen, all seine Thorheiten und Resipiscenzen mit dem Muth eines unbezwungenen Herzens vorjauchzte, verspottete; des Flatterhaften würden wir uns freuen, dem gemeine, einzelne, weibliche Vorzüge nicht genugthun.

Aber dann, o Genius, daß offenbar werde, nicht Fläche, Weichheit des Herzens seh an seiner Unbestimmtheit schuld, laß ihn ein Mädchen sinden, seiner werth! Wenn ihn heiligere Gefühle aus dem Geschwirre der Gesellschaft in die Einsamkeit leiten, laß ihn auf seiner Wallsahrt

ein Mädchen entbeden, beren Seele ganz Gute, zugleich mit einer Gestalt ganz Annuth, sich in stillem Familienkreis häuslicher, thätiger Liebe glücklich entfaltet hat; die, Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ist, deren stets liebwirkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Weise willig in die Schule gingen, mit Entzücken schauten eingeborene Tugend, mit geborenem Wohlstand und Grazie. Ja, wenn sie in Stunden einsamer Ruhe fühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas fehlt, ein Herz, das jung und warm, wie sie, mit ihr nach ferneren, verhüllteren Seligkeiten dieser Welt ahnte, in dessen belebender Gesellschaft sie nach all ben goldenen Aussichten von ewigem Beisammensenn, bauernder Bereinigung, unsterblich webender Liebe fest angeschlossen Laßt die beiden sich finden: beim ersten Nahen werden sie dunkel und mächtig ahnen, was jedes für einen Inbegriff von Glückeligkeit in dem andern ergreift, werden nimmer von einander lassen. dann lalle er ahnend und hoffend und genießend, "was doch keiner mit Worten ausspricht, keiner mit Thränen, und keiner mit dem verweilenden vollen Blick und ber Seele brin." Wahrheit wird in feinen Liebern sepn, und lebendige Schönheit, nicht bunte Seifenblasen = Ideale, wie sie in hunbert deutschen Gesängen herumwallen.

Doch ob's solche Mädchen gibt? ob's solche Jünglinge geben kann? Es ist hier vom polnischen Juden die Rede, den wir fast verloren hätten; auch haben wir nichts von seinen Oden gesagt. Was ist da viel zu sagen! Durchgehends die Göttern und Menschen verhaßte Mittelmäßig-keit. Wir wünschen, daß er uns auf den Wegen, wo wir unser Ideal suchen, einmal wieder und geistiger begegnen möge.

Cymbeline, ein Trauerspiel, nach einem von Shakspeare erfundenen Stoffe. Danzig.

Der Berfasser, da er sich, saut dem Borbericht, nach einer schweren Krankheit aller ermüdenden Arbeiten enthalten mußte, beschäftigte sich mit Shakspeare's Werken. Das, hätten wir ihm nun gleich sagen wollen, war für einen Reconvalescenten keine Lectüre. Wer an dem Leben, das durch Shakspeare's Stücke glüht, theilnehmen will, nuß an Leib und

Seele gesund sehn. Da bedauerten nun der Herr Verfasser, aus innigem Gefühl einer kühlen, schwächlichen, kritischen Sittigkeit, die vielen incongruités, durch die — wie der treffliche Johnson ad hoc drama gleichfalls bemerkt hat — many just sentiments und einige Schönheiten, zu theuer erkauft werden. Er beschloß also das Gold von Schlacken zu scheiden — denn das ist ja seit undenklichen Jahren vox populi critici über Shakspeare — wenigstens einen Bersuch zu machen, nichts weniger dem ehrsamen Publicum vorzulegen, als wie ungesähr Sophoskles, wenn er diesen Stoff zu bearbeiten gehabt hätte, die Sachen würde eingerichtet haben. Nun travestirten sie also — nicht travesstirten! dann bleibt wenigstens Gestalt des Originals — parodirten — auch nicht! da läst sich wenigstens aus dem Gegensat ahnen — also benn? — welches Wort drückt die Armuth hier gegen Shakspeare's Reichtum aus!

Shakspeare, der den Werth einiger Jahrhunderte in seiner Brust fühlte, dem das Leben ganzer Jahrhunderte durch die Seele webte! — und hier — Komödianten in Zendel und Glanzleinewand, gesudelte Conlissen, der Schauplatz ein Wald, vorn ein dichtes Gebüsch, wodurch man in eine Grotte geht, im Fond ein großer Stein von Pappe, auf dem die Herren und Damen sitzen, liegen, erstochen werden 2c.

So würde Sophokles die Sachen behandelt haben! Es ist schon ein ganz ungenialisches Unternehmen, das Shakspeare's Stücke, deren Wesen Leben der Geschichte ist, auf die Einheit der Sophokleischen, die uns nur That vorstellen, reduciren will; nun aber gar so, nach der Abhandlung vom Trauerspiel in dem ersten Theil der ältern Leipziger Bibliothek zu modeln! Wir sind gewiß, daß es jeder — auch nur Leser Shakspeare's — mit Berachtung aus der Hand werfen wird.

Reue Schauspiele, aufgeführt in den kaiserlich königlichen Theatern zu Wien. Preßburg. Erster Band, 8. 1 Alph. 2 Bogen.

Diese Sammlung enthält sünf Dramen, oder Schauspiele, oder Lustsspiele, oder Trauerspiele — — die Berfasser wissen so wenig als wir, was sie daraus machen sollen — — aus der Wiener Manufactur. In allen hat tragikomische Tugend, Großmuth und Zärtlichkeit so viel zu

schwatzen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zumt Wort kommen können. Hier ist der Inhalt der Stücke; denn wir wollen sie nicht umsonst gelesen haben.

Die Kriegsgefangenen. Wenn nicht die Festung gerade in dem letzten Auftritt der letzten Handlung glücklich an die Freunde der Kriegs= gesangenen übergegangen wäre, so hätte ein entlaufener Feldwebel einen Hausen sehr moralisch sententiöser Leute wider seinen Willen und wider alle Theatergerechtigkeit an den Galgen gebracht.

Gräfin Tarnow. Zwei entsetzlich Berliebte wären nimmermehr ein Paar geworden, wenn nicht durch eine gewisse Excellenz ein Wunder geschehen wäre, dergleichen nur auf der Wiener Nationalschaubühne erhört worden sind. Schabe, daß die Excellenz einen Schuß bekommt! Doch nicht Schade, sie wäre sonst am Ende der Welt gewesen, ehe das Wunder zu Stande gekommen wäre, und dann weiß der Himmel, wie die Berliebten geheult haben würden.

Hannchen. Ein Herzog, ein Graf und ein Kammerdiener reißen sich um ein Mädchen. Der Kammerdiener wird vom Herzog erstochen; ber Herzog, ber dazu schon eine Frau Perzogin hat, und des Mädchens Onkel ist, doch, ohne es zu wissen, versteht sich wegen des decorum, der Perzog läßt sich unter einem falschen Namen von einem Betrüger mit dem Mädchen trauen, wird aber durch hunderttausend Dinge gehinzbert die Decke zu beschreiten; und da also das Mädchen nach deutschen Rechten noch immer eine Jungfer bleibt, so heirathet sie den Grafen. Man schießt, sticht, heult, zankt, fällt in Ohnmacht und auf die Kniee, spricht Sentenzen, versähnt sich und, wie am Schluß versichert wird, alle bezeugen ihre Freude, daß der Borhang zufällt.

Der ungegründete Verdacht. Ein Lord wird durch einen halben Brief ein Narr, und burch die andere Hälfte wieder gescheidt.

Der Tuchmacher von London. Einen Augenblick später und Lord Falkland und Wilson lagen in der Themse; dann gute Nacht Fanny, Sonbridge, Julie, Heinrich, Betst, David und den ehrlichen Tuchmachern!

Von dieser Sammlung soll nächstens der zweite Theil nachfolgen: denn seitdem Thalia und Melpomene durch Vermittelung einer französischen Kupplerin mit dem Nonsens Unzucht treiben, hat sich ihr Geschlecht vermehrt wie die Frösche!

Iwei schöne neue Mährlein: als 1) Bon der schönen Melusinen, einer Meersey. 2) Bon einer untreuen Braut, die der Teusel holen soll. Der lieben Jugend und dem Frauenzimmer zu des liebiger Kurzweil in Reime verfasset. Leipzig in der Jubilates messe 1772.

Allerdings wäre in den Mährlein und Liedern, die unter Handwerksburschen, Soldaten und Mägden herumgehen, oft eine neue Melodie, oft der wahre Romanzenton zu hören. Denn die Verfasser dieser Lieder und Mährlein schrieben doch wenigstens nicht fürs Publicum, und so ist schon zehn gegen eins zu wetten, daß sie weit weniger verunglücken müssen, als unsere neueren zierlichen Versuche. Meistens ist's ein munterer Geselle, der den andern vorsingt oder den Reihen ansührt, und also ist wenigstens die Munterkeit keine Prätensson und Afsectation.

Der Herr Student, der diese Mährlein versissicirt hat, versissicirt sehr rein, soll aber demungeachtet keine Mährlein mehr versissiciren; denn ihm sehlt der Bänkelfängersblick, der in der Welt nichts als Abenteuer, Strafgericht, Liebe, Mord und Todtschlag sieht, just wie alles in den Quadraten seiner gemalten Leinwand steht. Weder naive Freude noch naive Wehflage der Menschen, aus Ritters und Feenzeiten, deren Seele eine Bilderstafel ist, die mit ihrem Körper lieben, mit ihren Augen denken und mit ihren Fäusten zuschlagen, dei denen alles Merkvürdige ihres Lebens, wie in Shakspeare's Haupt und Staatsactionen, innerhalb vierundzwanzig Stunden unserm Auge vorrückt — sondern das alles könnte mit allen Ehren in Halberstadt gemacht und gedruckt sehn.

Geschichte bes Fräuleins von Sternheim. Bon einer Freundin ders selben aus Originalpapieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen. Herausgegeben von E. M. Wieland. Zweiter Theil, bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1771. 8. 301 S.

Es haben sich bei der Erscheinung des guten Fräuleins von Sternheim sehr viele ungebetene Beurtheiler eingefunden. Der Mann von der großen Welt, dessen ganze Seele aus Verstand gebaut ist, kann und darf das nicht verzeihen, was er eine Sottise du coeur nennt. Er

überließ also schon lange das gute Kind ihrem Schickal, und gedachte ihrer so wenig als ein Kammerherr seiner Schwester, die einen Priester gebeirathet hat. Der Schönkunstler fand in ihr eine schwache Nachahnung der Clarissa, und der Kritiker schleppte alle die Solöcismen und baute sie zu Haufen, wie das Thier Kaliban bei unserm Freund Shakspeare. Endlich kam auch ber fromme Eiferer, und fand in bem Geist der Wohlthätigkeit dieses liebenswürdigen Mädchens einen gar zu großen Hang zu guten Werken. Allein alle die Herren irren sich, wenn sie glauben, sie beurtheilen ein Buch - es ist eine Menschen= seele; und wir wissen nicht, ob diese vor das Forum der großen Welt, des Aesthetikers, des Zeloten und des Kritikers gehört. Wir getrauen uns den Schritt zu entschuldigen, durch den sie sich Derby'n in die Arme warf, wenn wir den Glauben an die Tugend in dem Gemälde Alexanders betrachten, da er seinem Leibarzt den Giftbecher abnahm. Zu dem Glaubenseifer kommt oft Bekehrungssucht; und mischten wir dazu ein wenig Liebe zum Ausländischen, zum Außerordentlichen, in der Seele eines guten Kindes von zwanzig Jahren, die sich in einer brückenden Situation befindet, so hätten wir ungefähr den Schlüssel zu der sogenannten Die Scene bei der Toilette zeigt deutlich, daß das Werk keine Composition für das Publicum ist, und Wieland hat es so fehr gefühlt, daß er es in seinen Anmerkungen ber großen Welt vorempfunden hat. Das Ganze ist gewiß ein Selbstgespräch, eine Familienunterredung, ein Auffat für den engern Cirkel der Freundschaft; denn bei Lord Rich müssen die individuellen Züge beweisen, daß dieser Charakter zur Ehre der Menschheit existirt. Das Journal im Bleigebirge ist für uns die Ergießung des edelsten Herzens in den Tagen des Kummers; und es scheint uns der Augenpunkt zu sehn, woraus die Verfasserin ihr ganzes Shstem der Thätigkeit und des Wohlwollens wünscht betrachtet zu seben. Auch der Muth hat uns gefallen, mit dem sie den Lord Rich einzelne Blicke in ihr Herz thun und ihn das niederschreiben läßt, was ihr innerer Richter bewährt gefunden hat. Es war ihr wahrscheinlich darum zu thun, sich selbst Rechenschaft zu geben, wie sie sich in ber Situation ihrer Heldin würde betragen haben; und also betrachtet sie ben Plan der Begeben= Will der Herr heiten, wie ein Gerüste zu ihren Sentiments. Kritiker uns ins Dhr sagen, daß die Fugen des Geruftes grob in einander gepaßt, alles nicht gehörig behauen und verklebt fet, so antworten wir dem Herrn: Es ist ein Gerüste. Deun wäre der Maschinist Derbh so sein ausgezeichnet, wie Richardsons Lovelace, so wäre das Ganze vielleicht ein Spinnengewebe von Charakter, zu fein, um dem ungeübtern Auge die Hand der Natur darin zu entdecken, und der Schrifttext wäre Allegorie geworden.

Der goldene Spiegel ober die Könige von Scheschian. Eine wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt. Leipzig, Weidsmanns Erben und Reich. 1. 2. 3. 4. Theil. 8.

Man kann in dem Pfad, den die Wielandsche Muse gewandelt, drei Ruhepunkte angeben, wo sie stille gestanden, zurückgesehen und ihre Richtung geändert. Der Grundstoff der ältesten Manier war Platonisches Spstem, in dichterischer Diction dargestellt, die Charaktere, die sie in Handlung setzte, einzelne Ausslüsse aus ber ersten Urquelle des Guten und Schönen, und der Sitz ihres Landes Emphreum. Sie stieg herunter zu den Menschen, vielleicht in dem Alter, wo der Dichter, nachdem er die moralische Welt als ein Paradies im Anschauen durchwandelt hatte, anfing den Baum des Erkenntnisses selbst zu kosten. Run wurden die dramatis personae gute ehrliche Menschenkinder, wie sie vor unsern Augen herumgehen, weber ganz gut noch ganz böse; der Umriß der Charaktere ward so schwebend und leicht gehalten, als es die Inconsequenz der meisten und die Form der Societät, die ihn eindrikkt, erfordert. Der Aufmand der Dichtungekraft war groß, und der Plan des Gebäudes reich und glänzend. Die Weltkenntniß blieb, der Dichter mag fie nun halb durchs Anschauen und halb durch eigene Ahnung erhalten haben, allezeit bewundernswürdig. Es waren Sitten des achtzehnten Jahrhunderts, nur ins Griechen- oder Feenland versetzt. Dieß war das männliche Alter, wohin die Geburt des Agathon und der Musarion fällf. Die Entratiten sahen ihn als einen abgefallenen Engel an, weil er nicht mehr in den Wolken schwebte, fondern herabgekommen war,

Die Schafe des Admets zu weiben.

Die Weltleute warfen ihm vor, die Wahrheit erliege unter dem Putz, und die eklen Moralisten, die nichts als gute und bise Gespenster sehen, verschlossen die Bücher ihren Töchtern. Dieß, glauben wir, mag

deben in dem lehrenden Sharafter zu beschließen. Zu dieser letzten Alasse rechnen wir den goldenen Spiegel, und aus der weisen Art, womit er die Speise zubereitet und anstheilt, scheint er sein Auditorium genau angesehen und kurz begriffen zu haben. Unsere Leser kennen das Buch, und unsere Anzeige kommt auch zur Bekanntmachung zu spät.

Man erlaube uns also über die Composition des Ganzen und das Besondere einiger Theile eine kleine Unterredung. Der Plan ist ungefähr folgender. Schach Gebal, ein König von Scheschian, regierte bald so übel, bald so gut, daß weber die Guten noch die Bösen mit ihm zufrieden waren. Zu gefunder Einschläferung seiner Majestät wird jemand im Königreich aufgesucht, ihm die Geschichte des Landes vorzutragen, und dieser sindet sich in der Person des Danischmende. Die Scene ist am Bette bes Königs, in Beisehn ber Sultanin Rurmahal, und sobald der Philosoph in eine gewisse Wärme geräth und die ebelsten und größten Wahrheiten mit Ueberzeugung vorträgt, so schläft der König, wie sich's gebührt, ein. Der Dichter scheint bei dieser Borkehrung sein Aubitorium besser gekannt zu haben, als Danischmende; denn er hat für seine Leser, damit sie sich beim Aufwachen wieder finden könnten, keine einzige Wahrheit stehen lassen, die nicht mit Schwabacher Schrift gedruckt wäre. In dem ersten Theil geht die Absicht des Berfassers dahin, den Großen und Reichen einen Weg anzugeben, wie sie für ihre eigene Person glücklich sehn könnten, in dem Beispiele eines Bölkchens, das er durch Pfammis, einen Philosophen seiner Schöpfung, cultiviren läßt.

In Bergleichung seines Borbildes des Ah quel Contel verliert dieses Werk etwas in Ansehung der Schöpfungs- und Einbildungskraft. So caricaturartig als die Credillon'schen Figuren sehn mögen, so sind sie doch rund, es geht doch hier und da ein Arm, ein Fuß heraus. Hier aber ist alles Inschrift, Sat, Lehre, Moral, mit goldenen Buchstaben an die Wand geschrieben, und die Figuren sind herum gemast. Wir wollen den Verfasser nicht journalistenmäßig darüber chikaniren. Es scheint nun einmal, er hat in dieser Manier arbeiten wollen, und wenn man sür einen reichen Mann bekannt ist, so steht es einem frei, seinen Ansewand einzurichten wie man will. Lord Clive spielt ja auch gerne kleines Spiel. Auch das Ideal des Böltchens im ersten Theil steht nur wegen der Moral des Psammis da; und von einer Verzierung, von Eisen

gezeichnet und von Gravelot gestochen, verlangt niemand die Wahrheit eines Julius oder Lebrun. Der Verfasser lacht mit Recht über die schiesen Ausleger dieses Ideals; wir machen in Ansehung seiner Moralität keine sible Vorbedeutungen. Nur erlaube man uns die einzige Anmerkung, daß man im Gemälde menschlicher Geschichte nie Licht ohne Schatten gedenken kann, daß die Zeit sich ewig in Nacht und Tag eintheilen, die Scene immer Mischung von Tugend und Laster, Glück und Unglück bleiben werde. Man verberge uns also nicht die Eine Seite. Die marmornen Nymphen, die Blumen, Basen, die buntgestickte Leinwand auf den Tischen dieses Völkchens, welchen hohen Grad der Verseinerung setzen sie nicht voraus! Welche Ungleichheit der Stände, welchen Mangel, wo so viel Genuß, welche Armuth, wo so viel Eigenthum ist!

Wir danken dem Verfasser für die Moral des Psammis, die ganz aus unserm Herzen ist, und für die gute Art, womit er zu Ende des ersten Bandes eine Sattung moralischer Sistmischer, nämlich die gravitätischen Zwitter von Schwärmerei und Heuchelei hat brandmarken wollen. Da die Societät diesen Heuchlern keine eigenen Farben und Kragen gegeben hat, woran man sie von weitem erkennen könnte, so sind sie doppelt gefährlich.

Der zweite Theil zeigt in dem Exempel Azors, wie viel Böses unter einem gutherzigen Regenten geschehen könne.

Die Borrebe des dritten Theils kündigt den Berfasser immer noch voll von seinem edlen Enthusiasmus an, der ihn allezeit bezeichnet hat, für Welt und Nachwelt zu arbeiten, das Herz der Könige zu bilden und dadurch das Wohl der Menschengattung auch auf serne Jahrhunderte zu befördern. Wie verehrungswürdig ist der Mann, der bei einer so großen Weltkenntniß noch immer so viel an Einfluß glaubt, und von seinen Nebenbürgern und dem Lauf der Dinge keine schlimmere Meinung hat!

Des dritten Theil ziehen wir den beiden ersten wegen der meistershaften Pinselstriche vor, womit er den Despotismus geschildert hat. Selbst der Sokratische Faun in Königsberg kann nicht mit dieser Wahrheit und bittern Wärme gegen die Unterdrückung reden und sie häßlicher darstellen, als sie hier in des Eblis Gestalt erscheint. Sich und sein System scheint der Verkasser unter dem Namen Kador abgebildet zu haben: denn alle schiesen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben von seinen

Grundsätzen fällen hören, sind hier in demjenigen vereinigt, was die Zeitverwandten Kadors von ihm behaupten.

Der Despot Isfandiar geht endlich so weit, daß er alle seine Bermandten ausrotten will. Es gelingt ihm, bis auf den letzten Sohn seines Bruders, Tifan, den ihm sein Wessir Dschengis entzieht und dafür seinen eigenen Sohn den abgeschickten Mördern preisgiebt. Die Erziehung des jungen Tisan geschieht, wie man muthmaßen kann, auf dem Lande. Er wird ein guter Mensch und lernt gute Menschen kennen, ehe er in das Getümmel der großen Welt tritt. Die Grundsätze dieser Erziehung sind vortrefflich. Nicht so leicht war es, wenn der Dichter einige von den Umständen hätte angeben wollen, die in der Erziehung aller Großen zu= sammentreffen, die beinahe unvermeidlich sind, und die am Ende das hervorbringen, was wir das allgemeine Gepräge nennen würden. Biel= leicht wäre dieß die größte Schutsschrift für sie gegen alle Declamationen der Dichter und Philosophen gewesen. Tifan wird im vierten Theil Regent von Scheschian, und wir lassen uns nicht in die Grundsätze seiner Regierung ein. Sie sind so allgemein gut und anerkannt, als sie jemals auf dem Papier gestanden haben, und wir freuen uns abermals, daß ein Mann von Wielands Talenten und Herablassung sich mit einer neuen Ausgabe hat beschäftigen wollen. Wir würden uns und unsern Lesern ein schlechtes Compliment machen, wenn wir ihnen sagten, was sie schon lange wissen, daß in der Ausbildung der einzelnen Theile und des lichten und geordneten Colorits hier nichts zu wünschen übrig bleibt.

Musenalmanach. Göttingen 1773. Bei Dietrich. 12. Ohne bas Register, die in Musik gesetzten Lieber und Kupfer, 234 S.

Herr Boie hat uns mit seinem Musenalmanach aufs künstige Jahr ein sehr angenehmes und frühes Geschenk gemacht. Der Sammler hat sich nun einmal, durch seine gewissenhafte Wahl, das Zutrauen der besten Köpfe Deutschlands erworben, und da ein Mann von wahren Talenten sich nicht fürchten darf, hier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unschicklicher Gesellschaft bekannt zu werden, so wird es Herrn Boie niemals an trefslichen Beiträgen sehlen.

Es erscheinen bieses Jahr einige Namen von Dichtern, bie nächstens

allgemeiner bekannt zu werden verdienen; dahin gehören Herr (Clamer Eberhard Carl) Schmidt zu Halberstadt, dessen petrarchische Bersuche unsere Leser schon kennen, Herr Bürger in Göttingen und Herr Hölth, der unter den neueren Klopstockischen Nachahmern vielleicht am meisten Sprache und Rhythmus in seiner Gewalt hat.

Das Gedicht auf Selmars Tod in dieser Sammlung, von Herrn Schmidt, ist ein Meisterstück in Tonfall, Sprache, Harmonie und wahrer Empfindung. Das Minnelied von Herrn Bürger ist besserer Zeiten werth, und wenn er mehr folche glückliche Stunden hat, sich dahin zurückzuzaubern, so sehen wir diese Bemühungen als eins der kräftigsten Fermente an, unsere empfindsamen Dichterlinge mit ihren goldpapiernen Amors und Grazien und ihrem Elhsium der Wohlthätigkeit und Menschenliebe vergessen zu machen. Nur wünschten wir, als Freunde des wahren Ge= fühls, daß diese Minnesprache nicht für uns werde, was das Bardenwesen war, bloße Decoration und Mythologie, sondern daß sich der Dichter wieder in jene Zeiten versetze, wo das Auge und nicht die Seele des Liebhabers auf dem Mädchen haftete, und wenn er die Gefänge Raiser Heinrichs und Markgraf Heinrichs von Meißen nachempfunden hat, so bilde er sich durch die Liebe einer Miranda, einer Julie u. s. w. bei Shakspeare. Das andere Stück, die Minne betitelt, scheint uns schon den Fehler zu haben, neuen Geist mit alter Sprache zu bebrämen. Von Herrn Claudius sinden sich wieder einige ganz vortreffliche Stücke. Bon Herrn Gotter ist eine Spistel an Madame Hensel eingerückt, die stückweise gut gerathen ist, und die wir in dem drolligen Ton, womit sie anfängt, fortgeführt wünschten, ohne die ernsthaften moralischen Betrachtungen am Ende. Unter dem Zeichen D. und P. liest man dieses Jahr von neuem sehr schöne Gedichte, die ungemein viel wahres Genie ver-Man wähle z. B. S. 47 der schönste Gürtel, und die allerliebste Idhlle S. 33. Aus den N. Hamburger Zeitungen hat Herr Boie die sogenannten Verse wieder abdrucken lassen, für die wir ihm aufrichtig Die Winke, die der Dichter hier unserm lieben deutschen Bater= und Dichterlande in der mahren Inschriftsprache giebt, sind so wichtig, daß sie als Mottos vor künftige Dunciaden und kritische Wälder gesetzt zu werben verdienten. Von Herrn Wieland hat diese Sammlung ein merkwürdiges Fragment erhalten, Endymions Traum betitelt, wo der Dichter in der ihm eigenen Laune über alle Systeme lacht, boch

aber das seinige oder Aristippische von neuem als etwas empsiehlt, das nicht ganz und gar Endymions Traum seh. Wir dächten, weil's einmal so ist, daß die liebe Natur den Stoff selber wirkt, und das System nichts als der Schnitt des Stoffs bleibt, so giebt es doch wohl keinen Rock, der für alle Taillen gerecht ist, es müßte denn der Rock des Herrn Christissen, der zu E. hängt, der aber zum Unglück ein Schlafrock ist, und also die Taille gewaltig versteckt.

Herr Kretschmann erscheint hier in einem ganz unvermutheten Lichte des Patrons: er steht nämlich mit der Goldsichel unter dem heiligen Sichenstamm und initiirt, als ein alter Barde, den Ansömmling Telpnhard. Er giebt ihm in der vierten Strophe S. 44 förmlich seinen Segen. Wer doch den Mann kennte, der ihn als Rhingulph eingeweiht hat, damit man's ihm ein klein wenig von Klopstocks und Gerstenbergs wegen verweisen könnte!

Die Stüde unter D. verrathen einen Mann, der der Sprache als Meister und Schöpfer zu gebieten weiß. Die Arbeit des Herrn Unzer ist eingelegte Arbeit, mit ihrem chinesischen Schnickschnack auf Theebrettern und Toilettkästchen wohl zu gebrauchen. Dem jungen Herrn Eramer sieht man gleichfalls an, daß er unter der Wolke hervorkeuchen möchte, die Klopstocks Glorie säumt. Von Vater Gleim, Michaelis, Gerstenberg, Freih. v. N. sind schöne Stücke da. Die übrigen Herren sammt und sonders siguriren als Figuranten, wie sich's gebührt.

Hinten sind einige Lieder in Musik gesetzt, worunter Klopstocks Wir und Sie, das auch von neuem hier abgedruckt ist.

Die Materie zu den Kupfern ist aus dem Agathon genommen, allein sie sind, wir wissen nicht aus welcher Ursache, da sie Meilen zum Verfasser haben — sehr schlecht gerathen.

Im Ganzen bleiben wir Herrn Boie allezeit ungemein für seine Bemühungen um die deutsche Anthologie verbunden.

Lustspiele ohne Heirathen, von dem Verfasser der empfindsamen Reisen durch Deutschland. Bei S. G. Zimmermann. Wittenberg und Zerbst. 1773. 8.

Der gute Herr Präceptor, dem wir im abgewichenen Jahr eine ganz andere Beschäftigung auftrugen, als empfindsame Reisen zu schreiben,

hat wirklich sein Thema geändert. Aber statt Handlanger zu sehn, will er doch noch immer mitmeistern. Da steht er nun vor dem Theater, und seufzt nach der Ehre seine Rolle zu spielen, aber zum Unglück sehlt es ihm an Kenntniß, an Geschmack und Anstand.

Ohne die Facel des Hymen hat er drei Luftspiele verfertigt. Das erste heißt: die unschuldige Frau ober Lärmen um Richts. Sutherzige Weiber mögen sich diesen Dialog zum Troste vorlesen lassen. Die Herzige Weiber mögen sich diesen Duell in drei Aufzügen, welcher das zweite Lustspiel ohne Heirath ist, alle Regeln der Schlägerei in einem treuen Auszug. Das dritte Theatralstücken ohne Heirath heißt: der Würzkrämer und sein Sohn, und soll eine Schulkomödie sehn. Nun, da heirathet man sich ohne das nicht. Bielleicht hat ein wahres Seschichtschen dem Herrn Verfasser den Stoff zu Diesem Austritt gegeben, der aber so ohne alles Gewürz da angerichtet stehet, daß man schon beim ersten Anblick besselben genug hat.

Beiträge zur beutschen Lectüre für Leser und Leserinnen. Leipzig, bei Büscheln. 8. 298. S.

Nachdem uns die geschäftigen Müßiggänger, die für geschäftige Müßigsgänger arbeiten, bald aufs Canapé, bald auf den Großvaterstuhl, bald in den Abendstunden, bald bei der Mittagsruhe versolgt haben, nachdem wir Lands und Stadtbibliotheken, Jahrszeitreisen, Tagreisen, Brunnenreisen genug bekommen haben, so war kein Rath mehr übrig, als gegenswärtige Sammlung unter dem allgemeinen Borwande der Lect üre unterzubringen. Sollten wir eine Stellung vorschlagen, in welcher man diese Beiträge lesen könnte, so wäre es stehend, und zwar auf Einem Beine; denn so wilrde man mit eben der Geschwindigkeit lesen, mit welcher der Bersasser gearbeitet hat. Das Modewort Lect üre heißt ohne dem weiter nichts, als eben so gedankenlos blättern, wie die Tagslöhner der Buchhändler sabriciren.

Der größte Theil dieser Beiträge sind, wie gewöhnlich, Uebersetzungen, und zwar aus allen Zungen. Bornehmlich hat sich Prior sehr oft müssen mißhandeln lassen. Den Herrn Berleger und übrige Freunde des Herrn Berfassers ersuchen wir, bloß die Uebersetzung der Kirchhofselegie

mit denen beiden prosaischen Uebersetzungen, die man schon davon hatte, zu versgleichen. Und wozu eine neue prosaische, da wir die vortreffliche poetische von Gotter haben? Am Chaucer (S. 129) hätte sich der Bersasser auch nicht versündigen sollen, da Schiebeler schon dieß Stück übersetzt hatte.

Seine eigenen prosaischen Zusammeuschmierungen haben wir nicht auslesen können, nur so viel erinnern wir uns davon, daß er gelegentlich die vermoderte Wochenschrift von Mylius, den Freigeist, erhebt. Die Berse sind ungefähr von folgendem Caliber:

> Holbe Nacht Unbewacht Laß mich beinen Vortheil kennen! Stelle mir Lebhaft für, Was die Liebe macht! Laß mich frei mit Phyllis scherzen Und sie alsbann feurig herzen, Eh der Neid erwacht.

Sehr fleißig sind Gedichte aus Müllers Berfuchen eingerückt, der einmal über das andere ein großer Mann gescholten wird. Endlich macht uns die Borrede die angenehme Hoffnung zu einem zweiten Theile.

Theatralalmanach für das Jahr 1773, verfasset von einigen Liebs habern der deutschen Schaubühne, zu sinden in dem kaiserl. königl. priv. Realzeitungscomptoir. Wien. Zweiter Theil. 12. 195 S.

So lange der Philosoph kein Lampeduse findet, wo ihn die unversfälschte Natur in Schauspielen und Schauspielern ergößt, so lange wird er sich begnügen, das rohe Possenspiel des täglichen Lebens zu betrachten, und aus dem Theater bleiben. So lange insbesondere die deutsche Bühne dem Eigensinne eines tausendköpfigen und ungebildeten Publicums, und dem Nuthwillen der Schreiber- und Uebersetzrunft ausgesetzt bleibt; so lange in ganz Deutschland nur eine tragische Schauspielerin existirt, so lange die Gebler, die Stephanie schreiben dürsen und gelobt werden —

wer wird es dem Philosophen verdenken, wenn er lieber, wie mancher Brahmine, den ganzen Tag in Einer Positur unthätig säße, als sich in den Schauplatz erhitbe? Aber um der Philosophen willen allein Bühnen zu erhalten, die nur Stücke von Shakspeare, Ugolino's und Hermannsschlachten und von Schauspielern aufgeführt wissen wollen, wie sie sich die griechischen und brittischen denken, möchte vor dem Jahr 2440 unthunlich sehn. Also laßt uns zufrieden sehn, daß wir noch ein Theater haben, daß wir wenigstens nicht rückwärts gehen, wenn wir, wie in allen menschlichen Künsten, nur unmerklich vorwärts gegangen sind; saßt uns jede, auch die unerheblichste Nachricht vom Zustande der beutschen Bühne, über den sogar ein Universachten; laßt uns zufrieden sehn, daß an einem Orte, wo vor kurzem noch Barsbarei herrschte, jetzt jährlich zwei Theatralkalender erscheinen können.

Den einen, welcher den Titel genauer Nachrichten führt, haben wir dieses Jahr schon angezeigt. Der Verfasser derselben, Herr Müller, der sich auch die Shre des ersten Gedankens anmaßt, hat vieles vor den Almanachsversassern voraus. Beide sind für auswärtige gute historische Duellen, wenn sie schon zu einer eigentlichen Geschichte nicht hinreichen. Sie geben uns bloß summarische Anzeigen (die seichten Raisonnements im Theatralalmanach sollten ganz wegbleiben) und man darf daher keine pragmatische Entwickelung der Ursachen, keine philosophische Sharakteristrung suchen, sondern sich begnügen die Sachen in einer gewissen Ordnung übersehen zu können.

Der dießmalige erste Artikel im Almanach ist aus dem guten Ge= banken entstanden, die zerstreuten Bemerkungen über die dramatische Kunst Wenn die Sammlung eine Quintessenz aus der Menge zu sammeln. bramatischer Blätter wäre, die seit vier Jahren in Deutschland herumfliegen, ober aus Büchern gezogen wäre, wo man bergleichen Bemerkungen nicht suchte, so wäre sie löblich. Aber aus einem so bekannten Buche, wie Sulzers Theorie, fast fünf Bogen abdrucken zu lassen, bas heißt den Käufer ums Geld bringen, zumal da keine Artikel im Sulzer mehr bestritten werden können, als die dramatischen. Der Artikel über die italiänischen Schauspiele hat uns am besten gefallen. Die vortrefflichen Tonkünstler werden mit Recht bedauert, die solche nugas canoras bear= beiten müssen. "Es sind Niederländer Spitzen auf Sackleinwand genäht; man besetze sie noch so häufig damit, der Boben bleibt immer Sackleinwand."

Leider erhalten wir dießmal nur einen einzigen. Plan von einem Neoverr= schen Ballete.

Mit Freuden lasen wir, daß die französischen Schauspieler endlich ganz fortgeschickt worden.

> Du lächelst, Muse der gaukelnden Afterschwester, Die in den goldnen Sälen Lutetiens Ihr Liedchen klimpert.

Aber immer ist noch nur dreimal deutsches Schauspiel, und dreimal Opera dussa. Wenn die Verfasser nicht gewohnt wären den Mund meist ein wenig voll zu nehmen, so würden wir es glauben, daß der Tod der Demoiselle Delphin für das Ballet ein unersetzlicher Verlust seh. Sie soll das bewundernswürdigste Subject gewesen sehn, das je in Europa für das Große und Ernsthafte erschienen.

Das Verzeichnis der deutschen Theatraldichter, das ist, aller derer, die sich mit dreister Faust ans Drama wagen, ist dermalen sehr verbessert. Wir begreisen aber nicht, wie man Herrn Romanus vergessen können, der doch im vorjährigen Kalender stand. Derschau hat ja auch einen Orest und Phlades geschrieben. Hub emann ist, dem Himmel seh Dank! längst todt. Herrn Pseufers fruchtbare Feder hat uns weit mehr gegeben als Carl und Eleonore, zum Beispiel Bendelino. Scheibe ist auch der Uebersetzer von den Lustspielen der Biehl. Sturzens Amt konnten die Versasser aus den politischen Zeitungen wissen. Die einheismischen Theatraldichter haben diesmal einen besondern Abschnitt bekommen.

Das Verzeichniß der aufgeführten Stücke belehrt uns, daß man immer noch wenig Trauerspiele, besonders wenn sie in Versen geschrieben sind, hingegen allen Wust von Dramen gerne sehe, so schlecht sie auch zusammen geleimt sehn mögen; daß man einerlei Stücke zu Wien öster als an andern Orten wiederholen könne; daß man seht auf die Menge der Personen (S. 147) sehe, wenn es auch achtzehn Kinder sehn sollten; daß man sogar ansange sich an Shakspeare zu versündigen. Die erbärmslichen eingestreuten Urtheile rathen wir zedem zu überschlagen. Ueber Stücke wie Emilia Galotti wissen die Herren nichts auszurusen, als: "Wen hat es nicht entzückt!" Geblers Lob rauscht uns auf allen Seiten so sehr in die Ohren, so daß die Versasser selbst zu den posaunenden

Theatraltrompetern gehören, deren sie S. 179 spotten. Die Männerchen unter Herrn Schirachs Fahne scheinen den Versassern gar große Riesen: In Weißens Haushälterin soll zu viel Locales sehn. Sie können nicht begreifen, wie man Romeo und Julie so sehr habe bewundern können, da sie doch bekennen, daß ihnen eine Julie gesehlt habe. Ia, man hat es sogar mit einem fünsten Acte von Wiener Fabrik und mit fröhlichem Ausgange gespielt. Von Zeit zu Zeit geschehen verdeckte Ausfälle auf den Herrn von Sonnenfels.

Wer da endlich noch nicht wüßte, daß die Herren Heufeld und Klemm, wovon sich ersterer in Kupfer stechen lassen, dieses par nobile, die Hauptversfasser wären, so dürfte er nur den allerliebsten Ausdruck S. 162 bemerken, die Geschichte der Fräulein von Sternheim sep genothzüchtigt worden.

Das Register der Schauspieler erinnerte uns von neuem an die Ungerechtigkeiten, die Madame Hensel zu Wien erfahren müssen, und die mit Recht gestohen hat

wo Kaltsinn und Kabale wohnen.

Die Lieder Sinebs des Barden, mit Vorbericht und Anmerkungen von M. Denis aus der G. J. bei Trattnern. Wien 1773. 290 S. ohne Vorbericht.

Seitbem schon manches gründlich gegen unsere Bardenpoesse erinnert worden, haben es sich die kleinen Kunstrichterchen in Deutschland zur Regel gemacht, über alle Barden nach ihrem Belieben zu schmähen, und der wahre Kenner des Guten wagt es kaum, auch seine Gedanken zu sagen, und tritt dann wieder ab.

Wir sind wider die Bardenpoesse nicht eingenommen. Rechtschaffenheit und Patriotismus wird in diesem oder dem Tone der Gleim'schen Kriegslieder am besten verbreitet; und der Dichter selbst setzt sich lieber in die Zeiten der Sittenunschuld und der starken Heldengesinnung zurück, als daß er unsere tändelnden Zeiten besänge. Wo sind denn die schönen Thaten, die ein deutscher Ossian in unsern Zeiten besingen könnte, nachdem wir unsern Nachbarn, den Franzosen, unser ganzes Herz eingeräumt haben? Einem Patrioten singt kein Dichter in diesem Tone fremd, und antise griechische Schilderungen mit deutschen Sitten verbrämt, sind doch ja wohl eben der Fehler, oder wohl ein größerer, als Bardenpoesse in unserm Zeitalter. Wenn Tugend und Rechtschaffenheit statt der Kabale und der Laster unseres Jahrhunderts, statt der Bosheit der Priester und unseres Volkes, wieder einmal die Oberhand gewinnen, dann erst kann der Barde seine Saiten umspannen und seinen Zeiten gemäß singen. Indeß bringt jeder Barde sein Opfer zur Verbesserung unserer Sitten, und dieß hat auch hier Denis gethan.

Von dem Vorberichte über die alte vaterländische Dichtkunst können wir nur weniges sagen. Wir haben eben leider nichts Eigenes mehr aus jenen Zeiten, und wenn auch in Bibliotheken hie und da noch etwas wäre, so ist weder Lohn noch Ermunterung genug, daß man sich Mühe gäbe diese Gesänge aufzusuchen; und es werden ja die Minnegesänge nicht einmal gelesen. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir Klopstock uns mehr Nachricht von dem Barden zu geben, den er gefunden zu haben hosst. Welch ein angenehmes Geschenk für die wenigen Liebhaber der alten Poesie! Nun kommen wir auf die Gedichte selber: 1) An Ossians Geist. Ein Stück, Ossians vollkommen würdig. Es enthält den Hauptinhalt der Ossian'schen Gedichte, und zuletzt eine Klage über den verderbten Geschmack unserer Zeit in einem sansten klagenden Tone gesagt:

Seit diesem Gesichte bewohn' ich Die Vorwelt, und lerne die Weisen Der Barden, und rette der Töne Zuruck in mein Alter so viel ich vermag.

Zwar haben mich viele verlassen, Die vormal mir horchten! Sie klagen: Die Steige, die Sined jetzt wandelt, Ermüden, wer wollte sie wandeln mit ihm!

Doch Seelen dem Liede geschaffen, Empfindende Seelen, wie deine, Mein Lehrer! und sind sie schon wenig, Die schließen bei meinen Gesängen sich auf.

<sup>2)</sup> Lehren der Bola. 3) Hagbard und Spgna. 4) Obins Helafahrt. 5) Asbiörns Prudas Sterbelied. 6) Hakons Leichengesang. 7) Regner

- und Kraka. 8) Egills Lösegesang. Sind Uebersetzungen alter Barben, beren Werth man, ohne Schmeichelei, hochschätzen wird, wenn man bebenkt, wie viel Mühe die Uebersetzung eines solchen Stücks aus dem barbarischen Latein den guten Sined gekostet hat. Möchte er bald mehr solche Uebersetzungen mittheilen!
- 9) Auf die Genesung Theresiens. War, soviel der Recensent sich erinnert, schon vorher bekannt. Der Bers fließt in diesem Stück so sanst, so voll Wohllaut, daß man zärtlich gerührt werden muß, und besonders sind dem Herrn Denis die Reime sehr gut gerathen, die sonst eben den besondern Beisall unserer Barden nicht haben.
- 10) Barbenfeuer am Tage Therestens, ist bekannt genug. 11) Auf Josephs Krönung. Ein vortreffliches Lieb in einem harmoniereichen schwung.
- 12) Bier Gedichte auf die Reisen Josephs, wovon die drei erstern schon lange bewundert worden sind, und das letzte gewiß allgemeinen Beisfall erhalten wird. Aber in diesem ist nicht Joseph der Held, sons dern Joseph der Bater, der Steurer des Mangels, besungen:

## Sein Herz

Baterempfindungen voll

Flügelt sich, Elbe! zu dir vom thürmenden Wien, Flügelt sich, Moldau, zu dir.

Harre nach Boten nicht,

Die dir dein Herrscher schickt!

Joseph ist Herrscher! Rein Bot', er selber, er kömmt.

•

- 16) Die Seile des Pflitgers. Auch schon lange bekannt.
- 17) An den Oberdruiden an der Ruhr. 18) An einen Bardenfreund. 19) Auf das Haupt der Starken bei den Markmännern. 20) An den Obersten der Barden Tents (Klopstock). 21) An den Bardenführer der Brennenheere (Sleim). 22) An Friedrichs Barden (Ramler). 23) An den Oberbarden der Pleiße (Beiße). 24) An den beredtesten der Dosnaudruiden (Wurz). 25) Rhingulphs Lied an Sined. 26) Sineds Gessicht (beide schon aus den Almanachen bekannt). 27) An einen Jüngling. Wie vieles müßten wir sagen, wenn wir von jedem besonders reden wollten. Die meisten sind ganz vortrefslich; dagegen stoßen wir aber auch hie und da auf matte Stellen, die wir hinweg wünschten. Bei einem Barden,

der sonst so erhaben singt, wird man unter dem Lesen schwacher Stellen etwas unwillig, da überdieß diese Flecken sich so leicht abwischen lassen. Doch ist das Gute auch desto vollkommener, und dieser kleine Tadel soll keinen Leser abschrecken diese dennoch vortresslichen Stücke zu lesen.

28) Baterlandslieder. a) Die Vorzüge seines Baterlandes. b) Freude über ben Ruhm der vaterländischen Weisen. c) Wider die Nachahmung der alten Griechen und Römer in beutschen Gesängen. d) Freude über den Frieden und Ruhe seines Vaterlandes. 29) Morgenlied. 30) Abend-31) Gruß des Frühlings. 32) Das Donnerwetter. 33) Klagen. a) Auf Gellerts Tob. b) Ueber ben Geschmack einiger seines Bolkes. c) Ueber die Erziehungsart vieler deutschen Kinder. d) Ueber den Tod des Untervorstehers am Therestanum Hohenwart. e) Ueber die Arme seines Bolks. f) Ueber ben Tod eines geliebten Bogels. Diese Elegie darf weder mit Catulls noch Ramlers Nänie verglichen werden. Sie enthält viel Artiges, aber den Recensenten däucht auch manches sehr gezwungen darin. Desto stärker und eindringender aber sind die vorhergehenden Klagen geschrieben, von welchen nur die über Gellerts Tod uns bekannt war. D Deutschland, höre boch einmal beine frommen Barben, und folge ihnen! Sie singen jetzt noch immer Mitleid — aber sie können auch fluchen über die Sitten ihres Volks. 34) Urlaub von der sichtbaren Welt. In allen diesen Gedichten athmet menschliches Gefühl, Patriotismus, Haß des Lasters und der Weichlichkeit, und Liebe der Heldeneinfalt. Oft spricht der Barde kühn, oft eindringend, oft sanft · und zärtlich — oft thränend.

Er hat seinen Gedichten Anmerkungen beigefügt, vielleicht um den bellenden Hunden aus dem Wege zu treten, welche über Klopstocks Oden und die Dunkelheit darin so ein lautes Geheule angefangen. Schirach und Consorten werden freilich auch jetzt noch nicht zufrieden sehn, wenn gleich der Barde zu ihrer Schwachheit sich oft genug herabgelassen hat.

Wir können Herrn Denis versichern, daß wir seine Lieber mit vielem Bergnügen gelesen haben.

Nun wird nächstens Herr Mastalier auch eine Sammlung seiner Gedichte veranstalten, welcher wir mit Freuden entgegensehen.

Enblich gewinnt doch vielleicht die gute Sache des Geschmacks durch die Bemühungen so vieler wackern Männer die Oberhand.

Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung. Zum Druck befördert durch den Herausgeber der Geschichte Usungs. Im Verlag der neuen Buchhandlung, Bern 1772. 8. 223 S.

Diese Briefe waren anfangs als ein Anhang zum Usong bestimmt. Allein weil dieses ein Buch ist, wo Liebe, Krieg und Geschäfte des gemeinen Lebens vorkommen, so konnten, sagt der Berfasser in der Borrede, die Angelegenheiten der Ewigkeit nicht damit vermischt werden. Auch verwahrt sich der Herr Präsident dagegen, daß blöde Leser in diesen Briefen eines Baters an seine Tochter nicht ihn suchen sollten. "Diese beiden Namen hat man beibehalten," sagt er, "weil sie die unschuldigsten Bande der Liebe bezeichnen, die auf Erden möglich sind. — Allein es wäre eine unerträgliche Eitelkeit, an mich selber zu denken, wenn ich von Gott spreche."

Diefe Briefe sind hauptfächlich gegen die stolzen Weisen unseres Jahrhunderts gerichtet, die in Gott noch etwas anders als den Straf= richter bes schändlichen Menschengeschlechts sehen; die da glauben, das Geschöpf seiner Hand seh kein Ungeheuer; diese Welt seh in den Augen Gottes noch etwas mehr, als bas Wartezimmer bes künftigen Zustandes, und die sich vielleicht gar vermessen zu hoffen, er werde nicht in alle Ewigkeit fort strafen. Der Herr Berfasser bestreitet diese, nach seiner Meinung der Moralität so nachtheiligen Sätze mit allem Eifer. "Dieser Stolz," sagt er S. 18, "ist ber Seele eigen, und hat nicht in ben groben Elementen seinen Sit." S. 20. "Bei Gott ist kein Bergessen: das Bergeben ist eben so wenig von Gott zu gedenken. Der Widerwille Gottes wider das begangene Böse behält ewig seine Stärke, und ewig seine Folgen." S. 22. "Der Mensch wird mit der Quelle alles Uebels, mit bem Eigenwillen, geboren. Dieser Eigenwille herrscht in einem Kinde unumschränkt, noch ehe als es andere Beispiele gesehen hat; es sträubt sich mit seinen schwachen Gliebern gegen allen Zwang." Auch die besten Menschen sind in dem Herzen Ränber und Mörder. '"Denn (S. 24) eine neue Philosophie hat es gerade heraus gesagt: Wenn Wünsche töbten könnten, bie Besitzer eines Guts, bas mir gefiele, wären in großer Gefahr ihres Lebens gewesen." Oft hat ber Herr Präsident mit schmerzhaftem Lächeln gesehen, wie die bewunderten Dichter mit einer niedrigen Eifersucht das Berdienst verkleinern, das dem

ihrigen' gleich hoch zu wachsen drohen möchte; wie sie mit bitterem Grimme diejenigen verfolgen, die ihnen nicht räuchern. Wir haben es auch ge= Allein wir schließen nicht daraus, daß alle Wasser, die getrübt werden können, Kothlachen sind. Noch eine bisher neue Philosophie über die Dinge dieser Welt haben wir aus dieser Schrift gelernt. S. 191 sagt der Berfasser: "Hätte Gott die fündigen Menschen hier und in der Ewigkeit der Herrschaft des Lasters übergeben, ohne Beweise seiner Un= gnade gegen die thätige Bosheit zu geben, so wäre er nicht mehr der Richter ber Welt gewesen, und seine vernünftigen Geschöpfe hätten bei ihrer Tugend keine Belohnung." Also, wenn Gott nicht ausdrücklich gesagt und verboten hätte: "Hasse beinen Bruder nicht!" so würde mein Haß keine schädlichen Folgen gehabt haben. Die Unmäßigkeit würde meinen Körper nicht zerrüttet, und das Laster meine Seelenruhe nicht gestört haben! Auch von der Ewigkeit bekommen wir die sichersten Nach-Der Mensch besteht, wie wir aus bem Katechismus wissen, aus Augenlust, Fleischeslust und hoffärtigem Wesen. Daraus zieht ber Berfasser sein System des kunftigen Zustandes. "Wollust und Geiz geht nicht mit uns in die Ewigkeit über" (S. 192). Warum? "Weil wir keine Glieder mehr zur Wollust haben, und weil dort kein Gold ist. Aber der Stolz geht über." Bon allen Wegen der Borsehung wird über= haupt burch das ganze Buch immer der wahre und einzige Grund ange-S. 200. "ber von Gott (burch einen Mittler) erwählte Weg war den Grundtrieben des menschlichen Herzens am angemessensten. Warum? Es wird durch Furcht und Hoffnung beherrscht."

Wir übergehen die Ausfälle gegen die Feinde der Offenbarung, die öfters Luftstreiche sind, die Raisonnements über die Geschichte der Menscheheit zu den Zeiten des Erlösers, und die vielen auf einen Hausen gesworsenen Beweise sür das Christenthum, von denen man so wenig, wie von einem Bündel Ruthen, fordern darf, daß sie alle gleich start sehn sollen. Auch gegen Ordnung und Composition darf man nichts sagen, wenn man nicht in die Reterliste eingetragen sehn will. Allein wir geben allen Fanatikern von beiden entgegengesetzten Parteien zu bedenken, ob es dem höchsten Wessen anständig seh, jede Vorstellungsart von ihm, dem Menschen und dessen Berhältniß zu ihm zur Sache Gottes machen, und darum mit Verfolgungsgeiste zu behaupten, daß das, was Gott von uns als gut und böse angesehen haben will, auch vor ihm gut und böse seh,

ober ob das, was in zwei Farben für unser Auge gebrochen wird, nicht in Einen Lichtstrahl für ihn zurücksließen könne. Zürnen und vergeben sind bei einem unveränderlichen Wesen doch wahrlich nichts als Borstellungsart. Darin kommen wir alle überein, daß der Mensch das thun solle, was wir alle gut nennen, seine Seele mag nun eine Kothlache oder ein Spiegel der schönen Natur sehn, er mag Kräfte haben seinen Weg sortzuwandeln, oder siech sehn und eine Krücke nothwendig haben. Die Krücke und die Kräfte kommen aus Einer Hand. Darin sind wir einig, und das ist genug!

Eben, das ist Betrachtungen über das Paradies, und die darinnen vorgefallenen Begebenheiten. Nebst Vorrede von Dr. Carl Friedrich Bahrdt, Professor zu Gießen. Franksurt a. M. 1772. 8. 161 S.

Es gehört diese Schrift zu den neueren menschenfreundlichen Bemühungen der erleuchteten Reformatoren, die auf einmal die Welt von
dem Ueberrest des Sauerteigs säudern, und unserm Zeitalter die mathematische Linie zwischen nöthigem und unnöthigem Glauben vorzeichnen
wollen. Wem diese Herren so viele oder so wenige Philosophie haben,
sich das Menschenlehren zu erlauben, so sollte ihnen ihr Herz sagen,
wie viel unzweideutiger Genius, unzweideutiger Wandel, und nicht gemeine Talente zum Beruf des neuen Propheten gehören. Wenn sie
Weltersahrung besitzen, so werden sie sich bei einem großen Publicum —
und das größte glauben sie doch vor Augen zu haben — ungern erlauben,
auch nur Terminologie-Pagoden umzustoßen und auszustellen, wenn sie bebenken, welche heilige, ihren Brüdern theure Begriffe unter diesen Bildern
umarmt werden. Aber ihr ikonoklastischer Eiser geht weiter. Sie wagen
sich an nichts weniger als an vollkommen biblische Begriffe.

Auch dieser Tractat will die ganze Lehre der Schrift von dem Teusel wegräsonniren — ein Bersahren, das mit der allgemeinen Auslegungstunst, auch des strengsten Denkers, streitet; denn, wenn je ein Begriff biblisch war, so ist es dieser. Er hängt so sehr mit der Lehre des Morgenländers von der menschlichen Seele, seiner Idee von Moralität, natürlichem Verderben u. s. w. zusammen, wird durch seine Sittensprüche,

Allegorien und Dogmata aller Zeiten und Secten so sehr bestätigt, daß, wenn man auch dem Worte Gottes nicht mehr zugestehen wollte, als jedem andern menschlichen Buche, man diese Lehre unmöglich daraus ver= drängen kann. So viele Stellen der Apostel und Evangelisten gehen davon aus, und kehren bahin zurikk, daß, wenn es auch nur ein von Christo in seinem Zeitalter vorgefundener Begriff wäre, er boch durch ihn geheiligt und bestätigt worden; und nur allein der Borsehung ist es vorbehalten zu bestimmen, wieviel Wahrheit sie uns auch hierin hat ent-, becken ober verhüllen wollen. Wäre ferner die Lehre von einem Teufel ein nicht in der heiligen Schrift ausdrücklich gelehrter Sat, welches boch nie zu erweisen sehn wird; wäre es bem großen Haufen nur Borstellungsart von einem Principium des Uebels, so wäre es schon als ein glücklich gefundener Markstein nicht zu verrücken. Ober wäre er auch nur ein in die trüben Canäle der Shsteme abgeleiteter Satz, der aber von da in den öffentlichen Unterricht geflossen und Katechismusnahrung geworden, so würde er auch von diefer Seite ehrwürdig genug, um in ihm nicht die Ruhe und Seelensicherheit so vieler zu stören, die leicht zu verwunden, aber schwer zu heilen ist. Hätte der Berfasser sich den Schriften Mosis auch nur als einem ber ältesten Monumente bes mensch= lichen Geistes, als Bruchstlicken einer ägyptischen Pyramide mit Chrfurcht zu nähern gewußt, so würde er die Bilder der morgenländischen Dicht= kunst nicht in einer homiletischen Sündfluth ersäuft, nicht jedes Glied dieses Torso abgerissen, zerhauen und in ihm Bestandtheile deutscher Uni= versitätsbegriffe des achtzehnten Jahrhunderts aufgedeckt haben. Es ist ekelhaft anzusehen, wenn uns ein solcher Scribent, wie dieser, unter= scheiben will: das hat die ewige Weisheit unter der Geschichte Ebens, unter dem Bild der Schlange gelehrt, und das hat sie nicht gelehrt. Man durchgehe nur den Inhalt der Betrachtungen, der dem Buche vorsteht, und sehe, was er nicht alles lehren will! Nur Schade, daß er das Stück des Inhalts über jede einzelne Betrachtung vorsetzt, und dadurch den Leser noch aufmerksamer auf den Beweis macht! Unsere Leser er= lauben uns, nur den Inhalt einiger Paragraphen herzuseten. Das menschliche Blut wird unter dem Bild einer Schlange vorgestellt; §. 46. diesem Blut kann eine Lift beigelegt werden; §. 47. und eben so= wohl eine Rede. §. 50. Der Fluch der Schlange schickt sich auch ganz wohl auf das menschliche Blut; §. 51. hieraus erhellet, warum das

Blutvergießen zum Mittel der Bersöhnung gemacht worden ist. §. 85. Man kann gar wohl sagen, das Opfer des Blutes Christi versöhne uns, indem es unser eigenes Blut des Lebens, d. i. seiner Wirksamkeit, beraubt." Mit dieser Dreistigkeit erklärt er die sonderbarsten Erscheinungen in der Geschichte der Menschheit, worunter gewiß die Opfer gehören, und von deren Entstehung der scharssinnigste Geist nichts zu lallen vermag, wenn er keinen positiven Befehl Gottes annehmen will.

Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen J. F. Struensee, nebst desselben eigenhändiger Nachricht von der Art wie er zu Aendes rung seiner Gesinnung über die Religion gekommen ist. Von Dr. B. Münter. Kopenhagen 1772. 8. 312 S.

Drei Arten von Menschen werden diese Bekehrungsgeschichte mit Vergnügen lesen: der Neugierige, der nur immer fragt: Was hat der gesagt, und was sagte jener? der dumme Bigotte, der zufrieden ist, wenn einer vor seinem Tode schön gebetet hat; und der ehrliche ebene Mann, der sich freut, wenn sein sterbender Nebenmensch an dem Rand des Grabes Beruhigung und Trost gesunden zu haben glaubt, ohne sich gerade darum zu bekümmern, auf was sür einem Wege er dazu gekommen ist, und ob er selbst auf diese Art dazu gekommen wäre. Der denkende Theolog und der Philosoph werden aber wenig Antheil an diesen Blättern nehmen können.

Wir hatten gehofft in dem ungläcklichen Grafen einen Mann zu finden, der nach langen und tiefen Beobachtungen des physischen und moralischen Zustandes des Menschen, nach kühnen und sichern Blicken in die Oekonomie der Schöpfung, mit ausgebreiteter Kenntniß der Welt sich ein zusammenhangendes Religionssystem gedaut hätte, in dem wenigstens eine Festigkeit oder doch nur Glanz zu sehen wäre. Dieses System, dachten wir, wird Herr Dr. Wänter mit warmem Geslihl, mit erleuchteter Bernunft bestreiten; er wird mit seinem armen Freunde durch die Labyrinthe seiner Untersuchungen wandern, wird seinen wahren Begriffen Allgemeinheit geden, wird, seine Irrthlimer zu heilen, seine Augen zu einem großen Blick über das Ganze öffnen, wird ihm die Religion in ihrer Simplicität zeigen, wird wenig von ihm fordern, um viel zu

erhalten, und lieber ben Funken im Herzen, sollte es auch bis aus Grab nur Funke bleiben, zu nähren und zu bewahren, als die helleste Flamme in der Phantasie aufzutreiben suchen. Wir fanden uns aber betrogen. Struensee war so wenig Philosoph, als Herr Dr. Münter zu sehn scheint; und wahrlich, wäre es einer ober der andere um ein Quentchen mehr gewesen, so würden sie nimmermehr mit einander zurecht gekommen sehn. Struensee eröffnet §. 10 seine Begriffe von der Metaphysik des Menschen: er hält ihn für eine Maschine, will ihm aber die Freiheit nicht absprechen, die jedoch durch die Empsindungen bestimmt würde. Die Handlungen sepen nur unmoralisch, in sofern sie der Gesellschaft schadeten; an sich sen alles gleichgültig. Ein so übel zusammenhängendes Gewebe war leicht Herr Dr. Münter setzte Hypothese gegen Hypothese, und so sehr die seinige mit willkürlichen Begriffen und Kunstwörtern ausgestopft war, die Struensee gewiß nicht ober wenigstens nicht so wie sein Gegner verstand, so war sie doch leicht wahrscheinlicher zu machen als die Struensee'sche, die in sich nichts taugte. Schon in der dritten Unterredung wünschte der Graf die Unsterblickfeit. Er hatte Jerusalems Betrachtungen gekesen, und diese verleiteten ihn zu seinem Wunsch, ber Herrn Dr. Münter die übrige Bekehrung außerordentlich erleichterte. Nun war nichts übrig als dem Grafen seine Verbrechen recht empfindlich zu machen, und ihn zu zwin= gen, Trost zu suchen. Das war auch die Operation, die Herr Dr. Münter vornahm, und die die natürliche Wirkung hatte, daß Struensee, der nie Philosoph war, mit beiden Händen zugriff, und sich alles gefallen ließ, was ihn trösten und ihm ein Glück jenseits des Grabes versprechen konnte, da diesseits keins mehr für ihn da war.

Man lese diese ganze Schrift, und insbesondere die Nachricht des Grafen selbst, so wird man, wenn wir uns nicht sehr betrügen, diesen Sang seiner Seele leicht sinden, den Mann, der lange an einer Lette auf einem mühseligen Weg herumgezogen wurde, sich losreißt, und unbekümmert, ob er auf Weg oder Wüstenei geräth, so lange herumschlendert, dis er in einen Abgrund sinkt, vor dem er zittert. Im Fallen strengt er seine Phantaste an mit tröstenden Hoffnungen von Ruhe, von Freude, von Slückseligkeit am Boden des Abgrundes, seinen Fall zu erleichtern, oder in jedem Wind den Sang eines Engels zu hören, der ihn aufhalten und zu glücklicheren Gesilden tragen werde.

Wir wollen baburch weber bes Herrn Dr. Münter menschenfreundliche

Bemilhungen tadeln, noch des ungläcklichen Grafen Bekehrung in Zweifel ziehen. Struensee wußte wohl selbst nicht, wo sein Glauben lag; wie sollte es Herr Dr. Münter wissen? Und da sich der Proselhte immer im allgemeinen auf Bücher berief, und in den fürchterlichen kurzen Stunden, die ihm noch übrig waren, so ganz roh von Begriffen war, so war auch zu einer wahren Umbildung des Herzens und der Denkungsart, wenigstens in dem Weg den Menschenaugen sehen können, keine Zeit vorhanden. Ueber den Werth der Bekehrung kann aber Gott allein urtheilen; Gott allein kann wissen, wie groß die Schritte sehn müssen, die hier die Seele thun muß, um dort seiner Gemeinschaft und dem Wohnplatz der Vollskommenheit und dem Umgang und der Freundschaft höherer Wesen näher zu kommen.

Das ist unser Urtheil über diese Bogen, die wir dem ungeachtet allen Eltern, Lehrern, Predigern und übertriebenen Devoten angelegentslichst empsehlen, weil sie aus ihnen die große Wahrheit lernen werden, daß allzu strenge und über die Gränzen gedehnte Religionsmoral den armen Struensee zum Feind der Religion gemacht hat. Tausende sind es aus eben der Ursache heimlich und öffentlich, Tausende, die Christum als ihren Freund geliebt haben würden, wenn man ihn ihnen als einen Freund, und nicht als einen mürrischen Thrannen vorgemalt hätte, der immer dereit ist mit dem Donner zuzuschlagen, wo nicht höchste Bollstommenheit ist. Wir müssen es einmal sagen, weil es uns schon lange auf dem Herzen liegt: Voltaire, Hume, Lamettrie, Helvetius, Rousseau und ihre ganze Schule, haben der Moralität und der Relission lange nicht so geschadet, als der strenge, kranke Pascal und seine Schule.

Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Zimmermann; britter und letzter Band. Zürich 1772. 8. 382 S.

Es war immer so und nathrlich, daß der nach Ewigkeit Hungernde und Dürstende solche Speisen sich droben in Phantasie bereitete, die seinem Gaumen hier angenehm waren, sein Magen hier vertragen konnte. Der weiche Orientale bepolstert sein Paradies um wohlgeschmildte Tische, unter unverwelklichen Bäumen, von denen Früchte des Lebens über die Auserwählten und ihre ewig reinen Weiber herabhängen. Der brave Norde überschaut vor Asgard in den Tiefen des Himmels unermeßlichen Kampfplatz, ein erwänschtes Feld seiner unzerstörlichen Stärke, ruht dann, sein Glas Bier mit Heldenappetit auszechend, neben Bater Odin auf der Bank. Und der gelehrte, denkende Theolog und Welkkindiger hofft dort eine Nademie, durch unendliche Experimente, ewiges Forschen seine Wissen zu vermehren, seine Kenntniß zu erweitern.

Herr Lavater wird uns verzeihen, wenn wir seinen Plan zur Ewigkeit, den er, nach sich berechnet, freilich sür allgemein halten muß, nur silr einen specialen, und vielleicht den specialsten ansehen können.

In dem ersten Theil S. 23 erklärte er sich schon, wie er sein Gebicht für den denkenden und gelehrten Theil der Menschen, besonders Christen bestimme. Bisher hat er Wort gehalten, und eröffnet nur Anssichten sür Denkende und Gelehrte; wenigstens ist mit allzu großer Borliebe sür diese gesorgt; sie stehen überall vornen an, und Newton und Leibnit haben zu ansehnliche Borzüge vor Bürgern und Bauern, als daß man nicht merken sollte, einer ihrer Familien habe den Hosstaat dieses Himmelreichs zu bestallen gehabt.

Herr Lavater macht kein Geheimniß, daß Bonnet ihm den ersten Anlaß gegeben. Wie deutlich steht man nicht in dem zwölften Briefe dem letten des zweiten Bandes, eine Seele, die, von Speculation über Leim und Organisation zu erkennen, und vielleicht einmal da als Meister Hand mit anzulegen, wovon die ersten Erkenntnißlinien und schwebend vordämmern; eine Seele die, in dem großen Traum von Weltsall, Sonnendonnern und Planetenrollen verloren, sich über das Irdische hinauf entzückt, Erden mit dem Fuß auf die Seiten stößt, tausend Welten mit einem Finger leitet und dann wieder in den Leid versetzt, für die mikromegischen Gesichte Analogie in unsern Kräften, Beweisstellen in der Bibel aufklaubt.

Bon dem gegenwärtigen Theile, der dreizehn Briefe enthält, müffen wir sagen, daß sie nach unserer Empsindung sogar hinter den vorigen zurlichtleiben. Und wir haben in diesen Briefen nichts gesucht, als was uns der Bersasser versprach, ausgegossene Ahnungen, innige Empsindungen von Freund zu Freund, und Samenblätter von Gedanken; und statt allem diesem sinden wir Naisonnement und Perioden, zwar wohlgedacht und wohl gesprochen, aber was soll uns das!

Schon da wir vor dem ersten Theile den Inhalt der zukünftigen Briefe burchsahen, machte es einen unangenehmen Eindruck auf uns, die Abhandlungen von Erhöhung der Geistes=, sittlichen und politischen Kräfte in Briefe abgetheilt zu sehen. Was heißt bas anders, als durch gelehrtes Nachdenken sich eine Fertigkeit erworben haben, auf wissenschaftliche Classificationen eine Menschenseele zu reduciren. Und da wir nun gar die Briefe selbst durchschauen, sinden wir, was wir vermuthen konnten, aber doch immer weniger als wir vermutheten. dreizehnten Brief, von Erhöhung der Geistesträfte, logisch=meta= physische Zergliederung der Geschäftigkeit unseres Geistes, durch Multi= plication jenes Lebens würdig gemacht. Er schließt wie in den vorher= gehenden Briefen: "Heben wir hier Eins, so heben wir dort tausend," als wenn nicht eben in diesem Mehr ober Weniger das Elend bieser Erbe Doch das geht durchs ganze Buch durch! Denn auch in diesem Briefe tritt Erkenntniß vornen an, die ewige Bigbegierde, bas spstematisirende Erfahrungsammeln. Hat er nie bedacht, was Christus den großen Hansen ans Herz legt: "Wenn ihr nicht werdet wie diese Kindlein," und was Paulus spricht: bas Stückwerk der Weissagungen, des Wissens, der Erkenntniß werde aufhören, und nur die Liebe bleiben. Aber ach! im vierzehnten Brief führt er die Liebe erst auf den Schauplatz; und wie? Ueber unsere sittlichen Kräfte, nach Anlaß theologischer Moral mit einiger Wärme homiletisirt er, daß Phrase die Empfindung, Ausbruck den Gedanken meist so einwickelt, daß alles zusammen auf das Herz gar keine Wirkung thut. Nicht besser ist's im fünfzehnten und siebzehnten Briefe. In jenem sind uns die Knecht= schaft und Herrschaft anstößig gewesen; biblisch-bilblich mögen sie sehn, der Empfindung zusagend sind sie nicht, und die Analogie aus diesem Leben nicht gedacht. Haben hier funfzig Lässige nöthig durch Einen Wirksamen ermuntert zu sehn, muß es hier Menschen geben, die Mittelpunkt sind und Sonne; aber dort, wo alles, Hinderniß und Trägheit, wegfallen soll! — Wir wollen uns in kein Widerlegen und Vordrängen unserer Meinungen einlassen. In dem stebzehnten Brief von ben gesellschaftlichen Freuden bes himmels ift viel Barme, auch Güte des Herzens, doch zu wenig um unsere Seele mit Himmel zu füllen. Dem sechzehnten Brief von ber Sprache bes himmels wollen wir sein Wohlgebachtes nicht ableugnen, doch quillt auch da nichts

ans der Seele, es ist so alles in die Seele hereingedacht. Der achtsehnte und neunzehnte Brief, von Bergebung der Sünden und den seligen Folgen des Leidens, werden hossenlich die heissame Wirkung haben, gewisse Menschen über diese Materie zu bernhigen. Wir sagen gern von den übrigen nichts; über das Sinzelne haben wir nichts zu sagen, wir sind viel zu sehr mit der Borstellungsart, aus der Herr Lavater schreibt, vertrant, als daß wir ihn von den Seiten chikaniren sollten, von denen er schon so viel hat leiden milssen. Und aus unsern Gesichtspunkt haben wir gesagt, was wir zu sagen hatten; der gesibeliede Theil der Christen wird ihm immer viel Dank schuldig bleiben. Er zandert ihnen wenigstens eine herrliche Welt vor die Angen, wo sie sonst nichts als Disserheit und Berwirrung sahen.

Noch einige Worte von dem zu erwartenden Gedichte. Hätte Lasvater für den empfindenden Theil der Menschen zu singen, sich zum Seher berusen gefühlt, er hätte libel gethan, diese Briese zu schreiben, würde sie anch nicht geschrieben haben. Er hätte empfunden sir alle; die aus seinem Herzen strömende Araft hätte alle mit fortgerissen. Allein als Denker Denkenden ein genugthnendes Werf zu liesern, da ihr ehe hundert Herzen vereinigt als zwei Löpfe, da sollte er wohl Gesichtspunkte variiren, Scrupel aus dem Wege räumen; und dazu bestimmt er die Briese. Wir wissen nicht, ob er den Zwes durch sie erreicht. Seinem alten Plan bleibt er getren, seinen Gesinnungen auch, trop allem Widerspruch. Da dünkt's uns dann, er hätte doch besser gethan, gleich mit der ersten Wärme aus Gedicht zu gehen, und zu wagen was er doch noch wagen muß.

Wir wünschen ihm Glüd zn seiner Unternehmung. Und wenn er irgend einen Rath von uns hören mag, so hat er über diese Materien genng, ja schon zwiel gedacht. Nun erhebe sich seine Seele, und schane auf diesen Gedankenvorrath, wie auf irdische Gitter, sühle tieser das Geister all, und nur in andern sein Ich. Dazu wünschen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Frende des Himmels war, zu dem Geister durch alle Simmen und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten; dessen Herrlichkeit umlenchte ihn, wenn's möglich ist, durchglishe ihn, daß er einmal Seligkeit sühle, und ahne, was seh das Laken der Propheten, wenn äbeiger fühle, und ahne, was seh das Laken der Propheten, wenn äbeiger die den Geist süken!

Predigten über das Buch Isnas von Johann Caspar Lavater, gehalten in der Kirche am Waisenhause. Winterthur 1773. Die erste Hälfte. gr. 8. 254 S.

Jedes große Genie hat seinen eigenen Gang, seinen eigenen Ausdruck, seinen eigenen Ton, sein eigenes System, und sogar sein eigenes Costim. Wenn das nicht wahr wäre, so müßten wir unsern Lavater für die allerseltsamste Erscheinung von der Welt halten. Wir müßten bei Bergleichung einer Lavaterschen Schrift mit der andern den seltsamsten Contrast, und selbst in einer und berselben Schrift die wunderharste Bermischung von Stärke und Schwäche des Geistes, von Schwung und Tiefe der Gedanken, von reiner Philosophie und trüber Schwärmerei, von Stem und Lächerlichem zu erblicken glauben. Allein der Recensent hat viesen Mann seit einiger Zeit genauer fludirt, und würde sich nun der Sünde fürchten, dieses Urtheil über ihn zu fällen. Jener Contrast ist bloß scheinbar, so wie überhaupt der Begriff von dem, was man Con= trast nennt, eigentlich nur relativ ist. Denn eigentlich nennen wir alles so, was dem gemeinen Haufen der Menschen, auf und neben einander gestellt, lächerlich und abgeschmackt vorkommt. Ist aber jedes große Genie zugleich Original, hat es, seiner Natur nach, seinen eigenen Gang, sein eigenes Costiim, wie wir oben sagten, so ist das in Beziehung auf ihn nicht mehr Contrast, und der Zuschauer muß seine Weise mit Ehrerbietigkeit betrachten, ohne sich unterfangen zu wollen, jeden Schritt desselben nach dem gemeinen Maßstabe zu beurtheilen. Er muß, was ihm ungewöhnlich ist, mit abgewandten Blicken vorbeilassen; ober, wenn er so demuthig sehn kann, anstannen, und so wenig er begreifen kann, wie der Mann darauf kam, dennoch damit sich bernhigen, daß er zu sich selbst sage: So benkt, so spricht nur — ein Lavater! Und also nun kein Wort weiter von dem, was ein anderer Recensent vielleicht würde gerügt haben.

Herr Lavater hat diese Predigten seinem durch mancherlei Demüthigungen bewährten lieben Freund und Bruder Hasenkamp, Rector am Symnasium zu Duisburg, zugeeignet, und uns von ungefähr einen Fingerzeig auf die Ungründlichkeit mancher Urtheile von seiner Denkart gegeben, die wir nicht unbemerkt lassen können. "Menschlichkeit anszubreiten, lieber Freund, Wenschlichkeit, diese erste und letzte

Menschentugend, ist einer meiner Hauptzwecke bei biesen Predigten. Dieß, lieber Bruder, seh dir ein Wink! Herzlich gern möchte ich mich noch länger über wichtige Reichsangelegenheiten Christi mit dir unterhalten (so denkt, so spricht nur — ein Lavater! also nur geduldig darüber hin, lieber Leser!), aber ich kann es nicht. Ich sage also nur noch: Seh weise, sep ein Mann! Widersetze dich ferner, lieber Bruder, mit Weisheit, Sanftmuth und leuchtender Stärke des Geistes und Herzens den beiden großen Feinden der Wahrheit und Tugend: ich meine das empor= brausenbe christusleere Christenthum auf der einen, und die ver= nunftlose Schwärmerei auf ber anbern Seite." Sprich, lieber Leser, ob unser Lavater nicht vortrefflich denkt? aber, sprich, ob es nicht höchst wünschenswürdig wäre, daß man beide diese Feinde besser kennen lernte, als sie die meisten kennen? Denn wie viele wissen die große Frage richtig zu beantworten: Was heißt dristusleeres Christenthum? was vernunft= lose Schwärmerei? welches sind ihre Gränzlinien, welche die Mahlzeichen des Thiers? Möchte sie doch einst ein Lavater beantworten!

Die erste der Predigten handelt von der Allgemeinheit der göttlichen Fürsehung. Vorn erzählt Herr Lavater schön und unge= fünstelt den sonderbaren Ruf des Jonas aus der Geschichte des Textes. Wobei wir uns doch gewundert haben, wie Herr Lavater sagen konnte: "Das ist schwer zu begreifen, daß er auf den tollen Einfall ge= rieth, vor dem Angesichte des Herrn zu fliehen und seiner allgegenwär= tigen Hand gleichsam zu entlaufen, " da doch die Anmerkung so alt als richtig ist, welche die besten Ausleger zu Ablehnung dieses Vorwurfs ge= macht haben, daß ein allgemeines Nationalvorurtheil bei den Juden war, als ob (Tir) das Angesicht Gottes nur über die Juden leuchte; das heißt, daß Gott nur unter seinem Volke seine Specialpro= videnz durch unmittelbare Offenbarungen und andere befondere Wirkungen äußere, ja daß er sich um die Heiden gar nicht bekilmmere und sie seiner Vorsorge würdige. Unsehlbar hatte auch Jonas den Gedanken, wenn er nur Gott (wie man sagt) aus bem Gesichte, bas heißt aus Palästina, wäre, so würde er von so unangenehmen Aufträgen nichts weiter zu befürchten haben. Und läßt nicht selbst der ehrliche Charakter des Jonas, den Herr Lavater in der Folge rühmt, jeden nachdenkenden Leser vermuthen, daß eine solche durch ein allgemeines Borurtheil gestimmte Schwachheit bei dieser Flucht zum Grunde milffe gelegen haben? S. 22 ist der Gedanke: "Mir scheint unter allen (heiligen Berkassern) keiner so ganz ausbrücklich, so ganz burchaus, und mit dem größten Fleiße dieß (nämlich die allwaltende Borfehung Gottes glaubwürdig und so viel wie möglich, handgreiflich zu machen) immer vor dem Auge gehabt zu haben, wie der Verfasser dieses Buchs," unsehlbar etwas übertrieben. Wir dürfen Herrn Lavater nur an das Buch Hiob erinnern, um seine Beistimmung zu erhalten. Im Buch Hiob ist unfehlbar ber Satz: "Gottes Vorsehung ist unergründlich, aber doch immer durch den Ausgang groß und bewundernswürdig," die offenbare Hauptabsicht des Berfassers gewesen, so wie ich glaube, daß im Buche Jonas der Zweck war, obgedachtes jüdisches Vorurtheil zu widerlegen und zu zeigen, daß sich Gottes Vorsehung auch auf die Heiden erstrecke. Der Gedanke: Die Stimme der Vorsehung ist die Stimme Gottes, den Herr Lavater S. 64 u. f. ausführt, ist seit jeher auch der Lieblingsgedanke des Recensenten gewesen, und er hat sich immer wohl dabei befunden. Kurz, wir haben alle Predigten dieses ersten Bandes mit Vergnügen und mit warmer Hochachtung für den Berfasser gelesen, und empfehlen sie unsern Lesern aus Ueberzeugung.

Ĺ

1

Ì

1

Alexander von Joch über Belohnungen und Strafen nach türstischen Gesetzen. Andere, durchgehends verbesserte und mit einem Anhang vermehrte Ausgabe, welche die Widerlegung der wichtigsten Zweisel enthält. Bayreuth und Leipzig. 1772. 8. 306 S.

Man weiß aus der ersten Ausgabe, daß dieses Buch die Lehre von der moralischen Freiheit geradezu widerlegt.

Es waren einmal einige Bögel in einer weitläusigen Bolière. Ein Buchsink sagte zu seinem Nachbar Zeisig, der von einem Bäumchen zum andern munter herumstatterte: Weißt du denn, mein Freund, daß wir in einem Käsig stecken? — Was Käsig, sagte der Zeisig; siehe, wie wir herumsliegen! Dort ist ein Käsig, wo der Kanarienvogel sitzt. — Aber ich sage dir, wir sind auch im Käsig. Siehst du dort nicht das Gegitter von Drath? — Das ist dort: aber siehe, so weit ich auf allen Seiten sehen kann, steht kein's! — Du kannst die Seiten nicht alle übersehen. — Das kannst du auch nicht! — Aber denke nur, suhr der Buchsinke sort,

bringt uns nicht unser Herr alle Morgen bort in den Trog Wasser, streut er uns nicht hier auf die Ede Samenkörner? Würde er das thun, wenn er nicht wüßte, daß wir eingeschlossen sind und nicht davonsliegen können? — Aber, sagte immer der Zeisig, ich kann ja freilich davonssliegen! — So stritten sie noch lange; die endlich der Kanarienvogel aus seiner Ede rief: Kinder, wenn ihr streiten müßt, ob ihr im Käsig sehd ober nicht, so ist's so gut, als wäret ihr nicht darinnen!

Seitdem uns ein alter Philosoph diese Fabel gelehrt hat, seitdem haben wir allen Streit über Freiheit aufgegeben. Es ist vielleicht auch keine gelehrte Zänkerei weniger gründlich behandelt worden, als diese. Meist hat man auf der einen Seite Begriffe nach Wilklür geschaffen, und meist auf der andern Einwürfe aus schiefen Inductionen geholt. Am Ende war Spott hier, und Anathema dort der Beschluß des sehr entbehrlichen Drama's.

Hethode abgegangen. Er geht aus von dem allgemeinen Schickfal, geht alsbann auf den Menschen und seinen Willen über, zeigt, daß sein Versstand nicht frei seh, weil er von den Gegenständen und seinem physischen Gesetze abhänge; noch weniger aber der Wille, welcher theils durch die Nothwendigkeit das Angenehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durch den ebenfalls knechtischen Verstand regiert würde.

Umsonst widerstrebt das Geflihl. Wir werden erstannlich betrogen, wir glauben in dem Augenblick, wir wollten, in welchem wir gezwungen werden; und dann, wer kennt nicht die Gewalt einer Lieblingsidee, einer schaft

Warum aber diese Idee? Gewiß nicht um der Moral und um der Lehre von Verdienst und Strafe willen. Die Schönheit ist gefällig, ob sie gleich ein Geschent des Himmels und kein selbst erworbener Werth ist. So auch moralischer Werth. Belohnungen und Strafe aber sind immer unent-behrlich, weil sie eben die Mittel sind, wodurch der Wille gezwungen wird.

Das ist ungefähr so der Hauptinhalt von dem System des Herrn Alexander von Joch, an welchem uns die oft gute Laune, das Originelle und Offenherzige sehr wohl gefallen hat, ob wir gleich wünschten, daß er seiner Meditation einen andern Vorwurf gewählt hätte.

Wir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freiheit von sehr vielen Gelehrten, wenigstens Schriftstellern, für weit leichter gehalten wird, als sie ist. Man stellt sich meistens vor, daß ein flüchtiges

Raisonnement die Sache ausmachte; aber in der That, wer von ihr gründlich reden wollte, der müßte ganz das innere Wesen und die erste Springseder aller Thätigkeit erkennen. Wer wagt sich in diese Tiese, wenn er sie kennt?

Insbesondere aber dünkt uns, hat man den wahren Punkt des Streits fast immer verfehlt. Es ist gar nicht die Rede von der Frage: ob ein Wesen seinem Wesen gemäß handeln müsse? Wer sollte bas läugnen? Doch haben's alle die, welche die Gleichgültigkeit der Wahl vertheidigen Last die sich drehen, wie sie können! Die eigentliche Frage sollte, dünkt une, so vorbereitet und festgesetzt werden: Ein thätiges Wesen ist alsbann weder frei noch gezwungen, wenn alle Handlungen, die es thut, auf seinen eigenen Selbstgenuß hinauslaufen; gezwungen aber ist's, wenn sie zum Genuß, den ein anderes Wesen hat, abzwecken. Freiheit ist ein relativer, eigentlich gar ein negativer Begriff; muß es auch sehn: denn ohne Bestimmung, folglich ohne Zwang, ist nichts möglich, nichts Freiheit drückt Abwesenheit von einer gewissen Bestimmung gebenkbar. Run von was für einer? von einer wesentlichen, innern? Unmöglich! Also ist es Thorheit, da das Wort Freiheit zu gebrauchen, wo von folchen Bestimmungen die Rede ist; es heißt da eben so viel als sehn und nicht sehn. Soll das Wort Sinn haben, so muß es nur da gebraucht werden, wo die Rede von einem Berhältniß ist, das nicht wesentlich ist, ohne welches das Wesen existiren könnte. Sieht man die Lehre von der Freiheit in diesem Lichte, so kann man wohl eher etwas Bernünftiges dafür sagen, und ich zweifle, ob Herr von Joch sie alsbann widerlegen würde.

Eben diese Aussicht breitet auch Licht über die darniederschlagende Lehre vom Schickal. Es ist nicht genug, wie Alexander von Joch, sich bloß auf die tausend kleinen Gelegenheitsursachen zu berusen, die eine Beränderung im Weltspstem machen. Alle wirken; ohne alle kann die Beränderung nicht stattsinden — das weiß ich, oder glaub' ich vielmehr; aber alle sind wieder unnlit ohne meine Wirkung. Es ist also einmal ein Cirkel, das Fatum anzunehmen, weil die Menschen nicht frei sind, und den Menschen die Freiheit absprechen, weil das Fatum angenommen worden ist. Auf der andern Seite aber ist jeder durch die ihm wesentliche Bestimmung, nach seinem eigenen Selbstgenuß zu wirken, immer in sosern Herr seines Schickals, wenigstens dient das Schickal ihm.

Doch die Materie ist unerschöpflich, und der Kanarienvogel in unserer Fabel sagt alles, was wir von diesem Buch und der ganzen Streitfrage denken.

Herrn Hollands philosophische Anmerkungen über das System der Ratur, aus dem Französischen, von Weßel. Bern im Verslag der neuen Buchhandlung. 8. Erster Theil 358 S. Zweiter Theil 334 S. Bern 1773.

Gegen einen leicht gerlisteten Franzosen tritt hier ein schwer bewaff= neter Deutscher, gegen einen Parteigänger ein regulirter Krieger auf. Judessen sind weder Waffen noch Kunst sein eigen; und das war hierzu auch nicht nöthig. Mit einer guten Belesenheit in Sulzers, Kants, Mendelssohns, Garve's Schriften, konnte er schon den französischen Welt= Herr Holland hat nur das Berbienst eines guten weisen überflügeln. philosophischen Sammlers; und wir glauben auch, daß er selbst seine Quellen würde dankbar angezeigt haben, wenn er nicht französisch und für Franzosen geschrieben, und also die Citationen gescheut hätte. haben wir uns bei seiner ausgebreiteten Lectlire barliber gewundert, daß er nicht zu wissen scheint, was Voltaire gegen das Système de la nature geschrieben, und was unser Herz gegen basselbe und gegen Boltaire's Widerlegung erinnert hat. Herr Wetel hat — wenn nun einmal die französische Schrift ins Deutsche übersetzt werden sollte — das Berdienst eines sorgfältigen Uebersetzers, wobei man gern einige Fehler gegen die beutsche Grammatik übersieht. Er that wohl, daß er das Système zugleich mit übersetzte; benn so kann man zugleich beide Parteien hören. Aber bei seinen Invectiven gegen die Franzosen hätte er sich Herrn Hollands Billigkeit zum Muster vorstellen sollen. Man muß niemand, ber zu irren scheint, Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit absprechen, und Eigensinn und Tücke aufbürden, so lange man nicht weiß, ob der Gegner mit Vorsatz Irrthümer lehre.

Ueber die Liebe des Vaterlandes, von J. von Sonnenfels. Wien 1771. 8. 131 S.

Haben wir ein Baterland? Die Frage an sich wäre schon ein schlimmes Zeichen, wenn die unzufriedene Uebersichtigkeit der Menschen nicht dassir bekannt wäre, daß sie oft die ganze Welt durchsucht und ausfragt nach Dingen, die ihr vor den Füßen liegen.

Eine akademische Schrift unter dem Borsitze J. von S. in der k. k. Theresianischen adeligen Akademie, nebst 75 Lehrsätzen aus der Polizeischandlung und Finanz, vertheidigt von vier dis sechs Uhr! Da war ihre Bestimmung vollendet: das hätte auch ihr Lebensziel sehn sollen, und sie hätte ruhen mögen bei ihrer großen Familie, dis an jüngsten Tag.

Ueber die Liebe des Baterlandes in Form eines Tractats fürs bentsche Publicum! Die ewigen mißverstandenen Klagen nachgesungen: "Wir haben kein Baterland, keinen Patriotismus." Wenn wir einen Plat in der Welt sinden, da mit unsern Besithümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu decken: haben wir da nicht Baterland? Und haben das nicht tausend und tausende in jedem Staat? und leben sie nicht in dieser Beschräntung glücklich? Wozu nun das vergebene Ansstreben nach einer Empsindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Bölkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentressenden Umstände war und ist?

Römer patri ot ismus! Davor bewahre uns Gott, wie vor einer Riesengestalt! wir würden keinen Stuhl sinden, darauf zu sitzen; kein Bett, drinnen zu liegen. Nachdem Herr S. in den zwei ersten Hauptsstücken allerlei Empfindungen, Eigenliebe, Stolz, Beschränkung, Anhängslichkeit und dergleichen mit Nationalzügen mancherlei Bölkerschaft wohl durcheinander gerührt und mit historischen Bonmots und Chronikenmährschen, à la Zimmermann und Abbt, sein gewürzt, macht er im dritten, nach einem Cameralanschlag, die Bortheile bekannt zur Einpstanzung der Baterlandsliebe, aus dem Lande, das eine Nation bewohnt:



Da kommen nun die jagenden und streifenden Bölkerschaften am übelsten zurecht. Und hier mitssen wir anmerken, daß Herr S. durch das Wort Baterland verführt, durchaus zu sehr als gledae adscriptus discurirt, und wir halten's noch immer mit dem Themistokles: nicht der Boden, sondern die Verhältnisse eines Bolks, deren zwar viele auch aus

dem Lande, das sie bewohnen, hervorspringen, bestimmen Nation. So haben die Juden Nation und Patriotismus, mehr als hundert leibeigene Geschlechter.

Im vierten Hauptstild werden den Gesetzgeber Handgriffe gelehrt: Lykurg, Solon, Numa treten als Collegae Gymnasii auf, die nach der Capacität ihrer Schüler exercitia dictiren. In den Resultaten des Lebens dieser großen Menschen, die wir noch dazu nur in stumpsen Ueberslieserungen anschauen, überall Principium, politisches Principium, Zweckzu sehen, mit der Klarheit und Bestimmtheit, wie der Handwerksmann Cadinetsgeheimnisse, Staatsverhältnisse, Intriguen bei einem Glase Bier erklärt, in einer Streitschrift zu erklären! Bon Gesteinmissen — denn welche große historische Data sind für uns nicht Gesteinmissen — an welchen nur der tiefsühlendste Geist mit Uhnungen zu reichen vermag, in den Tag hinein zu raisonniren! Es wird alle Tage schlimmer. Schemals gab man nur Gelehrsamkeit in solchen Schriften preis; an der war noch nichts sürs Menschengeschlecht verloren: jetzt miß-handeln die Herren guten Sinn und Empsindung!

Durchaus werben die Gesetze en gros behandelt, alle Nationen und Zeiten durcheinander geworfen, unserer Zeit solche Gesetze gewünscht und gehofft, die nur einem erst zusammengetretenen Volk gegeben werden konnten. Und man sieht nicht, daß man in die Luft redet und ausgezischt zu werden verdient, wie einer, der Damen im Reifrocke Eva's Schlirzchen vorpaneghristren wollte.

Fünftes Hauptstück. Regierungsformen, nach wohl skelettirter tabellarischer Terminologie, was sie zur Berbreitung der Baterlandsliebe beitragen mögen.

Und nun zuletzt, im sechsten Hauptstild, gehen die Mitbürger so brein, und auch hier alles ut supra. Familiengefühl, diesen Hauptstamm, auf den alles ankommt, dessen Boden nur das Batersland ist, Regierungsart, die Luft, die ihn umgiebt, davon alle andern Empfindungen Zweige sind, von dem man ausgehen, dahin man zurücktehren muß, auch, um nur das Gemeinste zu sagen, hier als ein Hecken den zu betrachten, das doch auch mit am Wege steht und im Borbeigehen einen Blick verdient!

Am sonderbarsten ist uns vorgekommen, daß Herr S. das Anfassen der Landsleute in der Fremde auf Rechnung der Baterlandsliebe schreibt,

da das doch gerade dagegen deponiren könnte. Zuletzt verspricht er leichts gezeichnete Skizzen von Patrioten.

Man ehrt in den Stizzen großer Meister den reinen Hauch ihres Geistes, ohne irgend eine Hülle. Leider müssen wir hier auf unser Gewissen betheuern, daß wir, wie in den Gemälden des Berfassers, nichts denn willtürlich hingesudelte Striche haben wahrnehmen können. Porträts! Freilich immer noch so charakteristisch, als die zwölf Apostel in Holzschnitt, die man, trot aller venerabeln Berzerrung, wenigstens an ihren Schlüsseln, Schwerten, Kreuzen und Sägen unterscheidet.

Charafteristik der vornehmsten europäischen Nationen. Aus dem Engslischen. Leipzig. 8. Erster Theil 16 Bogen. Iweiter Theil 14 Bogen.

Das Werk ist aus dem brittischen Museum. Nun für ein Museum war das kein Stück! Ins Hinterstüdigen damit! in die Küche! da ist sein Platz; je mehr beräuchert, desto besser! Charakter polirter Nationen! Werft die Münze in den Tiegel, wenn ihr ihren Gehalt wissen wollt; unter dem Gepräge sindet ihr ihn in Ewigkeit nicht.

Sobald eine Nation polirt ist, so bald hat sie conventionelle Wege zu benken, zu handeln, zu empfinden, so bald hört sie auf, Charakter zu haben. Die Masse individueller Empfindungen, ihre Gewalt, die Art der Borstellung, die Wirksamkeit, die sich alle auf diese eigenen Empfindungen beziehen, das sind die Züge der Charakteristik lebender Wesen. Und wie viel von alle dem ist uns polirten Nationen noch eigen? Die Berhältnisse der Religion, die mit ihnen auf das engste verbundenen bürgerlichen Beziehungen, der Druck der Gesetze, der noch größere Druck gesellschaftlicher Berbindungen und tausend andere Dinge lassen den polirten Menschen und die polirte Nation nie ein eigenes Geschöpf sehn, betäuben den Wink der Natur und verwischen jenen Zug, aus dem ein charakterissisches Bild gemacht werden könnte.

Was heißt also nun Charakter einer polirten Nation? Was kann's anders heißen, als Gemälde von Religion und bürgerlicher Berfassung, in die eine Nation gestellt worden ist, Draperie, wovon man höchstens sagen kann, wie sie der Nation ansteht. Und hätte uns der Verfasser

dieses Werkhens nur so viel gesagt, nur gezeigt, wie die polirte Nation denn unter allen diesen Lasten und Fesseln lebt, ob sie ste geduldig erträgt, wie Isaschar, oder ob sie dagegen anstrebt, sie bisweilen abwirft, bisweilen ihnen ausweicht oder gar andere Auswege sucht, wo sie noch freiere Schritte thun kann; ob noch hie und da unter der Politur der Naturstoff hervorblickt; ob der Stoff immer so biegsam war, daß er die Politur annehmen konnte? ob die Nation wenigstens eigene, ihrem Stoff gemäße Politur hat, oder nicht; und dergleichen. Bielleicht würde ein philosophischer Beobachter noch auf diese Art eine erträgliche Charafteristik zu Stande bringen. Aber der Berfasser reiste gemächlich seine große Tour durch England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und die Niederlande, blickte in seinen Pufendorf, conversirte mit schönen Herren und Damen, und nahm sein Buch und schrieb. Zum Unglück ist in der ganzen Welt nichts schiefer, als die schönen Herren und Damen, und so wurden seine Gemälde gerade eben so schief: den Engländer vertheibigt er immer gegen die Franzosen; den Franzosen setzt er dem Engländer immer entgegen; jener ist nur stark, bieser nur tändelnd, der Italiäner prächtig und feierlich; ber Dentsche säuft und zählt Ahnen. Alles vom Hörensagen, Oberfläche, aus guten Gesellschaften abstrahirt — und das ist ihm Charakteristik! Wie so gar anders würden seine Urtheile ausgefallen sehn, wenn er sich heruntergelassen hätte, den Mann in seiner Familie, ben Bauern auf seinem Hof, die Mutter unter ihren Kindern, den Handwerksmann in seiner Werkstatt, ben ehrlichen Bürger bei seiner Kanne Wein, und den Gelehrten und Kaufmann in seinem Kränzchen oder seinem Raffeehaus zu sehen! Aber das fiel ihm nicht einmal ein, daß da Menschen mären; ober wenn's ihm einfiel, wie sollte er die Geduld, die Zeit, die Herablassung haben? Ihm war ganz Europa feines französisches Drama, ober, was ziemlich auf eins hinauskommt, Marionettenspiel! Er guckte hinein und wieder heraus; und das war alles!

Johann Jakob Mosers, königl. bänischen Etatsraths, neueste kleine Staatsschriften. Bei Mepler. Frankfurt und Leipzig 1772. 8. 20 Bogen.

Unsere Leser werden diese vortreffliche Sammlung einiger kleinen Abhandlungen aus dem deutschen Staatsrechte schon aus der ersten Auflage

tennen, die im Jahre 1768 erschien, und die hier völlig unverändert geblieben ist. Wir wollen sie nur daran erinnern, daß die Aussichrung des päpstlichen Entscheidungsrechts in zwiespaltigen Wahlen geistlicher Reichsfürsten, welche gegen Herrn Pestels bekannte Schrift gerichtet ist und gleich bei ihrer ersten Erscheinung begierig aufgesucht wurde, und dann der unmaßgebliche Vorschlag wegen Verfertigung einer Reichsusualmatricul, der wegen der mühsamen Aussarbeitung dem berühmten Verfasser so viel Ehre gemacht hat, darinnen enthalten sehen. Die übrigen Abhandlungen betreffen bekanntlich das Recht die Vesteurungsart zu bestimmen und abzuändern, eine Nachricht vom geistlichen Gut im Württembergischen, und die Verbindlichkeit landesherrlicher, den Landständen ertheilten Resolutionen.

Da das Buch schon bei seiner ersten Ausgabe in mehreren Journalen, z. B. in der allgemeinen deutschen Bibliothek, im Anhang zu den
zwölf ersten Bänden, S. 797 u. f., längst angezeigt und gerühmt worden
ist, so wirde es ein schlechtes Compliment für unsere Leser sehn, wenn
wir ihnen den Werth desselben erst noch andreisen wollten, und wir würden
auch nicht einmal so viel davon gesagt haben, wenn nicht der Herr Auszugsmacher in dem 17. Stück der gelehrten Zeitung von Frankfurt an
der Oder es als eine neue Schrift angesehen, und sich die Mühe genommen
hätte dem Publicum den Inhalt eines Buchs weitläusig vorzuzählen,
welches das Publicum schon vor fünf Jahren besser als jener unwissende
Recensent gesannt und genust hat. Bei dem gräulichen Zustande unserer
lieben Zeitungskritik hat noch das Abenteuer gesehlt, daß Leute ohne alle
literarische Kenntnisse sich zu Kunstrichtern auswersen; und — Dank seh
ses der Hausenssischen Zeitungsfabrik! — das hätten wir doch nun erlebt.

Die erleuchteten Zeiten ober Betrachtung über den gegenwärtigen Zustand der Wissenschaften und herrschenden Sitten in Deutschland. Züllichau 1772. 8. 12 Bogen.

Eine langweilige Schulchrie. Der vermuthlich sehr junge, wenigstens sehr unerfahrene Berfasser kennt die Welt nur nach den vier Facultäten, und muß wo von einem stolzen Halbgelehrten gehört haben, daß wir in erleuchteten Zeiten leben. Das ärgert ihn nun, und beswegen beweist er, daß die Philosophen nicht erleuchtet sind, weil noch einige die beste Welt vertheidigen; die Aerzte nicht, weil noch so viele Menschen sterben; die Iuristen nicht, weil so viele Gesetze ohne Processe und so viele Processe ohne Gesetze da sind; die Theologen nicht, weil sie so eigensinnig sind, und weil man so oft bei ihren Predigten einschläft; die Humanisten nicht, weil sie das Lateinische und Griechische nicht ernstlich genug treiben, das Hebräische so schwer machen, so viele Berse schreiben und dergleichen. Unsere Sitten taugen auch nichts, weil wir zu sinnlich sind, nicht genug in der Bibel lesen, und sonderlich in dem Zeugungsgeschäfte nicht genug über die Gebeimnisse, die darin verdorgen liegen, meditiren, sondern bloß so hinzeugen.

Daß doch solche Leute reformiren wollen! Die Stelle vom Vorbilde des Propagationsspstems S. 171 ist blasphemer Unsinn, den wir uns schenen, hierher zu setzen; alles übrige ist flaches Gewäsch, ohne einen einigen allgemeinen Blick, ohne Verstand, ohne Kenntniß, ohne Laune.

Erleuchtete Zeiten! das war wohl der Mühe werth zu fragen, ob wir in solchen Zeiten leben; oder wenn man doch sragen wollte, so mit Amtsmiene zu antworten, so zu declamiren! Hätte doch der Mensch über den Mann im Mond, oder den weißen Bär geschrieben! das war sein Beruf.

Wer sich noch unterfängt unsere Zeiten für erleuchtet zu halten, der soll zur Strafe diese zwölf Bogen lesen; und wer sie gar deswegen dafür hält, weil er darin lebt, der soll sie auswendig lernen!

Leben und Charafter Herrn Christian Abolph Klopens, entworfen von Carl Renatus Hausen. Halle 1772. 8. 93 S.

Wären die Biographen von jeher so gestimmt gewesen, wir würden so viele Beschwerden über zu hochgespanntes Lob nimmer gehört haben. Man kann dem Verfasser nichts weniger vorwerfen, als die Idealisirung seines Helden. Wo andere den Menschen auf Dichtersittigen emportragen, läßt er ihn geruhig sinken, oder giebt ihm wohl gar einen Stoß zu Beschleunigung seines Falls.

Armer Klotz, in welcher erbärmlichen Gestalt wirst du vor's Publicum hingelegt!

Rein Mann von Genie, das heißt ohne Fähigkeit neue große Ibeen aus der Tiefe zu heben. Eine lebhafte Einbildungskraft, anderer

Erfindungen zu benutzen und zu detailliren, doch ohne Application, ohne anhaltenden Fleiß.

Gelehrsamkeit, aber was für? Keine ausgebreitete, sondern diffunstirte, keine gründliche, sondern velitirende, nicht einmal Belesenheit im wahren Sinn.

Und was hat er gethan? Ein paar Autores herausgegeben. Weiter? Unbedeutende Tractätchen geschrieben. Aber sein Hauptwerk? Acta literaria. Sein Hauptwerk! Recensiren, necken, lästern.

Und als Professor, keine Intention auf seine Lesestunden, keinen guten Vortrag dazu, und also keinen Beifall.

In seinem moralischen Charakter Züge, die sich nur mit der unversgleichlichsten Inconsequenz entschuldigen lassen. Schändliche Doppelheiten gegen Vertrauende, die flachste Eitelkeit, Neid über Vorzüge anderer, also Mißtrauen. Wir mögen nicht weiter ausschreiben; wir haben mehr christ-liche Liebe denn Herr Hausen, und sind Recensenten.

Mußten sie benn bas Wort — gewiß so leicht weggesprochen, als irgend eins des seligen Geheimenraths, und wenn's zur Stunde der Empfindung gesagt war, besto schlimmer! — mußten sie das Wort: Wenn ich todt bin, müssen Sie mein Leben beschreiben — wie ich bin, in wahrem Bilbe — auch alsbann, wenn wir Feinde werden sollten! für eines Mannes strengstes Ernstwort nehmen? War es nicht vielmehr im genauesten Sinn der Wille eines Menschen, der da spricht: Macht mit der Beerdigung meines Leibes keine Umstände! Was wird man zum Executor sagen, der dem Todten auch gar sein Sterbehembe auszieht, und seine-mißgestalte Nacktheit, an eine Landstraße hingeworfen, den Augen des Publicums prostituirt und Bögeln und Hunden preisgiebt? Freilich ein Leichenbegängniß ohne Umstände.

Wir sagen gern nichts von der Person, die Herr Hausen selbst in diesem Stücke spielt; uns könnte er's übel nehmen, und jeder Leser muß. die Bemerkung ohne uns machen.

Lobrebe auf den Herrn Friedrich Carl Casimir von Creuz 2c. Frankfurt am Main 1772. gr. 8. 68 S.

Ohne Gefühl, was so ein Mann gewesen, ohne Ahnung, was so ein Mann sehn können, schreibt hier einer die schlechteste Parentation.

Der Gang dieses sonderbaren Genies, das Durcharbeiten durch so viele Hindernisse, die düstere Unzufriedenheit bei allem Gelingen, wird in der Feder unseres Scribenten recht ordnungsgemäßer cursus humaniorum et honarum artium, und der sehr eigen charakteristische Kopf wohlsgefaltete honnette Alletagsmaske.

Das ist immer das Schlimmste, was den Menschen, wie Creuz, widersahren kann, deren Leben vielsach vergällt wird, weil sie nicht sind wie andere, daß man, um sie nach dem Tode wenigstens in ehrbare Gessellschaft introduciren zu können, ihre Gestalten verwischt und betheuert: Sie waren wie andere vortreffliche Leute auch!

Gedanken über eine alte Aufschrift. Bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1772. 8. 62 S.

Sie reden was sie wollen; mögen sie doch reden! was kümmert's mich? So heißt die Aufschrift.

Zwei Arten von Menschen leben nach dieser Maxime, sagt der Bersfasser, die großen und kleinen Sultane, und die Chniker: jene, weil ste glauben, die andern Menschen wären nur Frösche; diese, entweder weil sie kein Berdienst haben, und sich weder über diesen Mangel ärgern, noch ungerecht genug sind Belohnungen sür etwas zu verlangen, das sie nicht haben, oder weil sie sehen, daß sie es doch niemand recht machen können. Diese, sagt der Versasser, handeln am klügsten, und zum Beweis zeigt er in einer philosophischen Laune, an welcher man den Dichter der Musarion und des Agathon nicht verkennen kann, wie wunderlich die Welt Lob und Tadel vertheilt. Endlich schließt er mit der Grundmaxime seiner menschenfreundlichen Moral, daß man die Menschen ertragen soll, ohne sich über sie zu ärgern.

Diese wenigen Blätter enthalten eine Menge vortrefflicher Anmerkungen. Wir hätten aber gewünscht, daß der Verfasser, dem man so gerne zuhört, uns auch den Wachspuppenzustand vorgestellt hätte, in dem diezenigen leben, welche nicht Stärke genug haben der Maxime seiner Inschrift zu folgen. Unter allen Besitzungen auf Erden ist ein eigen Herz die kostbarste, und unter tausenden haben sie kaum zwei.

## Recenstonen in die Jenaische allgemeine Literaturzeitung

ber Jahre 1804, 1805 und 1806.

Hamburg, bei Hoffmann: Vertraute Briefe aus Paris, geschrieben in den Jahren 1802 und 1803 von Johann Friedrich Reichardt. 1804. I. Th. 482 S. II. Th. 422 S. 8. (Gedruckt, Braunschweig bei Fr. Vieweg.)

Zu einer Zeit, wo das Sehnen und Streben aller nur einigermaßen mobilen Personen nach Paris gerichtet ist, mussen diejenigen, welche einen solchen Weg zu machen verhindert sind, jedem Reisenden Dank wissen, der seine Ansichten von jener merkwürdigen Stadt andern mittheilen kann und mag; besonders wenn er vieles Gutgesehene lebhaft darzustellen fähig ist — ein Lob, das man dem Verfasser gedachter Briefe nicht versagen wird.

Man begleitet ihn gern auf der schnellen Reise zur Hauptstadt, wo dann, wie er selbst bemerkt, Brod und Gaukler, nach dem alten Spruche der Inbegriff aller Wünsche sind. Gleicherweise findet man Frühstlick und Mittagessen, Oper, Schauspiel und Ballet als Hauptinhalt beider Theile.

Gegen Musik und Oper verhält sich der Reisende als denkender Künstler, gegen das Theater überhaupt als einsichtsvoller Kenner, und übrigens gegen Künste und Wissenschaften als theilnehmender Liebhaber.

Seine Kenntniß vieler Verhältnisse in früheren Spochen giebt ihm zu bedeutenden Vergleichungen Anlaß, und da er Gelegenheit sindet, von der Präsentation beim ersten Consul an, die Zustände des höhern, mitt-lern und niedern Lebens zu beobachten, da er seine Bemerkungen mit Kühnheit auszusprechen wagt, so haben seine Mittheilungen meistens einen hohen Grad von Interesse. Viele Gestalten und Charaktere namhafter

Personen sind gut gezeichnet, und wenn der Verfasser auch hie und da die Lineamente mildert, so bleiben die Figuren immer noch kenntlich genug. Besonders wird er sich bei Frauenzimmern, durch genaue und geschmackvolle Beschreibung des mannichfaltigsten Putzes, empfehlen.

Die rasch hinstließende Schreibart entspringt aus einer unmittelbaren, mit einer gewissen Leidenschaft angeschauten Gegenwart; sie würde noch mehr Vergnügen gewähren, wenn man nicht öfters durch Nachlässigkeit gestört würde. So wird zum Beispiel das Wort sein so oft wiederholt, daß es seine Bedeutung am Ende selbst auszehrt. Das Wort letzt ließe sich gleichfalls öfters entbehren, oder durch neulich, letztens, letzthin ersetzen und variiren. Solche kleine Flecken auszutilgen, sollte jeder Schriftsteller einen kritischen Freund an der Seite haben, besonders wenn das Manuscript nicht lange ruhen kann.

Doch wie kann man Schriftstellern und ihren Freunden solche Bemühungen zumuthen, so lange unsere Officinen sich eines unverantwortlich
vernachlässigten Drucks nicht schämen? In diesen zwei Bändchen sind
130 Drucksehler und sogenannte Verbesserungen angezeigt; wobei man
höflich bittet, solche vor dem Lesen des Buchs abzuändern. Welch eine
Zumuthung! Es wäre zu wünschen, daß künftig die Verfasser ihre Verbesserungen von den Drucksehlern abtrennten, damit man deutlich sähe,
was dem Corrector zu Schulden kommt; und sodann möchte vielleicht
doch einiges Ehrgefühl geweckt werden, wenn Recensenten, wie wir gethan,
die Officin bemerkten, und die Anzahl der eingestandenen Drucksehler
angeben wollten.

Germanien: Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Consulate. 1804. 447 S. gr. 8.

Diese Schrift wird viele Leser sinden, die ste auch verdient. Zwar kann man nicht sagen, daß der Berkasser sich auf einen höhern Standspunkt erhebe, und als völlig unparteiischer Geschichtschreiber versahre; er gehört vielmehr zu den Mitlebenden, Mitleidenden, Mitmeinenden, und nimmt manches Aergerniß an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Glück die Welt in Erstaunen und Berwirrung setzt.

Wohlbekannt ist der Verfasser mit dem Verlauf der Revolution und hat auch die neuesten Zustände mit Augen gesehen. Er ist von manchen Privatverhältnissen gut unterrichtet, ob sich schon hie und da eine Sage mit einschleichen mochte, dergleichen in einer großen Masse von theilnehmenden, erzählenden, wieder erzählenden, leidenschaftlich bewegten Menschen nothwendig entstehen müssen.

Die Schrift ist, ohne Abtheilungen, in einem fort gehenden Styl, nicht ohne Methode geschrieben. Es sindet sich keine Inhaltsanzeige, die wir durch einen kurzen Auszug der vorzüglichsten Materien einigermaßen erssesen wollen, um den Leser mit dem Buche im allgemeinen bekannt zu machen.

Des Helden Jugend und erste Schritte, bis S. 12. Thaten, Consulat, b. S. 28. Redner und Schriftsteller wirken gegen ihn, b. S. 42. Krieg, Schlacht von Marengo, seine Wiederkehr, b. S. 54. Redner und Schriftsteller gegen und für die Alleinherrschaft, b. S. 63. Erste Bewegung der Emigrirten, b. S. 68. Nothdürftige Popularität, b. Mordanschläge. Der Consul zieht sich mehr zurück. Friede b. S. 69; Einleitung der katholischen Religion, b. S. 109. Schulen, b. S. 97. S. 116. Gesetzbuch, b. S. 118. Veränderung im Tribunat, b. S. 124. Italiänische Verhältnisse, b. S. 128. Deffentliche und Privatverhältnisse bis zur Constitution der italiänischen Republik, b. S. 142. Deffentliche Blätter, b. S. 148. Lebenslängliches Consulat. Neues Senatsconsult deßhalb, b. S. 169. Verweisungen, b. S. 178. Opponirende Schrift= steller. Redner. Camille Jordan, b. S. 189. Hofumgebung, b. S. 207. Tallehrand, b. S. 216. Caprara, b. S. 229. Militär, b. S. 252. Familienglieber. Begünstigte, b. S. 263. Verhältniß zu England, b. S. 278. Englischer Gefandter, b. S. 300. Wissenschaftliche Institute, b. S. 320. Aeltere und neuere Schilderung der Nation, b. S. 339. Benehmen gegen die Schweiz, b. S. 350. Krieg mit England. setzung von Hannover, b. S. 369. Charafter der Nation. Gegenwärtige Lebensweise, b. S. 405. Klinste. Theater. Lotterie. Pachtungen. Reich= thumer der Privatpersonen. Lieferanten. Industrie, b. S. 435. Speciale Tribunale, b. S. 442. Schluß und versprochene Fortsetzung, b. S. 447.

Der Verfasser verspricht Unparteilichkeit. Läßt sich auch diese schöne Pflicht unter den gegebenen Umständen wohl schwerlich leisten, so wird er schon Dank verdienen, wenn er den Begebenheiten aufmerksam folgt, und seine Ueberzeugung aufrichtig ausspricht.

Berlin, bei Duien: Bilbnisse jest lebender Berliner Gelehrten, mit Selbstbiographien, herausgegeben von S. M. Lowe. 1806. 49 S. gr. 8. (16 Gr.)

Die Anforderung an lebende Gelehrte, kurze Selbstbiographien zu schreiben, in der Absicht, das Publicum sogleich damit zu beschenken, ist ein sehr glücklicher Sedanke. Wir nehmen das Wort Selehrte hier im weitesten Sinne, und verstehen alle diejenigen darunter, die sich dem Wissen, der Wissenschaft und den Künsten widmen: denn der eigentlich weltthätige Mann darf von seinem Thun und Lassen weniger selbst Rechensschaft geben. Wir wünschen daher dem Unternehmen des Herrn Lowe den besten Fortgang, um so mehr, als das erste Versuchstück schon alles Dankes werth ist.

Johannes Müller spricht hier von sich selbst, und führt uns auf eine zutrauliche Weise durch sein Leben. Was der Seschichtschreiber an andern gethan, warum sollte er es nicht an sich selbst thum? Und wir sinden ihn, so wie vormals in andern, also auch hier in sich selbst wieder.

Wenn es also schon genug wäre, gesagt zu haben, das ist von ihm, so wollen wir nur, um der übrigen willen, die gerade nicht Historiker sind, und ihm doch hoffentlich auf diesem guten Pfade folgen und Herrn Lowe's Vorsatz begünstigen werden, einige Bemerkungen aufzeichnen, damit so bald und so leicht als möglich das Beste geschehe.

Es giebt zweierlei Arten die Geschichte zu schreiben, eine für die Wissenden, die andere für die Nichtwissenden. Bei der ersten setzt man voraus, daß dem Leser das Einzelne dis zum Ueberdruß bekannt seh. Man denkt nur darauf, ihn auf eine geistreiche Weise, durch Zusammenstellungen und Andeutungen an das zu erinnern, was er weiß, und ihm für das zerstreut Bekannte eine große Einheit der Ansicht zu überliesern oder einzuprägen; die andere Art ist die, wo wir, selbst dei der Absicht, eine große Einheit darzustellen, auch das Einzelne unnachläßlich zu überliesern verpflichtet sind.

Sollten zu unserer Zeit Männer, die über vierzig oder funfzig Jahre im Leben stehen und wirken, ihre Biographie schreiben, so würden wir ihnen rathen, die letzte Art ins Auge zu fassen. Denn außerdem, daß man sich gerade um das Nächstvorhergehende am wenigsten bekümmert, so

ist unsere Zeit so reich an Thaten, so entschieden an besonderem Streben, daß die Jugend und das mittlere Alter, für die man denn doch eigentlich schreibt, kaum einen Begriff hat von dem, was vor dreißig oder vierzig Jahren eigentlich da gewesen ist. Alles, was sich also in eines Menschen Leben dorther schreibt oder dorthin bezieht, muß aufs neue gegeben werden.

Wir läugnen gar nicht, daß wir in diesem Sinn selbst unseres tresselichen Müller Biographie gewissermaßen tadelhaft sinden, und bekennen es um so freier und so lieber, als es noch Zeit ist, und wir ihn ersuchen können, daszenige, was er hier, theils in einer Stizze, theils in gehalt-vollen Resultaten, in wenigen Bogen aufgestellt hat, künftig mehr ausgesihrt, in einem tüchtigen Alphabete, wo nicht für uns, doch sür die Nachkommen niederzulegen.

Wie liebenswilrdig hat er sich schon ves großen Vortheils eines Selbstbiographen bedient, daß er gute, wackere, jedoch für die Welt im Großen unbedeutende Menschen, als Eltern, Lehrer, Verwandte, Gespielen, namentlich vorsührte, und sie, als ein vorzüglicher Mensch, ins Gesolge seines bedeutenden Dasehns mit aufnahm! Wie herrlich treten serner schon gekannte, außerordentliche Naturen abermals, in besonderem Bezug auf ihn sich bezeichnend, hervor! Wie gern sindet man hier Johann Beter Millern, Schlözern, Schlieffen, den Kurfürsten von Mainz wieder! Wie stellt sich das ganze Bild, das man von solchen Männern gesaßt hat, bei den einzelnen Zügen lebhaft vor die Erinnerung!

Gesiele es unserm Schriftsteller, seine Lebensgeschichte aussihrlicher zu schreiben, wie oft würden wir noch diesen doppelten Fall eintreten sehen; wobei es höchst angenehm sehn müßte, um ihn, als um einen Mittelpunkt, so manche Menschen versammelt zu erblicken, die wir sonst selbst als Mittelpunkte zu betrachten gewohnt sind.

Gegenwärtig hat er sich, nach unserer Ueberzeugung, viel zu isolirt dargestellt. Wir sinden die Wirkung großer Weltbegebenheiten auf ein so empfängliches Gemüth nicht genugsam ausgedrückt. Paoli's und der Corsen ist gar nicht gedacht, des amerikanischen Kriegs nur in sosern ihm dadurch ein Freund geraubt wird, und der Genfer Begebenheiten nur, indem sie als Zündkraut einer ungeheuern Explosion erscheinen. Und gerade jenes Herankommen von Ereignissen, welche Ausmerksamkeit mußte es einer solchen Natur und in jenem Alter nach und nach erregen, und was mußte sich an diesem Aeußern aus seinem Innern entwickeln!

Von der andern Seite erscheint er nicht genug als ein außerordent= licher, auf das Publicum, auf die Welt wirkender Mensch, wie er sich doch, ohne die Bescheidenheit zu verletzen, darstellen konnte und sollte.

Bescheibenheit gehört eigentlich nur für persönliche Gegenwart. In guter Gesellschaft ist es billig, daß niemand vorlaut werde, ist es noth-wendig, daß der Gemeinste mit dem Vortrefflichsten in einen gewissen Zustand der Gleichheit gerathe. In alle freien schriftlichen Darstellungen gehört Wahrheit, entweder in Bezug auf den Gegenstand oder in Bezug auf das Gefühl des Darstellenden, und, so Gott will, auf beides. Wer einen Schriftsteller, der sich und die Sache fühlt, nicht lesen mag, der darf überhaupt das Beste ungelesen lassen.

Da nun also unser Biograph die große Wirkung, die er jener Zeit auf das Publicum geleistet, nicht gehörig darstellt, so erscheint auch seine erste mißlungene Anstellung in Berlin, seine kärgliche in Cassel, das Zaudern der Berner Obern nicht im vollkommenen Lichte, und die für sein Leben so wichtige Berufung nach Mainz, späterhin nach Wien, zuletzt nach Berlin waren, wir müßten uns sehr irren, durch seine großen anerkannten Vorzüge in der Wirklichkeit weit motivirter, als sie es in der Schrift sind.

Wen es sonderbar scheinen möchte, daß wir auf diese Weise den Meister meistern, der bedenke, daß wir nur hierdurch die Schwierigkeit einer Selbstbiographie fühlbarer zu machen gedenken. Wir wünschen nichts mehr, als daß Herrn Lowe's Unternehmen begünstigt werde, ja daß sich ähnliche Unternehmungen über das ganze industriöse Deutschland verbreiten mögen, um einigermaßen im Einzelnen zu erhalten, was im Ganzen ver= loren geht. Aber wir ersuchen sämmtliche Theilnehmer, eine doppelte Pflicht stets vor Augen zu haben: nicht zu verschweigen was von außen, es sep nun als Person oder Begebenheit, auf sie gewirkt, aber auch nicht in Schatten zu stellen, was sie selbst geleistet, von ihren Arbeiten, von deren Gelingen und Einfluß mit Behaglichkeit zu sprechen, die dadurch gewonnenen schönsten Stunden ihres Lebens zu bezeichnen, und ihre Leser gleichfalls in eine fröhliche Stimmung zu versetzen. Es ist ja nur von Gelehrten und Klinstlern die Rebe, von Menschen beren ganzes Leben und Treiben sich in einem harmlosen Kreise herumdreht, deren Kriege, Siege, Niederlagen und Tractaten, obgleich unblutig, doch immer interessant bleiben, wenn nur für das Behagen des einzelnen Mannes und

für die Freude oder für den Nutzen der Welt irgend zuletzt einiges hers vorgeht.

Bald hätten wir jedoch über der so bedeutenden Schrift das ihr vorsgesetzte Bildniß vergessen. Es ist in punktirter Manier, sehr zart gearbeitet und ähnlich, sonst aber im kleinlichen Geschmack ordinärer Miniatursporträte, und daher ziemlich weit entfernt von dem ächten tüchtigen, Charakter darstellenden Wesen und Styl der Kunst.

Noch seh uns der Wunsch erlaubt, daß der Klinstler, zumal da das Format des Werks, ein groß Octav, es ihm zuläßt, künftig die darzusstellenden Bildnisse nach einem beträchtlich größern Maßstade zeichne und steche. Mag von den Fracks und Gilets immerhin etwas verloren gehen, wenn nur dasür die Gesichter gewinnen, deutlicher und besser erscheinen. Auch würden wir es für kein Unglück ansehen, wenn etwa noch die kleinen unter dem Bildniß angebrachten Figlischen — hier die drei Eidgenossen — deßhalb wegbleiben müßten.

Berlin: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, von Alexans der von Humboldt. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der königlich preußischen Akademie der Wissenschaften am 30. Januar 1806. 29 S. 8.

Nachdem der erste sehnliche Wunsch erfüllt war, den trefflichen und kühnen Naturforscher von seiner müh= und gefahrvollen Reise wieder bei den Seinen zu wissen, so mußte der zweite sogleich lebhaft entstehen, und jedermann höchst begierig sehn auf eine Mittheilung aus der Fülle der eroberten Schätze. Hier empfangen wir die erste Gabe, in einem kleinen Gefäß sehr köstliche Früchte.

Wenn wir uns ins Wissen, in die Wissenschaft begeben, geschieht es denn doch nur, um desto ausgerüsteter ins Leben wiederzusehren; und so erscheint uns hier das im Einzelnen so kümmerlich ängstliche botanische Studium in seiner Verklärung auf einem Sipfel, wo es uns einen lebehaften und einzigen Senuß gewähren soll.

Nachdem Linné ein Alphabet der Pflanzengestalten ausgebildet, und uns ein bequem zu benutzendes Verzeichniß hinterlassen; nachdem die Jussien das große Ganze schon naturgemäßer aufgestellt, scharfsinnige Männer immerfort, mit bewaffnetem und unbewaffnetem Ange, die untersscheidenden Rennzeichen aufs genaueste bestimmen, und die Philosophie uns eine belebte Einheit einer höhern Ansicht verspricht, so thut hier der Mann, dem die über die Erdsläche vertheilten Pflanzengestalten in lebens digen Gruppen und Massen gegenwärtig sind, schon voranseilend den letzten Schritt, und dentet an, wie das einzeln Erkannte, Eingesehene, Angeschaute in völliger Pracht und Fülle dem Gemüth zugeeignet, und wie der so lange geschichtete und rauchende Holzstoß durch einen ästhetischen Hauch zur lichten Flamme belebt werden könne.

Glücklicherweise sind in dieser kleinen Schrift die Hauptresultate so zusammengedrängt, daß wir unsere Leser mit einem Auszug erfreuen, ja wir dürsen wohl sagen, erquicken können; denn alles das Beste und Schönste, was man von Begetation jemals unter freiem und schönem Himmel gesehen, wird wieder in der Seele lebendig, und die Einbildungs-kraft geschickt gemacht und aufgeregt, dasjenige, was uns durch künstliche Anstalten, durch mehr oder weniger unzulängliche Bilder und Beschreis dungen überliesert worden, sich auf das kräftigste und erfreulichste zu vergegenwärtigen.

"Sechzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich die Physiognomie der Natur. Ich zähle nur diejenigen auf, welche ich bei meinen Reisen durch beide Welttheile und bei einer vieljährigen Aufmerksamkeit auf die Begetation der verschiedenen Himmelsstriche zwischen dem 55. Grade nördlicher und dem 12. Grade süblicher Breite beobachtet habe.

Wir beginnen mit den Palmen, der höchsten und edelsten aller Pflanzengestalten. Denn ihr haben stets die Völker — und die früheste Menschenbildung war in der asiatischen Palmenwelt oder in dem Erdsstriche, der zunächst an die Palmenwelt gränzt — den Preis der Schönscheit zuerkannt. Hohe, schlanke, geringelte, bisweilen stachelige Schäfte, mit anstrebendem, glänzendem, bald gesächertem, bald gesiedertem Laube. Die Blätter sind oft grasartig gekräuselt. Der glatte Stamm erreicht bis 180 Fuß Höhe.

Bu den Palmen gesellt sich in allen Welttheilen die Pisang= oder Bananenform — die Scitamineen der Botaniker, Heliconia, Amomum, Strelitzia — ein niedriger, aber saftreicher, fast krautartiger Stamm, an dessen Spitze sich dunn und locker gewebte, zartgestreifte, seidenartig glänzende Blätter erheben. Pisanggeblische sind der Schmuck

feuchter Gegenden. Auf ihrer Frucht beruht die Nahrung aller Bewohner des heißen Erdgürtels.

Malvenform (Sterculia, Hibiscus, Lavatera, Ochroma). Kurze aber kolossalisch dicke Stämme mit zartwolligen, großen, herzförmigen, oft eingeschnittenen Blättern und prachtvöllen, oft purpurrothen Blüthen. Zu dieser Pflanzengruppe gehört der Affenbrodbaum, Adansonia digitata, der bei 12 Fuß Höhe 30 Fuß Durchmesser hat, und der wahrscheinslich das größte und älteste organische Denkmal auf unserm Planeten ist. In Italien fängt die Malvensorm bereits an der Vegetation einen eigenthümlichen südlichen Charakter zu geben.

Dagegen entbehrt unsere gemäßigte Zone im alten Continent leider ganz die zart gesiederten Blätter, die Form der Mimosen (Gleditsia, Poleria, Tamarindus). Den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in denen unter gleicher Breite die Vegetation mannichsaltiger und üppiger als in Europa ist, sehlt diese schöne Form nicht. Bei den Mimosen ist eine schirmartige Verbreitung der Zweige, sast wie den italiänischen Pinien, gewöhnlich. Die tiese Himmelsbläue des Tropensklimas, durch die zart gesiederten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Effecte.

Eine meist afrikanische Pflanzengruppe sind die Heidekräuter; dahin gehören auch die Andromeda, Passerinen und Gnidien, eine Gruppe, die mit der der Nadelhölzer einige Aehnlichkeit hat, und eben deßhalb mit dieser durch die Fülle glockenförmiger Blüthen desto reizender contrastirt. Die baumartigen Heidekräuter, wie einige andere afrikanische Gewächse, erreichen das nördliche User des Mittelmeers. Sie schmücken Wälschland und die Cistusgebüsche des südlichen Spaniens. Am üppissten wachsend habe ich sie auf den afrikanischen Inseln, am Abhange des Pics von Tende gesehen.

Dem neuen Continent ist eigenthümlich die Cactusform, bald kugelförmig, bald gegliedert, bald in hohen, vieleckigen Säulen, wie Orgelpfeisen, aufrecht stehend. Diese Gruppe bildet den höchsten Contrast mit der Gestalt der Liliengewächse und der Bananen.

Wie diese grüne Dasen in den pflanzeuleeren Wüsten bilden, so beleben die Orchideen den trockenen Stamm der Tropenbäume und die öbesten Felsenrizen. Die Banillensorm zeichnet sich durch hellgrüne saftvolle Blätter und durch vielfarbige Blüthen von wunderbarem Bau aus. Diese Blüthen gleichen bald den geflügelten Insecten, bald den zarten Bögeln, welche der Duft der Höniggefäße anlockt.

Blattlos, wie fast alle Cactusarten, ist die Form der Casuarinen, einer Pslanzengestalt bloß der Südsee und Ostindien eigen. Bänme mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Doch sinden sich auch in andern Weltgegenden Spuren dieses mehr sonderbaren als schönen Typus.

So wie in den Pisanggewächsen die höchste Ausdehnung, so ist in den Casuarinen und in den Nadelhölzern die höchste Zusammenziehung der Blattgefäße. Tannen, Thuja und Chpressen bilden eine nordische Form, die in den Tropen selten ist. Ihr ewig frisches Grün erheitert die öde Winterlandschaft.

Parasitisch, wie bei uns Moose und Flechten, überziehen in der Tropenwelt außer den Orchideen auch die Pothosgewächse den alternden Stamm der Waldbäume. Saftige, krautartige Stengel mit großen, bald pfeilförmigen, bald gefingerten, bald länglichen, aber stets dickadrigen Blättern. Blumen in Scheiben.

Bu dieser Arumsorm gesellt sich die Form der Lianen, beide in heißen Erdstrichen von Südamerika in vorzüglicher Kraft der Begetation. (Paullinia, Banisteria, Bignonien.) Unser rankender Hopsen und unsere Weinreben erinnern an diese Pflanzengestalt der Tropenwelt. Am Orisuoco haben die blattlosen Zweige der Bauhinien oft 40 Fuß Länge. Sie fallen theils senkrecht aus dem Sipfel hoher Swietenien herab; theils sind sie schräg wie Masttaue ausgespannt, und die Tigerkate hat eine bewundernswürdige Seschicklichkeit daran auf= und abzuklettern.

Mit den biegsamen sich rankenden Lianen, mit ihrem frischen und leichten Grün contrastirt die selbstständige Form-der bläulichen Aloes gewächse; Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungetheilt, enggerinsgelt und schlangenartig gewunden. An dem Gipfel sind saftreiche, sleischige, langzugespitzte Blätter strahlenartig zusammengehäuft. Die hochstämmigen Aloegewächse bilden nicht Gebüsche, wie andere gesellschaftslich lebenden Pflanzen. Sie stehen einzeln in dürren Ebenen, und geben der Tropengegend dadurch oft einen eigenen melancholischen, man möchte sagen afrikanischen Charakter.

Wie die Aloeform sich durch ernste Ruhe und Festigkeit, so charakteristrt sich die Grasform, besonders die Physiognomie der baumartigen Gräser, durch den Ausdruck fröhlicher Leichtigkeit und beweglicher Schlaukheit. Bambusbüsche bilden schattige Bogengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwebende Stamm der Tropengräser übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen.

Mit der Gestalt der Gräser ist auch die der Farrenkräuter in den heißen Erdstrichen veredelt. Baumartige, oft 35 Fuß hohe Farrensträuter haben ein palmenartiges Ansehen; aber ihr Stamm ist minder schlank, kürzer, schuppig=rauher, als der der Palmen. Das Laub ist zarter, locker gewebt, durchscheinend, und an den Rändern sauber ausgezackt. Diese kolossalen Farrenkräuter sind oft ausschließlich den Tropen eigen, aber in diesen ziehen sie ein gemäßigtes Klima dem ganz heißen vor.

Noch nenne ich die Form der Liliengewächse (Amaryllis, Pancratium) mit schilfartigen Blättern und prachtvollen Blüthen, eine Form, deren Hauptvaterland das südliche Afrika ist; ferner die Weidenform, in allen Welttheilen einheimisch; und wo Salix fehlt, in den Banksien und einigen Proteen wiederholt; Myrtengewächse (Metrosideros Eucalyptus, Escalonia), Melastomen= und Lorbeerform.

Am glühenden Sonnenstrahl des tropischen Himmels gedeihen die herrlichsten Gestalten der Pflanzen. Wie im kalten Norden die Baumrinde mit dünnen Flechten und Laubmoosen bedeckt ist, so beleben dort Cymbi= dium und duftende Banille den Stamm der Anakardien und der riesen= mäßigen Feigenbäume. Das frische Grün ber Pothosblätter und ber Dracontien contrastirt mit den vielfarbigen Blüthen der Orchideen. Rankende Bauhinien, Passissoren und gelbblühende Banisterien umschlingen ben Stamm der Waldbäume. Zarte Blumen entfalten sich aus ben Wurzeln der Theobroma, wie aus der dichten und rauhen-Rinde der Crescentien und der Gustavia. Bei dieser Fülle von Blüthen und Blättern, bei diesem üppigen Wuchse und der Verwirrung rankender Gewächse wird es dem Naturforscher oft schwer zu erkennen, welchem Stamme Blüthen und Blätter zugehören. Ein einziger Baum mit Paullinien, Bignonien und Dendrobium geschmückt, bildet eine Gruppe von Pflanzen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erdraum bedecken würden."

Jedermann wird nunniehr lebhaft bemüht sehn, diese kleine Schrift in ihrer ganzen Ausbehnung zu lesen, und mit ungeduldigster Sehnsucht dem nächst versprochenen ersten Theil jener Reisebeschreibung, der das Naturgemälde der Tropenwelt umfassen soll, entgegensehen. Königsberg, bei Nicolovius: Lyrische Gedichte von Johann Heinrich Boß. 1802. Erster Band, Oben und Elegien. 1—3. Buch. 340 S. — Zweiter Band, Oben und Lieber. 1—3. Buch. 326 S. — Dritter Band, Oben und Lieber. 4—6.

Buch. 346 S. — Vierter Band, Oben und Lieder. 7. Buch.

— Vermischte Gebichte, Fabeln und Epigramme. 399 S. 8.

Indem wir die Berzeichnisse sämmtlicher Gedichte, wie solche den Bänden regelmäßig vorgedruckt sind, am Eingange betrachten, so sinden wir die Oden und Elegien des ersten Bandes, ingleichen die Oden und Lieder der drei folgenden, nicht weniger die übrigen kleinern Gedichte unter sich durchaus nach der Jahrzahl geordnet.

Eine Zusammenstellung der Art, die schon mehreren Dichtern gefiel, deutet, besonders bei dem unsrigen, auf ruhige, gleichförmige, stufenweise erfolgte Bildung, und giebt uns ein Vorgefühl, daß wir in dieser Sammlung, mehr vielleicht als in irgend einer andern, das Leben, das Wesen, den Gang des Dichters abgebildet empfangen werden.

Ieder Schriftsteller schildert sich einigermaßen in seinen Werken, auch wider Willen selbst; der gegenwärtige bringt uns vorsätzlich Inneres und Aeußeres, Denkweise, Gemüthsbewegungen mit freundlichem Wohlzwollen dar, und verschmäht nicht, uns durch beigefügte Noten über Zustände, Gesinnungen, Absichten und Ausdrücke vertraulich aufzuklären.

Und nun, auf eine so freundliche Weise eingeladen, treten wir ihm näher, suchen ihn bei sich selbst auf, schließen uns an ihn, und verspreschen uns im voraus reichen Genuß und mannichfaltige Belehrung und Bilbung.

In ebener, nördlicher Landschaft finden wir ihn sich seines Dasepns freuend, unter einem Himmelsstrich, wo die Alten kaum noch Lebendes vermutheten.

Und freilich übt denn auch daselbst der Winter seine ganze Herrschaft aus. Vom Pole her stürmend bedeckt er die Wälder mit Reif, die Flüsse mit Eis; ein stöbernder Wirbel treibt um den hohen Siedel, indeß sich der Dichter, wohlverwahrt, häuslicher Wohnlichkeit freut, und wohlge= muth solchen Gewalten Trotz bietet. Bepelzte, bereiste Freunde kommen an, die herzlich empfangen, unter sicherem Obdach, in liedevollem vertrau= lich=gesprächigem Areise das häusliche Mahl durch den Klaug der Gläser, durch Gesang beleben, und sich einen geistigen Sommer zu verschaffen wissen.

Dann sinden wir ihn auch persönlich den Unbilden des Winterhimmels tropend. Wenn die Achse mit Brennholz befrachtet knarrt, wenn selbst die Fußtritte des Wanderes tönen, sehen wir ihn bald rasch durch den Schnee nach sernen Freundeswohnungen hintraben, bald, zu großem Schlittenzuge gesellt, durch die weiten Sbenen hinklingeln, da denn zuletzt eine trauliche Herberge die Halberstarrten aufnimmt, eine lebhafte Flamme des Kamins die eindringenden Gäste begrüßt, Tanz, Chorgesang und mancher erwärmende Genuß der Jugend sowohl als dem Alter genugthut.

Schmilzt aber von einer zurückkehrenden Sonne der Schnee, befreit sich ein erwärmter Boden nur einigermaßen von dieser lästigen Decke, so eilt mit den Seinen der Dichter alsobald ins Freie, sich an dem ersten Lebenshauche des Jahres zu erquicken, und die zuerst erscheinenden Blumen aufzusuchen. Vielfarbiger Güldenklee wird gepflückt, zu Sträußern gebunden und im Triumph nach Hause gebracht, wo diese Vorboten künftigen Genusses ein hoffnungsvolles Familiensest zu krönen gewidmet sind.

Tritt sodann der Frühling selbst herein, so ist von Dach und Fach gar die Rede nicht mehr; immer sindet man den Dichter draußen, auf sansten Psaden, um seinen See herstreichen. Jeder Busch entwickelt sich im Einzelnen, jede Blüthenart bricht einzeln in seiner Gegenwart hervor. Wie auf einem aussührlichen Gemälde erblickt man, im Sonnenschein um ihn her, Gras und Kraut so gut als Eichen und Buchen, und an dem User des stillen Wassers sehlt weder das Rohr noch irgend eine schwelslende Pslanze.

Hier begleitet ihn nicht jene verwandelnde Phantasie, durch beren unsgeduldiges Bilden sich der Fels zu göttlichen Mädchen ausgestaltet, der Baum seine Aeste zurückzieht und mit jugendlichen weichen Armen den Jäger zu locken scheint. Einsam vielmehr geht der gemüthvolle Dichter, als ein Priester der Natur umher, berührt jede Pflanze, jede Staude mit leiser Hand, und weiht sie zu Gliedern einer liebevoll übereinstimmenden Familie.

Um ihn, als einen Paradiesbewohner, spielen harmlose Geschöpfe, das Lamm auf der Wiese, das Keh im Walde. Zugleich versammelt sich das ganze Chor von Bögeln, und übertönt das Leben des Tages mit vielsachen Accenten.

Dann am Abend, gegen die Nacht hin, wenn der Mond in ruhiger Pracht am Himmel heraufsteigt, und sein bewegliches Bild auf der leise wogenden Wassersläche einem jeden schlängelnd entgegenschickt; wenn der Kahn sanft dahinwallt, das Ruder im Tacte rauscht, und jede Bewegung den Funken eines Widerscheins hervorruft, von dem Ufer die Nachtigall ihre himmlischen Töne verbreitet und jedes Herz zum Gefühle aufruft, dann zeigt sich Neigung und Leidenschaft in glücklicher Zartheit, von den ersten Anklängen einer vom höchsten Wesen selbst vorgeordneten Sympathie bis zu jener stillen, anmuthigen, schüchternen Lüsternheit, wie sie aus ben engeren Umgebungen des bürgerlichen Lebens hervorsprießt. Ein wallender Busen, ein feuriger Blick, ein Händedruck, ein geraubter Kuß beleben das Lied. Doch ist es immer der Bräutigam, der sich erkühnt, immer die Braut, welche nachgibt, und so beugt selbst alles Gewagte sich unter ein gesetzliches Maß; dagegen erlaubt er sich manches innerhalb dieser Gränze. Frauen und Mädchen wetteifern keck und ohne Scheu über ihre nun einmal anerkannten Zustände, und eine beängstete Braut wird unter lebhaften Zudringlichkeiten muthwilliger Gaste zu Bette ge= Sogleich aber führt er uns wieder unter freien Himmel ins Grüne, zur Laube, zum Gebüsch, und da ist er auf die heiterste, herzlichste und zarteste Weise zu Hause.

Der Sommer hat sich wieder eingefunden, eine heilsame Schwüle weht durch das Lied; Donner rollen, Wolken träufeln, Regenbogen erscheinen, Blize leuchten abwärts, und ein kühler Segen wallt über die Flur. Alles reift; keine der verschiedenen Ernten versäumt der Dichter, alle seiert er durch seine Gegenwart.

Und hier ist wohl der Ort, zu bemerken, welchen Einfluß auf Bildung der untern deutschen Volksklasse unser Dichter haben könnte, vielleicht in einigen Gegenden schon hat.

Seine Gedichte, bei Gelegenheit ländlicher Borfälle, stellen zwar mehr die Reslexion eines dritten, als das Gesühl der Gemeine selbst dar; aber wenn wir uns denken mögen, daß ein Harsner sich bei der Heu-, Korn- und Kartosselernte sinden wollte, wenn wir uns vorstellen, daß er die Menschen, die sich um ihn versammeln, ausmerksam auf daszenige macht, was ihnen als etwas Alltägliches widerfährt; wenn er das Gemeine, indem er es betrachtet, dichterisch ausspricht, erhöht, zeden Genuß der Gaben Gottes und der Natur mit würdiger Darstellung schärft: so

darf man sagen, daß er seiner Nation eine große Wohlthat erzeige. Denn der erste Grad einer wahren Aufklärung ist, wenn der Mensch über seinen Zustand nachzubenken und ihn dabei wünschenswerth zu sinden gewöhnt wird. Man singe das Kartossellied wirklich auf dem Acker, wo die völlig wundergleiche, den Natursorscher selbst zu hohen Betrachtungen leitende Bermehrung nach langem, stillem Weben und Wirken vegetabilischer Kräfte zum Vorschein kommt, und ein ganz unbegreissicher Segen aus der Erde quillt, so wird man erst das Berdienst dieser und anderer ähnlichen Gestichte sichen, worin der Dichter den rohen, leichtsinnigen, zerstreuten, alles sin bekannt annehmenden Menschen auf die ihn alltäglich umgebensten, alles ernährenden hohen Wunder aufmerksam zu machen unternimmt.

Raum aber ist alles dieses Gute in des Menschen Gewahrsam gebracht, so schleicht auch der Herbst schon wieder heran, und unser Dichter nimmt rührenden Abschied von einer, wenigstens in der äußern Erscheisnung hinfälligen Natur. Doch seine geliebte Vegetation überläßt er nicht ganz dem unsreundlichen Winter. Der zierliche Topf nimmt manchen Strauch, manche Zwiedel auf, um in winterhafter Häuslichkeit den Sommer zu heucheln, und auch in dieser Jahreszeit kein Fest ohne Blumen und Kränze zu lassen. Selbst ist gesorgt, daß es dem zur Familie geshörenden Vogel nicht an grünem, frischem Dache seiner Käsiglaube sehle.

Nun ist es die schönste Zeit für kurze Spaziergänge, für trauliches Gespräch an schaurigen Abenden. Jede häusliche Empfindung wird rege, freundschaftliche Sehnsucht vermehrt sich, das Bedürfniß der Musik läßt sich lebhafter fühlen, und nun mag sich der Kranke selbst gern an den traulichen Cirkel anschmiegen, und ein verscheibender Freund kleidet sich in die Farbe der scheidenden Jahreszeit.

Denn so gewiß nach überstandenem Winter ein Frühling zurücktehrt, so gewiß werden sich Freunde, Gatten, Berwandte in allen Graden wiesdersehen; sie werden sich in der Segenwart eines alliebenden Baters wiedersinden, und alsdann erst unter sich und mit allem Guten ein Ganzes bilden, wonach sie in dem Stückwert der Welt nur vergebens hinstrebten. Sben so ruht auch schon hier des Dichters Slücksligkeit auf der Ueberzengung, daß alles der Vorsorge eines weisen Gottes sich zu erfreuen habe, der mit seiner Kraft jeden erreicht, und sein Licht über alle leuchten läßt. So bewirkt auch die Andetung dieses Wesens im Dichter die höchste Klarheit und Vernünftigkeit, und zugleich eine Versicherung, daß jene

Gebanken, jene Worte, mit denen er unendliche Eigenschaften faßt und bezeichnet, nicht leere Träume noch Klänge sind — ein Wonnegesühl eigener und allgemeiner Seligkeit, in welcher alles Widerstrebende, Besondere, Abweichende aufgelöst und verschlungen wird.

Wir haben bisher die sanste, ruhige, gesaßte Natur unseres Dichters mit sich selbst, mit Gott, mit der Welt in Frieden gesehen; sollte denn aber nicht eben jene Selbstständigkeit, aus der sich ein so heiteres Leben nach den innern Kreisen verbreitet, öfter von außen bestilrmt, verletzt und zu leidenschaftlicher Bewegung ausgeregt werden? Auch die Frage läßt sich vollständig aus den vorliegenden Gedichten beantworten.

Die Ueberzeugung, durch eigenthümliche Kraft, durch festen Willen aus beengenden Umständen sich hervorgehoben, sich aus sich selbst ausgebildet zu haben, sein Berdienst sich selbst schuldig zu sehn, solche Bortheile nur durch ein ungesesseltes Emporstreben des Geistes erhalten und vermehren zu können, erhöht das natürliche Unabhängigkeitsgesihl, das, durch Absonderung von der Welt immer mehr gesteigert, in den unausweichlichen Lebensverhältnissen manchen Druck, manche Unbequemlichkeit erfahren muß.

Wenn daher der Dichter zu bemerken hat, daß so manche Glieder der höhern Stände ihre angeborenen großen Vorrechte und unschätzbaren Bequemlichkeiten vernachlässigen, und hingegen Ungeschick, Rohheit, Mangel an Bildung bei ihnen obwaltet, so kann er einen solchen Leichtsinn nicht verzeihen. Und wenn sie noch überdieß mit anmaßendem Dünkel dem Verdienst begegnen, entfernt er sich mit Unwillen, verbannt sich launicht von heiteren Gastmählern und Trinkcirkeln, wo offene Menschlichkeit vom Herzen ins Herz strömen, und gesellige Freude das liebenswürdigste Band knüpfen soll.

Mit heiligem, feierlichem Ernst zeigt er das wahre Berdienst dem falschen gegenüber, straft ausschließenden Dünkel bald mit Spott, bald sucht er den Irrungen mit Liebe entgegenzuwirken.

Wo aber angeborene Vortheile durch eigenes Verdienst erhöht werden, da tritt er mit aufrichtiger Achtung hinzu, und erwirbt sich die schätzens-werthesten Freunde.

Ferner nimmt er einigen vorlibergehenden Antheil an jenem dichterischen Freiheitssinn, der in Deutschland im Genuß zehnjährigen Friedens durch poetische Darstellungen geweckt und unterhalten wurde. Mancher wohlgesinnte Jüngling, der das Gefühl akademischer Unabhängigkeit ins Leben und in die Kunst hinübertrug, mußte in der Berknüpfung burgerlicher Administration so manches Drückende und Unregelmäßige finden, daß er, wo nicht im besondern, doch im allgemeinen, auf Herstellung von Recht und Freiheit zu sinnen für Pflicht hielt. Rein Feind brohte dem Vaterlande von außen, aber man glaubte sie zu Hause, auf dieser und jener Gerichtsstelle, auf Rittersitzen, in Cabinetten, an Höfen zu finden; und da nun gar Klopstock durch Einführung des Barbenchors in den heiligen Eichenhain der deutschen Phantaste zu einer Art von Boben verhalf, da er die Römer wiederholt mit Hülfe des Gesanges geschlagen hatte, so war es natürlich, daß unter der Jugend sich berufene und unberufene Barben fanden, die ihr Wesen und Unwesen eine Zeitlang vor sich hintrieben, und man wird unserm Dichter, dessen reines Baterlandsgefühl sich später auf so manche edle Weise wirksam zeigte, nicht ver= argen, wenn er auch an seinem Theil, um die Sklavenfessel der Wirklichkeit zu zersprengen, den Rhein gelegentlich mit Thrannenblut färbt.

Auch ist in der Folge die Annäherung zum französischen Freiheitskreise nicht heftig, noch von langer Dauer; bald wird unser Dichter durch die Resultate des unglücklichen Versuchs abgestoßen, und kehrt ohne Harm in den Schooß sittlicher und bürgerlicher Freiheit zurück.

Innerhalb des Kunstkreises läßt er denn auch manchmal seinen Unsmuth sehen; besonders äußert er sich kräftig, ja man kann sagen hart gegen jene vielsachen unsichern Versuche, durch die das deutsche Dichterswesen eine Zeit lang in Verwirrung gerieth. Hier scheint er nicht genugsam zu sondern, alles mit gleicher Verdammniß zu strasen, da doch selbst aus diesem chaotischen Treiben manches Schätzenswerthe hervorging. Doch sind Gedichte und Stellen dieser Art wenige, gleichnisweise gefaßt, und ohne Schlüssel kaum verständlich; deswegen man des Dichters sonstige Denkweise auch hier unterlegen darf.

Daß überhaupt eine so zarte, in sich gekehrte, von der Welt wegsgewandte Natur auf ihrem Lebenswege nicht durchaus gefördert, erleichtert und in heiterer Thätigkeit gekräftigt worden, läßt sich wohl vermuthen. Doch wer kann sagen, daß ihm ein solches Loos gefallen seh! Und so sinden wir schon in manchen früheren Gedichten ein gewisses zartes Unsbehagen, das durch den Jubel des Rundgesangs wie durch die heitere Feier der Freundschaft und Liebe unvermuthet hindurchblickt, und manches

herrliche Gedicht stellenweise einer allgemeinern Theilnahme entzieht. Richt weniger bemerken wir spätere Gefänge, in denen gehindertes Streben, verkümmertes Wachsthum, gestörtes Erscheinen nach außen, Kränkungen mancher Art mit leisen Lauten bedauert, und verlorene Lebensepochen be= klagt werden. Dann aber tritt er mit Macht und Gewalt auf, kämpft hartnäckig, wie um sein eigenes Dasehn, dann läßt er es an Heftigkeit der Worte, am Gewicht der Invectiven nicht fehlen, wenn die erworbene heitere Geistesfreiheit, diefer aus dem Frieden mit sich selbst hervorleuch= tende ruhige Blick über das Weltall, über die fittliche Ordnung deffelben, wenn die kindliche Neigung gegen den, der alles leitet und regiert, einiger= maßen getrübt, gehindert, gestört werden könnte. Will man dem Dichter dieses Gefühl allgemeinen heiligen Behagens rauben, will man irgend eine besondere Lehre, eine ausschließende Meinung, einen beengenden Grundsatz aufstellen, dann bewegt sich sein Geist in Leidenschaft, dann steht der friedliche Mann auf, greift zum Gewehr, und schreitet gewaltig gegen die ihn so fürchterlich bedrohenden Irrsale, gegen Schnellglauben und Aberglauben, gegen alle den Tiefen der Natur und des menschlichen Geistes entsteigenden Wahnbilder, gegen Vernunft verfinsternde, den Verstand beschränkende Satzungen, Macht = und Bannsprüche, gegen Ber= ketzerer, Baalspriester, Hierarchen, Pfaffengezücht und gegen ihren Urahn, den leibhaftigen Teufel.

Sollte man denn aber solche Empfindungen einem Manne verargen, der ganz von der freudigen Ueberzeugung durchdrungen ist, daß er jenem heitern Lichte, das sich seit einigen Jahrhunderten, nicht ohne die größten Ausopferungen der Beförderer und Bekenner, im Norden verbreitete, mit vielen andern das eigentliche Glück seines Dasenns schuldig seh? Sollte man zu jener scheindar gerechten, aber parteislichtig grundfalschen Maxime stimmen, welche, dreist genug, fordert, wahre Toleranz müsse auch gegen Intoleranz tolerant sehn? Keineswegs! Intoleranz ist immer handelnd und wirkend; ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gestenert werden.

Ja, wir begreifen um so mehr die leidenschaftlichen Besorgnisse des Dichters, da ihm noch von einer andern Seite jene düstern Uebermächte drohen; sie drohen ihm einen Freund zu rauben, einen Freund in dem wichtigsten Sinne des Wortes. Wenn unser Dichter, wie wir gesehen, so liebevoll an allem hangen kann, was nicht einmal seine Neigung zu

erwiedern vermag, wie muß er sich erst ans Theilnehmende, an Menschen, an seinesgleichen, an vorzügliche Naturen anschließen, und sie zu seinen kostbarsten Gütern zählen!

Gebildete, nach Bildung strebende Männer sucht frühe sein Geist, sein Gesihl auf. Schon schweben Hageborn und Kleist, die erst versschiedenen, gleichsam selig gesprochenen deutschen Dichtergestalten, in die ätherischen Wohnungen voraus; auf sie ist der Blick jüngerer Nachkömmslinge gerichtet, ihre Namen werden in frommen Hymnen geseiert. Nicht weniger sieht man die lebendig vorstehenden, vorantretenden gebildeten Weister und Kenner, Klopstock, Lessing, Gleim, Gerstenberg, Bobmer, Kamler, von den neu aufsprießenden, im Hochgesühl eigenen Bermögens, mit trastvoller Selbstschung und würdiger Demuth verehrt. Schon erscheinen die Namen Stolberg, Bürger, Boie, Miller, Hölty in freundschaftlicher Anerkennung des Ruhmes werth, den ihnen das Baterland bald bestätigen sollte.

In diesem Chor von Freunden, von Berehrten setzt der Dichter ohne bedeutenden Berlust lange sein Leben sort; ja, es gelingt ihm, die Fäden akademischer Frühzeit durch Freundschaft, Liebe, Berwandtschaft, eheliche Verbindung, durch fortgesetzte Theilnahme, durch Reisen, Besuch und Brieswechsel in seinen übrigen Lebensgang zu verweben.

Wie muß es daher den liebenswürdig Verwöhnten schmerzen, wenn nicht der Tod, sondern abweichende Meinung, Rückschritt in jenes alte, von unsern Vätern mit Kraft bekämpfte, seelenbedrückende Wesen ihm einen der geliebtesten Freunde auf ewig zu entreißen droht! Hier kennt er kein Maß des Unmuths; der Schmerz ist gränzenlos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schönen Umgebungen empfindet. Ja, und er würde sich aus Kummer und Gram nicht zu retten wissen, verliehe ihm die Muse nicht auch zu diesem Falle die unschätzbare Gabe, jenes bedrängende Gesühl am Busen eines theilnehmenden Freundes harmonisch gewaltig auszustürmen.

Wenden wir uns nun von dem, was unser Dichter als allgemeines und besonderes Gefühl ausspricht, wieder zurück zu seinem darstellenden Talent, so drängen sich uns mancherlei Betrachtungen auf.

Eine vorzüglich der Natur und man kann sagen der Wirklichkeit gewidmete Dichtungsweise nimmt schon da ihren Anfang, wo der übrigens unpoetische Mensch dem, was er besitzt, dem, was ihn unmittelbar umgiebt, einen besondern Werth aufzuprägen geneigt ist. Diese liebenswilr= dige Aeußerung der Selbstigkeit, wenn uns die Erzeugnisse des eigenen Grundes und Bodens am besten schmecken, wenn wir glauben, durch Früchte, die in unserm Garten reiften, auch Freunden das schmackhafteste Mahl zu bereiten, diese Ueberzeugung ist schon eine Art von Poesie, welche der künstlerische Genius in sich nur weiter ausbildet, und seinem Besitz nicht nur durch Vorliebe einen besondern, vielmehr durch sein Talent einen allgemeinen Werth, eine unverkennbare Würde verleiht, und sein Eigenthum dergestalt den Zeitgenossen, der Welt und Nachwelt zu überliesern und anzueignen versteht.

Diese gleichsam zauberische Wirkung bringt eine tiefsühlende, energische Natur durch treues Anschauen, liebevolles Beharren, durch Absonsberung der Zustände, durch Behandlung eines jeden Zustandes in sich als eines Ganzen schaffend hervor, und befriedigt dadurch die unerlässlichen Grundforderungen an innern Gehalt; aber damit ist noch nicht alles geschehen, auch äußerer Mittel bedarf es, um aus jenem Stoff einen würdigen Körper zu bilden. Diese sind Sprache und Rhythmus! Und auch hier ist es, wo unser Dichter seine Meisterschaft auss höchste bewährt.

Bu einem liebevollen Studium der Sprace scheint der Niederdeutsche den eigentlichsten Anlaß zu sinden. Bon allem was undeutsch ist, abzgesondert, hört er nur um sich her ein sanstes, behagliches Urdeutsch, und seine Nachbarn reden ähnliche Sprachen. Ja, wenn er ans Neer tritt, wenn Schiffer des Auslandes ankommen, tönen ihm die Grundschlen seiner Mundart entgegen, und so empfängt er manches Eigene, das er selbst schon aufgegeben, von fremden Lippen zurück, und gewöhnt sich deshald mehr, als der Oberdeutsche, der an Bölkerstämme ganz verschiedenen Ursprungs angränzt, im Leben selbst auf die Abstammung der Worte zu merken.

Diesen ersten Theil der Sprachkunde läßt sich unser Dichter gewissen= haft angelegen sehn. Die Ableitung führt ihn auf das Bedeutende des Wortes, und so stellt er manches Gehaltvolle wieder her, setzt ein Miß-brauchtes in den vorigen Stand, und wenn er dabei mit stiller Vorsicht und Genauigkeit verfährt, so sehlt es ihm nicht an Klihnheit, sich eines harten, sonst vermiedenen Ausdrucks an rechter Stelle zu bedienen. Durch eine so genaue Schätzung der Worte, durch den bestimmten Gebrauch

derselben entsteht eine gesaßte Sprache, die sich, von der Prosa weg, unmerklich in die höhern Regionen erhebt, und daselbst poetisch für sich zu schalten vermögend ist. Hier erscheinen die dem Deutschen sich darbietenden Wortstügungen, Zusammensetzungen und Stellungen zu ihrem größten Vortheil, und man kann wohl sagen, daß sich darunter unschätzbare Beispiele sinden.

Und nicht bloß diesen ans Licht geförderten Reichthum einer im tiefsten Grunde edlen Sprache bewundern wir, sondern auch, was der Dichter bei seiner hohen Forberung an die Rhythmik durch Befolgung ber strengsten Regeln geleistet hat. Ihn befriedigte nicht allein jene Gediegenheit des Ausbrucks, wo jedes Wort richtig gewählt ist, keines einen Nebenbegriff zuläßt, sondern bestimmt und einzig seinen Gegenstand bezeichnet; er verlangt zur Vollendung Wohllaut der Töne, Wohlbewegung des Periodenbaues, wie sie der gebildete Geist aus seinem Innern entwickelt, um einen Gegenstand, ein Empfundenes völlig entsprechend und zugleich bezaubernd anmuthig auszudrücken. Und hier erkennen wir sein unsterbliches Verdienst um die beutsche Rhythmik, die er aus so manchen schwankenden Versuchen einer für den Künstler so erwünschten Gewißheit und Festigkeit entgegenhebt. Aufmerksam horchte berselbe den Klängen des griechischen Alterthums, und ihnen fügte sich die deutsche Sprache zu gleichem Wohllaute. So enthüllte sich ihm bas Geheimniß der Sylbenmaße, so fand er die innigste Bereinigung zwischen Poesie und Musik, und ward, unter dem Einflusse eines freundschaftlichen Zusammenlebens mit Schulze, in den Stand gesetzt, solche Früchte einer gemeinsamen Anstrengung seinem Baterlande auf praktischem und theoretischem Wege mitzutheilen.

Besonders angenehm ist das Studium jener Gedichte, die sich der Form nach als eine Nachbildung der aus dem Alterthum geretteten anstündigen. Belehrend ist es, zu beobachten wie der Dichter verfährt. Hier zeigt sich nicht etwa nur ein ähnlicher Körper, nothdürftig wieder hergestellt; derselbe Geist vielmehr scheint eben dieselbe Gestalt abermals hervorzubringen.

Wie nun der Dichter den Werth einer bestimmten und vollendeten Form lebhaft anerkennt, die er bei seinen letzten Arbeiten völlig in der Sewalt hat, so wendet er eben diese Forderung auch gegen seine frühern Gedichte, und bearbeitet sie musterhaft nach den Gesetzen einer in ihm später gereiften Vollkommenheit.

Haben daher Grammatiker und Techniker jene Leistungen besonders zu würdigen, so liegt uns ob, daß wir das übernommene Geschäft, den Dichter aus dem Gedicht, das Gedicht aus dem Dichter zu entwickeln, mit wenigen Zügen vollenden.

Auch innerhalb des geschlossenen Kreises der dießmal anzuzeigenden vier Bände sinden wir ihn, wie er sich zum vorzüglichen Uebersetzer jener Werke des Alterthums nach und nach ausbildet.

Durch ben entschiedenen, oben gepriesenen Sieg der Form über den Stoff, durch manches von äußerer Veranlassung völlig unabhängige Gebicht zeigt uns der Dichter, daß es ihm frei stehe, das Wirkliche zu verslassen und ins Mögliche zu gehen, das Nahe wegzuweisen und das Ferne zu ergreisen, das Eigene aufzugeben und das Fremde in sich aufzunehmen. Und wie man zu sagen pflegte, daß neben dem römischen Volke noch ein Volk von Statuen die Stadt verherrliche, so läßt sich von unserm Dichter gleichfalls aussprechen, daß in ihm zu einer ächt deutschen wirklichen Umsgebung eine recht antike geistige Welt sich geselle.

Ihm war das glückliche Loos beschieden, daß er den alten Sprachen und Literaturen seine Jugend widmete, sie zum Geschäft seines Lebens Nicht zerstückeltes buchstäbliches Wissen war sein Ziel, sondern er drang bis zum Anschauen, bis zum unmittelbaren Ergreifen der Bergangenheit in ihren wahrsten Verhältnissen; er vergegenwärtigte sich das Entfernte und faste glücklich den kindlichen Sinn, mit welchem die ersten gebildeten Bölker sich ihren großen Wohnplatz, die Erde, den übergewölbten Himmel, den verborgenen Tartarus mit beschränkter Phantasie vorgestellt; er ward gewahr, wie sie diese Räume mit Göttern, Halbgöttern und Wundergestalten bevölkerten, wie sie jedem einen Plat zur Wohnung, zur Wanderung den Pfad bezeichneten. Sodann, aufmerksam auf die Fortschritte des menschlichen Geistes, der nicht aufhörte zu beobachten, zu schließen, zu dichten, ließ der Forscher die vollkommene Vorstellung, die wir Neuern von dem Erd- und Weltgebäude, so wie von seinen Bewohnern besitzen, aus ihren ersten Keimen sich nach und nach entwickeln und auferbauen. Wie sehr dadurch Fabel und Geschichte gefördert worden, ist niemand mehr verborgen, und sein Berdienst wird sich immer glänzender zeigen, je mehr dieser Methode gemäß nach allen Seiten hin gewirkt und bas Gesammelte geordnet und aufgestellt werben kann.

Auf die Weise ward sein großes Recht begründet, sich vorzüglich an

den Urbarden anzuschließen, von ihm die Dichterweihe zu empfangen, ihn auf seinen Wanderungen zu begleiten, um gestärkt und gekräftigt unter seine Landsleute zurliczukehren. So, mit sesthaltender Eigenthümlichkeit, wußte er das Eigenthümliche jedes Jahrhunderts, jedes Bolkes, jedes Dichters zu schätzen, und reichte die ältern Schriften uns mit geübter Meisterhand dergestalt herliber, daß fremde Nationen künftig die deutsche Sprache, als Vermittlerin zwischen der alten und neuen Zeit, höchlich zu schätzen verbunden sind.

Und so werbe zum Schluß das Hochgefühl gelungener unfäglicher Arbeit und die Einladung zum Genusse des Bereiteten mit des Dichters eigenen Worten ausgesprochen:

> Mir trug Lyäos, mir der begeisternden Weinrebe Sprößling, als, dem Verstürmten gleich Auf ödem Eiland' ich mit Sehnsucht Wandte den Blick zur Hellenenheimath.

Schamhaft erglühend, nahm ich den heiligen Rebschoß, und hegt' ihn, nahe dem Nordgestirn, Abwehrend Luft und Ungeschlachtheit Unter dem Glas' in erkargter Sonne.

Vom Trieb der Gottheit, siehe! beschleuniget, Stieg Rankenwaldung übergewölbt, mich bald Mit Blüthe, bald mit grünem Herling, Bald mit gerötheter Traub' umschwebend.

Im süßen Anhauch träumt' ich, der Zeit entflohn, Wettkampf mit alterthümlichem Hochgesang. Wer lauter ist, der koste freundlich, Ob die Ambrosiafrucht gereift sep.

Carlsruhe, bei Macklot: Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten, von J. P. Hebel, Prof. zu Carlsruhe. Zweite Auflage. 1804. VIII. und 232 S. 8.

Der Verfasser dieser Gebichte, die in einem oberdeutschen Dialekt geschrieben sind, ist im Begriff sich einen eigenen Plat auf dem deutschen

Barnaß zu erwerben. Sein Talent neigt sich gegen zwei entgegengesette Seiten. An der einen beobachtet er mit frischem frohem Blid die Gegensstände der Natur, die in einem festen Dasenn, Wachsthum und Bewegung ihr Leben aussprechen, und die wir gewöhnlich leblos zu nennen pslegen, und nähert sich der beschreibenden Poesse; doch weiß er durch glückliche Personissicationen seine Darstellung auf eine höhere Stuse der Kunst heraufzuheben. An der andern Seite neigt er sich zum Sittlich Didaktischen und zum Allegorischen; aber auch hier kommt ihm seine Personissication zu Hilse, und wie er dort seine Körper sitr einen Geist fand, so sindet er hier seine Geister einen Körper. Dieß gelingt ihm nicht durchauß; aber wo es ihm gelingt, sind seine Arbeiten vortresslich, und nach unserer Ueberzeugung verdient der größte Theil dieses Lob.

Wenn antike oder andere durch plastischen Kunstgeschmack gebildete Dichter das sogenannte Leblose durch idealische Figuren beleben, und höhere, göttergleiche Naturen, als Nymphen, Dryaden und Hamadryaden, an die Stelle der Felsen, Quellen, Bäume setzen, so verwandelt der Berfasser diese Naturgegenstände zu Landleuten, und verbauert, auf die naivste, anmuthigste Weise, durchaus das Universum, so daß die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Phantasse nur eins auszumachen scheint.

Das Local ist dem Dichter äußerst günstig. Er hält sich besonders in dem Landwinkel auf, den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht. Heiterkeit des Himmels, Fruchtbarkeit der Erde, Mannichfaltigkeit der Gegend, Lebendigkeit des Wassers, Behaglichkeit der Menschen, Geschwätigkeit und Darstellungsgabe, zudringliche Gesprächsformen, necksiche Sprachweise, so viel steht ihm zu Gebot, um das, was ihm sein Talent eingiebt, auszusühren.

Gleich das erste Gedicht enthält einen sehr artigen Anthropomorphismus. Ein kleiner Fluß, die Wiese genannt, auf dem Feldberg im Desterreichischen entspringend, ist als ein immer fortschreitendes und wachsendes Bauermädchen vorgestellt, das, nachdem es eine sehr bedeutende Berggegend durchlausen hat, endlich in die Sbene kommt und sich zulest mit dem Rhein vermählt. Das Detail dieser Wanderung ist außerordentlich artig, geistreich und mannichfaltig, und mit vollkommener, sich selbst immer erhöhender Stätigkeit ausgeführt.

Wenden wir von der Erde unser Auge an den Himmel, so finden

i

1

wir die großen leuchtenden Körper auch als gute, wohlmeinende, ehrliche Landleute. Die Sonne ruht hinter ihren Fensterläden; der Mond, ihr Mann, kommt forschend herauf, ob sie wohl schon zur Ruhe sep, daß er noch eins trinken könne; ihr Sohn, der Morgenstern, steht früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen.

.Hat unser Dichter auf Erden seine Liebesleute vorzustellen, so weiß er etwas Abenteuerliches drein zu mischen, wie im Hexlein, etwas Romantisches, wie im Bettler. Dann sind sie auch wohl einmal recht freudig beisammen, wie in Hans und Verene.

Sehr gern verweilt er bei Gewerb und häuslicher Beschäftigung. Der zufriedene Landmann, der Schmelzofen, der Schreinersgesell stellen mehr oder weniger eine derbe Wirklichkeit mit heiterer Laune dar. Die Marktweiber in der Stadt sind am wenigsten geglückt, da sie beim Ausgebot ihrer ländlichen Waare den Städtern gar zu ernstlich den Text lesen. Wir ersuchen den Verfasser, diesen Gegenstand nochmals vorzunehmen und einer wahrhaft naiven Poesie zu vindiciren.

Jahres = und Tageszeiten gelingen dem Berfasser besonders. Hier kommt ihm zu gute, daß er ein vorzügliches Talent hat, die Eigenthümslichkeiten der Zustände zu fassen und zu schildern. Nicht allein das Sichtsdare daran, sondern das Hörbare, Riechbare, Greifbare, und die aus allen sinnlichen Eindrücken zusammen entspringende Empfindung weiß er sich zuzueignen und wiederzugeben. Dergleichen sind der Winter, der Jenner, der Sommerabend, vorzüglich aber Sonntagsfrühe, ein Gedicht, das zu den besten gehört, die jemals in dieser Art gemacht worden.

Eine gleiche Nähe fühlt der Verfasser zu Pflanzen, zu Thieren. Das Wachsthum des Hafers, bei Gelegenheit eines Habermußes von einer Mutter ihren Kindern erzählt, ist vortrefflich idpllisch ausgeführt. Den Storch wünschten wir vom Verfasser nochmals behandelt und bloß die friedlichen Motive in das Gedicht aufgenommen. Die Spinne und der Käfer dagegen sind Stlicke, deren schöne Anlage und Ausführung man bewundern muß.

Deutet nun der Berfasser in allen genannten Sedichten immer auf Sittlichkeit hin, ist Fleiß, Thätigkeit, Ordnung, Mäßigkeit, Zufriedenheit überall das Wünschenswerthe, was die ganze Natur ausspricht, so giebt es noch andere Gedichte, die zwar directer, aber doch mit großer Anmuth

der Erfindung und Ausstührung auf eine heitere Weise vom Unsittlichen ab und zum Sittlichen hinleiten sollen. Dahin rechnen wir den Weg-weiser, den Mann im Mond, die Irrlichter, das Gespenst an der Kanderer Straße, von welchem letzten man besonders auch sagen kann, daß in seiner Art nichts Besseres gedacht, noch gemacht worden ist.

Das Verhältniß von Eltern zu Kindern wird auch von dem Dichter öfters Lenutzt, um zum Guten und Rechten zärtlicher und dringender hinzuleiten. Hieher gehören die Mutter am Christabend, eine Frage, noch eine Frage.

Hat uns nun bergestalt der Dichter mit Heiterkeit durch das Leben geführt, so spricht er nun auch durch die Organe der Bauern und Nachtwäckter die höhern Gesühle von Tod, Bergänglichkeit des Irdischen, Dauer des Himmlischen, vom Leben jenseits mit Ernst, ja melancholisch aus. Auf einem Grabe, Wächterruf, der Wächter in der Mitternacht, die Vergänglichkeit sind Gedichte, in denen der dämmernde, dunkle Zustand glücklich dargestellt wird. Hier scheint die Würde des Gegenstandes den Dichter manchmal aus dem Kreise der Volkspoesse in eine andere Region zu verleiten. Doch sind die Gegenstände, die realen Umgebungen, durchaus so schön benutzt, daß man sich immer wieder in den einmal beschriebenen Kreis zurückgezogen fühlt.

Ueberhaupt hat der Verfasser den Charafter der Volkspoesie darin sehr gut getroffen, daß er durchaus, zarter oder derber, die Nutzanwendung ausspricht. Wenn der höher Gebildete von dem ganzen Kunstwerke die Einwirkung auf sein inneres Ganzes erfahren und so in einem höhern Sinne erbaut sehn will, so verlangen Menschen auf einer niedern Stufe der Cultur die Nutzanwendung von jedem einzelnen, um es auch sogleich zum Hausgebrauch benutzen zu können. Der Verfasser hat nach unserm Gefühl das Fadula docet meist sehr glücklich und mit viel Geschmack angebracht, so daß, indem der Charakter einer Volkspoesse ausgesprochen wird, der ästhetisch Genießende sich nicht verletzt fühlt.

Die höhere Gottheit bleibt bei ihm im Hintergrund der Sterne, und was positive Religion betrifft, so müssen wir gestehen, daß es uns sehr behaglich war, durch ein erzkatholisches Land zu wandern, ohne der Jungfrau Maria und den blutenden Wunden des Heilands auf jedem Schritte zu begegnen. Von Engeln macht der Dichter einen allerliebsten Gebrauch, indem er sie an Menschengeschick und Naturerscheinungen anschließt.

Hat nun der Dichter in den bisher erwähnten Stücken durchaus einen glücklichen Blick ins Wirkliche bewährt, so hat er, wie man bald bemerkt, die Hauptmotive der Volksgesinnung und Volkssage sehr wohl aufzufassen verstanden. Diese schätzenswerthe Eigenschaft zeigt sich vorzüglich in zwei Volkssagen, die er idpllenartig behandelt.

Die erste, der Karfunkel, eine gespensterhafte Sage, stellt einen liederlichen, besonders dem Kartenspiel ergebenen Bauernsohn dar, der unaushaltsam dem Bösen ins Garn läuft, erst die Seinigen, dann sich zu Grunde richtet. Die Fabel mit der ganzen Folge der aus ihr entspringenden Motive ist vortrefslich, und eben so die Behandlung.

Ein gleiches kann man von der zweiten, der Statthalter von Schopsheim, sagen. Sie beginnt ernst und ahnungsvoll, fast ließe sich ein tragisches Ende vermuthen; allein sie zieht sich sehr geschickt einem glücklichen Ausgang zu. Eigentlich ist es die Geschichte von David und Abigail, in moderne Bauerntracht nicht parodirt, sondern verkörpert.

Beide Gedichte, idhllenartig behandelt, bringen ihre Geschichte, als von Bauern erzählt, dem Hörer entgegen, und gewinnen dadurch sehr viel, indem die wackern naiven Erzähler, durch lebhafte Prosopopöien und unmittelbaren Antheil als an etwas Gegenwärtigem die Lebendigkeit des Vorgetragenen zu erhöhen an der Art haben.

Allen diesen innern guten Eigenschaften kommt die behagliche naive Sprache sehr zu statten. Man sindet mehrere sinnlich bedeutende und wohlklingende Worte, theils jenen Gegenden selbst angehörig, theils aus dem Französischen und Italiänischen herübergenommen, Worte von einem, zwei Buchstaben, Abbreviationen, Contractionen, viele kurze leichte Splben, neue Reime, welches, mehr als man glaubt, ein Vortheil für den Dichter ist. Diese Elemente werden durch glückliche Constructionen und lebhafte Formen zu einem Styl zusammengedrängt, der zu diesem Zwecke vor unserer Büchersprache große Vorzüge hat.

Möge es doch dem Verfasser gefallen auf diesem Wege fortzusahren, dabei unsere Erinnerungen über das innere Wesen der Dichtung vielleicht zu beherzigen, und auch dem äußern technischen Theil, besonders seinen reimfreien Versen, noch einige Ausmertsamkeit zu schenken, damit sie immer vollkommener und der Nation angenehmer werden mögen! Denn so sehr zu wünschen ist, daß uns der ganze deutsche Sprachschatz durch ein allgemeines Wörterbuch möge vorgelegt werden, so ist doch die praktische

Mittheilung durch Gedichte und Schrift sehr viel schneller und lebendig eingreifender.

Bielleicht könnte man sogar dem Berfasser zu bedenken geben, daß, wie es silt eine Nation ein Hauptschritt zur Cultur ist, wenn sie fremde Werke in ihre Sprache übersetzt, es eben so ein Schritt zur Cultur der einzelnen Provinz sehn muß, wenn man ihr Werke derselben Nation in ihrem eigenen Dialekt zu lesen giebt. Versuche doch der Versasser aus dem sogenannten Hochdeutschen schickliche Gedichte in seinen oberrheinischen Dialekt zu übersetzen! Haben doch die Italiäner ihren Tasso in mehrere Dialekte übersetzt.

Nachdem wir nun die Zufriedenheit, die uns diese Keine Sammlung gewährt, nicht verbergen können, so wünschen wir nur auch, daß jenes Hinderniß einer für das mittlere und niedere Deutschland seltsamen Sprachund Schreibart einigermaßen gehoben werden möge, um der ganzen Nation diesen erfreulichen Genuß zu verschaffen. Dazu giedt es verschiedene Wittel, theils durch Vorlesen, theils durch Annäherung an die gewohnte Schreid- und Sprechweise, wenn jemand von Geschmad das, was ihm aus der Sammlung am besten gefällt, für seinen Kreis umzuschreiben unternimmt — eine kleine Mühe, die in jeder Societät großen Gewinn bringen wird. Wir sügen ein Musterstück unserer Anzeige bei, und empsehlen nochmals angelegentlich dieses Bändehen allen Freunden des Guten und Schönen.

## Sonntagsfrühe.

Der Samstig het zum Sunntig gseit: "Jez hani alli schlose gleit; sie sin vom Schaffe her und hi gar sölli müed und schlöfrig gsi, und's goht mer schier gar selber so, i cha fast uf kei Bei me stoh."

So seit er, und wo's Zwölfi schlacht, se sinkt er aben in d'Mitternacht. Der Sunntig seit: "Jez isch's an mir!" Gar still und heimli bschließt er d'Thür; er düselet hinter de Sterne no, und cha schier gar nit obsi cho. Doch endli ribt er d'Augen us, er chunnt der Sunn an Thür und Hus; sie schloft im stille Chämmerli! er pöpperlet am Lädemli; er rüeft der Sonne: "d'Zit isch do!" Sie seit: "I chumm enanderno!"

Und lissli uf die Zeche goht, und fründli uf de Berge stoht der Sunntig, und 's schloft alles no; es sieht und hört en niemes goh; er chunnt ins Dorf mit stillem Tritt, und winkt im Suhl: "Verroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht, und gschlofe het die ganzi Nacht, se stoht er do im Sunne=Schi', und luegt eim zu de Fenstern i mit sinen Auge mild und guet, und mittem Mehen uffem Huet.

Drum meint er's treu, und was i sag, es freut en wemme schlose mag, und meint, es seig no dunkel Nacht, wenn d'Sunn am heitre Himmel lacht; drum isch er au so lissi cho, drum stoht er au so liebli do.

Wie glitzeret uf Gras und Laub vom Morgethau der Silberstauh! Wie weiht e frische Mayeluft, voll Chriess-Bluest und Schleeche-Duft! Und d'Immli sammle flink und frisch, se wilsse nit, aß 's Sunntig isch.

Wie pranget nit im Garte=Land der Chriesi=Baum im Maye=Gwand, Gel=Beieli und Tulipa, und Sterneblueme nebe dra, und gfüllti Zinkli blau und wiiß, me meint, me lueg ins Paredies!

Und 's isch so still und heimli do, men isch so rüeihig und so froh! me hört im Dorf kei Hüst und Hott; e Guete Tag! und Dank der Gott! und 's git gottlob e schöne Tag! isch alles, was me höre mag.

Und 's Bögeli seit: "Frisi jo! Pot tausig, jo, er isch scho do: er dringt mer scho im Himmels=Glast dur Bluest und Laub in Hurst und Nast!" Und 's Distelzwigli vorne dra hets 'Sunntig=Röckli au scho a.

Sie lüte weger 's Zeiche scho, der Pfarrer, schint's, well zitli cho. Sang, brech mer eis Aurikli ab, verwüschet mer der Staub nit drab, und Chüngeli, leg di weidli a, de muesch derno ne Meje ha!

Nürnberg, Selbstverlag: Grübels Gedichte in Nürnberger Mundsart. Erster Band 1798. 222 S. Zweiter Band 1800. 222 S. 8.

Die Einquartierung der Franzosen. Der sechzehnwöchige Aufenthalt der Franzosen in Nürnberg. 1801. 46 S. 8.

Die Grübel'schen Gebichte verdienen wohl neben den Hebel'schen gegenwärtig genannt zu werden: denn obgleich schon länger gedruckt, scheinen sie doch den Liebhabern nicht, wie sie verdienen, bekannt zu sehn. Um sie völlig zu genießen, muß man Rürnberg selbst kennen, seine alten, großen städtischen Anstalten, Kirchen, Rath = und andere Gemeinhäuser, seine Straßen, Plätze, und was sonst Dessentliches in die Augen fällt; serner sollte man eine klare Ansicht der Kunstbemühungen und des technischen Treidens gegenwärtig haben, wodurch diese Stadt von Alters her so berühmt ist, und wovon sich auch noch jetzt ehrwürdige Reste zeigen. Denn fast nur innerhalb dieser Mauern bewegt sich der Dichter; selten ist es eine ländliche Scene, die ihn interessirt; und so zeigt er sich in seinem Wesen und Gesinnung als das, was er wirklich ist, als rechtlichen Bürger und Klempnermeister, der sich freut, mit dem alten Weister Hans so nahe verwandt zu sehn.

Wenn der Dichter siberhaupt vor vielen andern darin einen Vorzug hat, daß er mit Bewußtsehn ein Mensch ist, so kann man von Grübel sagen, er habe einen außerordentlichen Vorsprung vor andern seinesegleichen, daß er mit Bewußtsehn ein Nürnberger Philister ist. Er steht wirklich in allen seinen Darstellungen und Aeußerungen als ein unerreichbares Beispiel von Geradsun, Menschenverstand, Scharfblick, Durchblick in seinem Kreise da, daß er denzemigen, der diese Eigenschaften zu schätzen weiß, Bewunderung ablockt. Keine Spur von Schiesheit, falscher Ansforderung, dunkter Selbstgenligsamkeit, sondern alles klar, heiter und rein, wie ein Glas Wasser.

Die Stoffe, die er bearbeitet, sind meist blirgerlich oder bäuerisch, theils die reinen Zustände als Zustände, da er denn durch Darstellung das Gedicht an die Stelle des Wirklichen zu setzen und uns ohne Reslexion die Sache selbst zu geben weiß, wovon das Kränzchen ein unschätzbares Beispiel geben kann. Auf diese Weise versteht er die Verhältnisse der Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Meister, Gesellen und Lehrsbursche, Nachbarn, Nachbarinnen, Vettern und Gevattern, so wie der Dienstmägde, der Dirnen in Gesprächen oder Erzählungen auf das lebshafteste und anmuthigste vor Angen zu stellen.

Manchmal ergötzt er sich an mehr oder minder bekannten Bademes cumsgeschichten, bei welchen aber durchgängig die Aussührung des Details im Hinschreiten zu der letzten Pointe als das Vorzügliche und Eigensthümliche anzusehen ist.

Andere Gedichte, wo er sein persönliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt, sind höchst angenshm, und sehr gefällig ist es,

daß der Dichter mit dem besten Humor, sowohl in eigener als dritter Person, sich öfters zum besten giebt.

Daß ein so gerabsehender, wohldenkender Mann auch in das, was die nächsten Stände über ihm vornehmen, einen richtigen Blick haben, und manchmal geneigt sehn möchte diese und jene Verirrungen zu tadeln, läßt sich erwarten; allein sowohl hier als überhaupt, wo sich seine Arbeiten demjenigen nähern, was man Sathre nennen könnte, ist er nicht glücklich. Die beschränkten Handelsweisen, die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstgefälligkeit ausübt, darzustellen, ist sein großes Talent.

Hat man nun so einen wackern Bürger mit leidlicher Bequemlichkeit bald in, bald vor seinem Hause, auf Märkten, auf Plätzen, auf dem Rathhause immer heiter und spaßhaft gesehen, so ist es merkwürdig, wie er in schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält, und über die außerordentlichen Uebel, so wie über die gemeineren, sich erhaben fühlt.

Ohne daß sein Styl einen höhern Schwung nähme, stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theuerung, anhaltenden Frostes, Uebersschwemmung, ja während eines Krieges vor; selbst die Spaltung der Weinungen, dieser fürchterliche innere Krieg, giebt ihm Gelegenheit zu heiteren, treffenden Schilderungen.

Sein Dialekt hat zwar etwas Unangenehmes, Breites, ist aber doch seiner Dichtart sehr günstig. Seine Splbenmaße sind ziemlich variirt, und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzes Sedicht nicht völlig treu bleibt, so macht es doch bei dem Ton der ganzen Dicht=art keinen Mißklang.

Als Beispiel setzen wir eins der kürzern hierher:

## Der Mauchtoback.

Su bald ih fröih vom Schlauf erwach,
Souch ih mei Pfeifla scho;
Und Dabends, wenn ih schlauf'n geih,
So hob ih's Pfeifla noh.
Denn wos ih bent und treib'n will,
Und alles wos ih thou,
Dös geiht mer alles niht su gout,
Mei Pfeifla mouß derzou.

Ih brauch ta rara Pfeissen ih,
Su eit'l bin ih niht.
A Pfeissen döi su theuer iß,
Wos thät ih denn nau mit?
Dan möist ih jo, su lang ih rauch,
Ner immer puz'n droh;
Und zehamaul in aner Stund
Nau wieder schaua oh.

Doch mouß mei Pfeifla reinlih seh, Und innawendi puzt; A schöina Pfeissen, und verstopft, Döi sich ih niht, wos nuzt. Verlöihern kon ih kana niht, Dös ko scho goar niht seh; Denn kamm iß leer und kolt a weng, So süll' ih's wieder eih.

Wenn ih a Böier trink'n sollt,
Und rauchet niht derzou,
Ih könnt ka Mauß niht trink'n ih,
Su langa offt niht zwou.
Und wenn ih fröih mein Kaffee trink,
Und zünd mei Pfeifla oh,
Dau glab ih, daß ka Mensch niht leicht
Wos Bessers hob'n koh.

Und wenn ih af der Gass'n geih,
Su fröih und Dabendszeit,
Rauch ih mei Pfeisla a derzou,
Und scher mih nix um d'Leut.
Denn kurz, wenn ih niht rauch'n thou,
So wörd's mer angst und bang.
Drum wörd's mer a, verzeih mer's Gott!
Offt in der Körich z'lang.

Heibelberg, bei Mohr und Zimmer: Des Knaben Wunderhorn. Alte beutsche Lieber. Herausgegeben von Achim von Arnim und Clemens Brentano. 1806. 470 S.gr. 8. (2 Rthlr. 12 Gr.)

Die Kritik dürfte sich vorerst nach unserm Dafürhalten mit dieser Sammlung nicht befassen. Die Herausgeber haben solche mit so viel Neigung, Fleiß, Geschmack, Zartheit zusammengebracht und behandelt, daß ihre Landsleute dieser liebevollen Nühe nun wohl erst mit gutem Willen, Theilnahme und Mitgenuß zu danken hätten. Bon Rechts wegen sollte dieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster, unterm Spiegel, oder wo sonst Gesang- und Kochbücher zu liegen pslegen, zu sinden sehn, um ausgeschlagen zu werden in jedem Augenblick der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer etwas Gleichtönens des oder Anregendes fände, wenn man auch allenfalls das Blatt ein paarmal umschlagen müßte.

Am besten aber läge doch dieser Band auf dem Clavier des Lieb= habers oder Meisters der Tonkunst, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten, hergebrachten Melodien ganz ihr Recht wider= fahren zu lassen oder ihnen schickliche Weisen anzuschmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodien durch sie hervorzulocken.

Würden dann diese Lieber, nach und nach, in ihrem eigenen Tonund Klangelement von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmählig, belebt und verherrlicht, zum Bolke zurück, von dem sie zum Theil gewissermaßen ausgegangen, so könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung erfüllt, und könne nun wieder, als geschrieben und gedruckt, verloren gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen.

Weil nun aber in der neuern Zeit, besonders in Deutschland, nichts zu existiren und zu wirken scheint, wenn nicht darüber geschrieben und wie= der geschrieben und geurtheilt und gestritten wird, so mag denn auch über diese Sammlung hier einige Betrachtung stehen, die, wenn sie den Genuß auch nicht erhöht und verbreitet, doch wenigstens ihm nicht entgegenwirken soll.

Was man entschieden zu Lob und Ehren dieser Sammlung sagen kann, ist, daß die Theile derselben durchaus mannichfaltig charakteristisch sind. Sie enthält über zweihundert Gedichte aus den drei letzten Jahrshunderten, sämmtlich dem Sinne, der Erfindung, dem Ton, der Art und

Weise nach dergestalt von einander unterschieden, daß man keins dem andern volkommen gleichstellen kann. Wir übernehmen das unterhaltende Gesschift, sie alle der Reihe nach, so wie es uns der Augenblick eingiebt, zu charakterisiren.

Das Wunderhorn. (Seite 13.) Feenhaft, kindlich, gefällig.

Des Sultans Töchterlein. (15.) Christlich zart, anmuthig.

Tell und sein Rind. (18.) Rechtlich und tüchtig.

Großmutter Schlangenköchin. (19.) Tief, räthselhaft, brama= tisch vertrefflich behandelt.

Icfaias' Gesicht. (20.) Barbarisch groß.

Des Feuerbesprechen. (21.) Räuberisch ganz gehörig und recht.

Der arme Schwartenhals. (22.) Bagabundisch, lamig, lustig.

Der Tod und das Mädchen. (24.) In Todtentanzart, holzschnittmäßig, lobenswürdig.

Nachtmusikanten. (29.) Närrisch, ausgelaffen, köftlich.

Widerspenftige Braut. (30.) Humoristisch, etwas frazenhaft.

Klosterscheu. (32.) Launenhaft verworren, und doch zum Zweck.

Der vorlaute Ritter. (32.) Im real-romantischen Sinn gar zu gut.

Die schwarzbraune Hexe. (34.) Durch Ueberlieferung etwas confus, der Gnind aber unschätzbar.

Der Dollinger. (36.) Ritterhaft tuchtig.

Liebe ohne Stand. (37.) Dunkel romantisch.

Gastlichkeit des Winters. (39.) Sehr zierlich.

Die hohe Magd. (40.) Christlich pedantisch, nicht ganz unpoetisch.

Liebe spinnt keine Seide. (42.) Lieblich confus, und deswegen Phantasie erregend.

Husarenglaube. (43.) Schnelligkeit, Leichtigkeit musterhaft ausgebrückt.

Rattenfänger von Hameln. (44.) Zuckt aufs Bänkelfängerische, aber nicht unfein.

Schürz dich Gretlein. (46.) Im Bagabundensinn. Unerwartet epigrammatisch.

Lieb vom Ringe. (48.) Romantisch zart.

Der Ritter und die Magd. (50.) Dunkel-romantisch, gewaltsam.

Der Schreiber im Korb. (53.) Den Schlag wiederholenbes, zweckmäßiges Spottgedicht.

Erntelieb. (55.) Katholisches Kirchentobeslieb. Berbiente proce-stantisch zu sehn.

Ueberdruß der Gelahrtheit. (57.) Sehr wacker, aber der Zebant kann die Gelahrtheit nicht los werden.

Schlacht bei Murten. (58.) Realistisch, wahrscheinlich modernsirt. Liebesprobe. (61.) Im besten Handwerksburschenstune, und auch trefflich gemacht.

Der Falke. (63.) Groß und gut.

Die Eile der Zeit in Gott. (64.) Christlich, etwas zu hisorisch; aber dem Gegenstande gemäß und recht gut.

Das Rautensträuchelein. (69.) Gine Art Trummer, fehr lieblich.

Die Nonne. (70.) Romantisch, empfindungsvoll und schin.

Reveille. (72.) Unschätzbar für den, dessen Phantasie fogen kann.

Fastnacht. (74.) Liebehaft, leise.

Diebsstellung. (75.) Holzschnittartig, sehr gut.

Wassersnoth. (77.) Anschauung, Gefühl, Darstellung, überall das Rechte.

Tamboursgesell. (78.) Heitere Vergegenwärtigung eines ängst= lichen Zustandes. Ein Gedicht, dem der Einsehende schwersch ein gleiches an die Seite setzen könnte.

David. (79.) Katholisch hergebracht, aber noch ganz gut und zweckmäßig.

Sollen und Müssen. (80.) Vortrefflich in der Anlage, obgleich hier in einem zerstückten und wunderlich restaurirten Zustande.

Liebesdienst. (83.) Deutsch-romantisch, frommfinnig und gefällig.

Geht bir's wohl, so benk' an mich. (84.) Anmuthiger, sing= barer Klang.

Der Tannhäuser. (86.) Großes driftlich = katholisches Motiv.

Mißheirath. (90.) Treffliche, räthselhafte Fabel, ließe sich vielleicht mit wenigem anschaulicher und für den Theilnehmer befriedigender behandeln.

Wiegenlied. (92.) Reimhafter Unsinn, zum Einschläfern völlig zweckmäßig.

Frau Nachtigall. (93.) Eine kunstlose Behandlung zugegeben, dem Sinne nach höchst anmuthig.

Die Juden in Passau. (93.) Bänkelsängerisch, aber lobenswerth. Kriegslied gegen Carl V. (97.) Protestantisch, höchst tüchtig.

Der Bettelvogt. (100.) Im Vagabundensinne, gründlich und unschätzbar.

Von den klugen Jungfrauen. (101.) Recht großmüthig, herzerhebend, wenn man in den Sinn eindringt.

Müllers Abschied. (102.) Für den, der die Lage fassen kann, unschätzbar, nur daß die erste Strophe einer Emendation bedarf.

Abt Neidhard und seine Mönche. (103.) Ein Tillstreich von der besten Sorte und trefflich dargestellt.

Von zwölf Anaben. (109.) Leichtfertig, ganz köstlich.

Kurze Weile. (110.) Deutsch=romantisch, sehr lieblich.

Kriegslied des Glaubens. (112.) Protestantisch derb, treffend und durchschlagend.

Tabakslied. (114.) Trümmerhaft, aber Bergbau und Tabak gut bezeichnend.

Das fahrende Fräulein. (114.) Tief und schön.

Bettelei der Bögel. (115.) Gar liebenswürdig.

Die Gräuelhochzeit. (117.) Ungeheurer Fall, bänkelsängerisch, aber lobenswürdig behandelt.

Der vortreffliche Stallbruder. (120.) Unsinn, aber wohl dem, der ihn behaglich singen könnte.

Unerhörte Liebe. (121.) Schön, sich aber boch einer gewissen philisterhaften Prosa nähernd.

Das Bäumlein. (124.) Sehnsuchtsvoll, spielend, und boch herzinniglich.

Lindenschmidt. (125.) Von dem Reiterhaften, Holzschnittartigen die allerbeste Sorte.

Lied vom alten Hilbebrand. (128.) Auch sehr gut, doch früher und in der breiteren Manier gedichtet.

Friedenslied. (134.) Andächtig, bekannte Melodie, ans Herz rebend. Friedenslied. (137.) Gut, aber zu modern und reflectirt.

Drei Schwestern. (139.) Sehr wacker in ber berben Art.

Der englische Gruß. (140.) Die anmuthige, bloß katholische Art dristliche Mysterien ans menschliche, besonders deutsche, Gefühl herüberzuführen.

Bertraue. (141.) Seltfam, tragisch, zum Grund ein vortreffliches Motiv.

Das Leiden des Herrn. (142.) Die große Situation ins Gemeine gezogen; in diesem Sinne nicht tadelhaft.

Der Schweizer. 145.) Recht gut, sentimentaler, aber lange nicht so gut, als der Tamboursgesell (78).

Bura. (146.) Schöne Fabel, nicht schlecht, aber auch nicht vor= züglich behandelt.

Die kluge Schäferin. (149.) Gar heiter, frei= und froh= muthig.

Ritter St. Georg. (151.) Ritterlich, christlich, nicht ungeschickt dargestellt, aber nicht erfreulich.

Die Pantoffeln. (156.) Schöne Anlage, hier fragmentarisch, ungenießbar.

Xaver. (157.) Sehr wacker, dem Charakter nach, doch zu wortund phrasenhaft.

Wachtelwacht. (159.) Als Ton nachahmend, Zustand darstellend, bestimmtes Gefühl aufrufend, unschätzbar.

Das Todanstreiben. (161.) Gar lustig, wohlgefühlt und zweckmäßig.

Gegen das Quartanfieber. (161.) Unfinnige Formel, wie billig. Zum Festmachen. (162.) Glücklicher Einfall.

Aufgegebene Jagd. (162.) Fordert den Ton des Waldhorns.

Wer's Lieben erbacht. (163.) Gar knabenhaft von Grund aus.

Des Herrn Weingarten. (165.) Liebliche Berstnnlichung drist= licher Mysterien.

Cebrons Klage. (166.) Nicht eben so glücklich. Man sieht dieser Klage zu sehr den Gradus ad Parnassum an.

Frühlingsbeklemmung. (172.) Besser als das vorige, doch hört man immer noch das Wort= und Bildgeklapper.

Lobgesang auf Maria. (174.) Auch diesem läßt sich vielleicht ein Geschmack abgewinnen.

Abschied von Maria. (178.) Interessante Fabel und anmuthige Behandlung.

Chestand der Freude. (181.) Derblustig, muß gesungen werden, wie irgend eins.

Amor. (182.) Niedlich und wunderlich genug.

Bom großen Bergbau ber Welt. (183.) Tief und ahnungsvoll bem Gegenstande gemäß. Ein Schatz für Bergleute.

Husarenbraut. (188.) Richt eben schlimm.

Das Straßburger Mädchen. (189.) Liegt ein lieblich Begebniß zum Grund, zart und phantastisch behandelt.

Zwei Röselein. (190.) Ein Ereignen zwischen Liebesleuten, von der zartesten Art, dargestellt wie es besser nicht möglich ist.

Das Mädchen und die Hasel. (192.) Gar natürlich gute und frische Sittenlehre.

Königstochter aus Engelland. (193.) Nicht zu schelten; doch spürt man zu sehr das Pfaffenhafte.

Schall der Nacht. (198.) Wird gesungen herzerfreulich sehn.

Große Bäsche. (201.) Feenhaft und besonders.

Der Palmbaum. (202.) So recht vom Grund aus herzlich.

Der Fuhrmann. (203.) Gehört zu ben guten Bagabunden=, Handwerks = und Gewerbsliebern.

Pfauenart. (204.) Gute Reigung, bescheiben ausgedrückt.

Der Schildwache Nachtlied. (205.) Ans Quodlibet streifend, dem tiefen und dunklen Sinne der Ausbruck gemäß.

Der traurige Garten. (206.) Süße Reigung.

Hüt' du dich. (207.) Im Sinn und Klang des Baubeville sehr gut.

Die mustische Wurzel. (208.) Geistreich, wobei man sich boch bes Lächelns über ein falsches Gleichniß nicht enthalten kann.

Räthsel. (209.) Nicht ganz glücklich.

Í

Wie kommt's, daß du so traurig bist. (210.) Streift ans Quodlibet, wahrscheinlich Trümmer.

Unfraut. (211.) Duodlibet von der besten Art.

Der Wirthin Töchterlein. (213.) Höchst lieblich, aber nicht so recht ganz.

Wer hat dieß Liedlein erdacht. (213.) Eine Art übermuthiger Fratze, zur rechten Zeit und Stunde wohl lustig genug.

Doctor Faust. (214.) Tiefe und gründliche Motive, könnten vielleicht besser dargestellt senn.

Müllertücke. (218.) Bedeutende Mordgeschichte, gut dargestellt.

Der unschuldig Hingerichtete. (220.) Ernste Fabel, lakonisch trefflich vorgetragen.

Ringlein und Fähnlein. (223.) Sehr gefällig romantisch. Das Reimgeklingel thut der Darstellung Schaden, bis man sich allenfalls daran gewöhnen mag.

Die Hand. (225.) Bedeutendes Motiv, turz abgefertigt.

Martinsgans. (226.) Bauerburschenschaft, lustig losgebunden.

Die Mutter muß gar sehn allein. (227.) Nicht recht von Grund und Brust aus, sondern nach einer schon vorhandenen Melodie gesungen.

Der stolze Schäfersmann. (229.) Tiefe schöne Fabel, durch den Wiederklang des Baudeville ein sonderbarer, aber für den Gesang ein bedeutender Vortrag.

Wenn ich ein Böglein wär. (231.) Einzig schön und wahr. An einen Boten. (232.) Einzig suftig und gutsaunig.

Weine nur nicht. (232.) Leidlicher Humor, aber doch ein bis= chen plump.

Räuglein. (233.) Wunderlich, von tiefem, ernstem, köstlichem Sinn.

Weinschröterlied. (235.) Unfinn der Beschwörungsformel.

Maikäferlieb. (235.) Defigleichen.

Marienwürmchen. (235.) Defigleichen, mehr ins Barte geleitet.

Der verlorene Schwimmer. (236.) Annuthig und voll Gefühl.

Die Prager Schlacht. (237.) Rasch und knapp, eben als wenn es drei Husaren gemacht hätten.

Frühlingsblumen. (239.) Wenn man die Blumen nicht so entsetzlich satt hätte, so möchte dieser Kranz wohl artig sehn.

Rudud. (241.) Nedisch bis zum Fratenhaften, doch gefällig.

Die Frau von Weissenburg. (242.) Eine gewaltige Fabel, nicht ungemäß vorgetragen.

Soldatentod. (245.) Möchte vielleicht in Frieden und beim Ausmarsch erbaulich zu singen sehn. Im Krieg und in der ersten Nähe des Unheils wird so etwas gräulich, wie das neuerlich belobte Lied: Der Krieg ist gut.

Die Rose. (251.) Liebliche Liebesergebenheit.

Die Judentochter. (252.) Passender, seltsamer Vortrag zu confusem und zerrüttetem Gemüthswesen.

Drei Reiter. (253.) Ewiges und unzerstörliches Lied des Scheidens und Meidens.

Schlachtlieb. (254.) 'In künftigen Zeiten zu singen.

Homanzenart. (255.) Bon der guten, zarten, innigen

Das römische Glas. (257.) Defigleichen. Etwas rathfelhafter.

Rosmarin. (258.) Ruhiger Blick ins Reich ber Trennung.

Der Pfalzgraf am Rhein. (259.) Barbarische Fabel und gemäßer Vortrag.

Vogel Phönix. (261.) Nicht mißlungene driftliche Allegorie.

Der unterirdische Pilger. (262.) Müßte in Schächten, Stollen und auf Strecken gesungen und empfunden werden. Ueber der Erde wird's einem zu dunkel dabei.

Herr Olof. (261 b.) Unschätzbare Ballabe.

ţ

ļ

Ewigkeit. (263 b.) Katholischer Kirchengesang. Wenn man die Menschen confus machen will, so ist dieß ganz der rechte Weg.

Der Graf und die Königstochter. (265 b.) Eine Art von Phramus und Thisbe. Die Behandlung folcher Fabeln gelang unsern Voreltern nicht.

Moriz von Sachsen. (270.) Ein ahnungsvoller Zustand und großes trauriges Ereigniß mit Phantasie bargestellt.

Ulrich und Aennchen. (274.) Die Fabel vom Blaubart. in mehr nördlicher Form, gemäß dargestellt.

Vom vornehmen Räuber. (276.) Sehr tüchtig, dem Lindenschmied zu vergleichen.

Der geistliche Kämpfer. (277.) "Christ Gottes Sohn allhie" hätte durch sein Leiden wohl einen bessern Poeten verdient.

Dusle und Babely. Köstlicher Abdruck des schweizerbäuerischen -Zustandes und des höchsten Ereignisses dort zwischen zwei Liebenden.

Der eifersüchtige Knabe. (282.) Das Weben und Weben der räthselhaft mordgeschichtlichen Romanzen ist hier höchst lebhaft zu fühlen.

Der Herr am Delberg. (283.) Diesem Gedichte geschieht Unsecht, daß es hier steht. In dieser, meist natürlichen Gesellschaft wird einem die Allegorie der Anlage, so wie das poetisch Blumenhafte der Aussührung unbillig zuwider.

Abschied von Bremen. (289.) Handwerksburschenhaft genug, boch zu prosaisch.

Aurora. (291.) Gut gedacht, aber boch nur gedacht.

Werd'ein Rind. (291.) Ein schönes Motiv, pfaffenhaft verschoben.

Der ernsthafte Jäger. (292.) Ein bischen barsch, aber gut.

Der Mordinecht. (294.) Bedeutend, seltsam und tüchtig.

Der Prinzenraub. (296.) Richt gerade zu schelten, aber nicht befriedigend.

Nächten und Heute. (298.) Ein artig Lied des Inhalts, der so oft vorkommt: Cost fan tutte und tutti.

Der Spaziergang. (299.) Mehr Reflexion als Gefang.

Das Weltende. (300.) Deutet aufs Quodlibet, läßt was puwährschen übrig.

Baherisches Alpenlied. (301.) Allerliebst, nur wird man vornherein irre, wenn man nicht weiß, daß unter dem Palmbaum die Steckpalme gemeint ist. Mit einem Dupend solcher Noten wäre wohl manchem Liebe zu mehrerer Klarheit zu helfen gewesen.

Jäger Wohlgemuth. (303.) Gut, aber nicht vorzüglich.

Der Himmel hängt voll Geigen. (304.) Eine driftliche Cocagne, nicht ohne Geist.

Die fromme Magb. (306.) Gar hübsch und sittig.

Jagdglück. (306.) Zum Gesang erfreulich, im Sinne nicht befonders. Ueberhaupt wiederholen die Jägerlieder, vom Tone des Walthorns gewiegt, ihre Motive zu oft ohne Abwechseln.

Kartenspiel. (308.) Artiger Einfall und guter Humor.

Für fünfzehn Pfennige. (309.) Von der allerbesten Art einen humoristischen Refrain zu nuten.

Der angeschossene Kuckuck. (311.) Rur Schall, ohne irgent eine Art von Inhalt.

Warnung. (313.) Ein Ruduck von einer viel bessern Sorte.

Das große Kind. (314.) Höchst süße. Wäre wohl werth, wie man ihm das Ungeschickte einiger Reime und Wendungen benähme.

Das heiße Afrika. (315.) Spukt doch eigentlich nur der Halberstädter Grenadier.

Das Wiedersehen am Brunnen. (317.) Boll Anmuth und Gefühl.

Das Haflocher Thal. (319.) Seltsame Mordgeschichte, gegehörig vorgetragen.

Abendlied. (321.) Sehr lobenswürdig, von der recht guten thrisch-episch-dramatischen Art.

Der Scheintob. (322.) Sehr schöne, wohlausgestattete Fabel, gut vorgetragen.

Die drei Schneider. (325.) Wenn doch einmal eine Gilbe verirt werden soll, so geschieht's hier lustig genug.

Nächtliche Jagd. (327.) Die Intention ist gut, der Ton nicht zu schelten, aber der Bortrag ist nicht hinreichend.

Spielmanns Grab. (328.) Ausgelassenheit, unschätzbarer sinnlicher Bauernhumor.

Knabe und Beilchen. (329.) Zart und zierlich.

Der Graf im Pfluge. (330.) Gute Ballade, boch zu lang.

Drei Winterrosen. (339.) Zu sehr abgekürzte Fabel von dem Wintergarten, der schon in Bojardo vorkommt.

Der beständige Freier. (341.) Echo, versteckter Todtentanz, wirklich sehr zu loben.

Von Hofleuten. (343.) Wäre noch erfreulicher, wenn nicht eine, wie es scheint, falsche Ueberschrift auf eine Allegorie deutete, die man im Lied weder sinden kann noch mag.

Lied beim Heuen. (345.) Köstliches Baudeville, das unter mehreren Ausgaben bekannt ist.

Fischpre digt. (347.) Unvergleichlich, dem Sinne und der Behandlung nach.

Die Schlacht bei Sempach. (349.) Wahr und derb, doch nahezu chronikenhaft prosaisch.

Algerius. (353.) Fromm, zart und voll Glaubenstraft.

ļ

Doppelte Liebe. (354.) Artig, könnte aber ber Situation nach artiger sehn.

Manschettenblume. (355.) Wunderlich, romantisch, gehaltvoll.

Der Fähndrich. (358.) Mit Eigenheit; doch hätte die Gewalt, welche der Fähndrich dem Mädchen angethan, müssen ausgedrückt werden; sonst hat es keinen Sinn, daß er hängen soll.

Gegen die Schweizerbauern. (360.) Tüchtige und boch poetische Gegenwart. Der Zug, daß ein Bauer das Glas in den Rhein wirft, weil er in dessen Farbenspiel den Pfauenschwanz zu sehen glaubt, ist höchst revolutionär und treffend.

Kinder still zu machen. (362.) Recht artig und kindlich.

Gesellschaftslied. (363.) In Tillenart capital.

Das Gnabenbild. (366.) Ift hübsch, wenn man sich ben Zustand um einen solchen Wallfahrtsort vergegenwärtigen mag.

Geh du nur hin. (371.) Frank und frech.

Berlorene Mühe. (372.) Treffliche Darstellung weiblicher Bethulichkeit und täppischen Männerwesens.

Starke Einbildungskraft. (373.) Zarter Hauch, kaum sest zuhalten.

Die schlechte Liebste. (374.) Innig gefühlt und recht gedacht.

Maria auf der Reise. (375.) Hübsch und zart, wie die Katholiken mit ihren mythologischen Figuren das gläubige Publicum gar zweckmäßig zu beschäftigen und zu belehren wissen.

Der geabelte Bauer. (376.) Recht gut gesehen und mit Berdruß launisch dargestellt.

Abschiedszeichen. (378.) Recht lieblich.

Die Ausgleichung. (379.) Die bekannte Fabel vom Becher und Mantel, kurz und bedeutend genug dargestellt.

Petrus. (382.) Scheint uns gezwungen freigeistisch.

Gott grüß euch, Alter! (384.) Modern und sentimental, aber nicht zu schelten.

Schwere Wacht. (386.) Zieht schon in das umständliche, klangund sangreiche Minnesängerwesen herüber.

- 1) Jungfrau und Wächter. Gar lieblich, doch auch zu umständlich.
  - 2) Der lustige Geselle. Ist uns lieber als die vorhergehenden.
- 3) Bariation. Macht hier zu großen Contrast; denn es gehört zu der tiefen, wunderlichen deutschen Ballabenart.
  - 4) Beschluß. Paßt nicht in diese Reihe.

Der Pilger und die fromme Dame. (396.) Ein guter wohlbargestellter Schwank.

Kaiserliches Hochzeitlied. (397.) Barbarisch=pedantisch, und doch nicht ohne poetisches Verdienst.

Antwort Mariä auf den Gruß der Engel. (406.) Das liebenswürdigste von allen christlich=katholischen Gedichten in diesem Bande.

Staufenberg und die Meerfeie. (407.) Recht lobenswerthe Fabel, gebrängt genug vorgetragen, klug vertheilt. Würde zu kurz scheinen, wenn man nicht an lauter kürzere Gedichte gewöhnt wäre.

Des Schneiders Feierabend. (418.) In der Holzschnittsart, so gut als man es nur wünschen kann.

Mit dieser Charakteristrung aus dem Stegreif — denn wie könnte man sie anders unternehmen? — gedenken wir niemand vorzugreisen, denen am wenigsten, die durch wahrhaft lyrischen Genuß und ächte Theilnahme einer sich ausdehnenden Brust viel mehr von diesen Gedichten sassen werden, als in irgend einer lakonischen Bestimmung des mehr oder minstern Bedeutens geleistet werden kann. Indessen seh uns über den Werth des Ganzen noch solgendes zu sagen vergönnt.

Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Bolkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Bolk noch fürs Bolk gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmiges, Tüchtiges in sich haben und begreifen, daß der kern= und stammhafte Theil der Nationen dergleichen Dinge faßt, behält, sich zueignet und mitunter fortpflanzt - bergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sehn kann; sie haben einen unglaublichen Reiz!, selbst für uns, die wir auf einer höhern Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat. Hier ist die Kunst mit der Natur im Conflict, und eben dieses Werden, dieses wechselseitige Wirken, dieses Streben scheint ein Das wahre dichte= Ziel zu suchen, und es hat sein Ziel schon erreicht. rische Genie, wo es auftritt, ist in sich vollendet; mag ihm Unvollkommen= heit der Sprache, der äußern Technik, oder was sonst will, entgegenstehen, es besitzt die höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirkt selbst im dunkeln und trüben Elemente oft herr= licher, als es später im klaren vermag. Das lebhafte poetische Anschauen eines beschränkten Zustandes erhebt ein Einzelnes zum zwar begränzten, doch unumschränkten AU, so daß wir im kleinen Raume die ganze Welt zu sehen glauben. Der Drang einer tiefen Anschauung fordert Lakonis= Was der Prosa ein unverzeihliches Hinterstzuvörderst wäre, ist dem wahren poetischen Sinne Nothwendigkeit, Tugend, und selbst das Ungehörige, wenn es an unsere ganze Kraft mit Ernst anspricht, regt sie zu einer unglaublichen genußreichen Thätigkeit auf.

Durch die obige einzelne Charakteristik sind wir einer Classification ausgewichen, die vielleicht künftig noch eher geleistet werden kann, wenn mehrere dergleichen, ächte, bedeutende Grundgefänge zusammengestellt sind.

Wir können jedoch unsere Vorliebe für diejenigen nicht bergen, wo lprische, dramatische und epische Behandlung dergestalt in einander gestoch= ten ist, daß sich erst ein Räthsel aufbaut, und sodann mehr oder weniger,

und wenn man will, epigrammatisch auflöst. Das bekannte: Dein Schwert, wie ists vom Blut so roth, Eduard, Eduard! ist bes sonders im Originale das Höchste, was wir in dieser Art kennen.

Möchten die Herausgeber aufgemuntert werden, aus dem reichen Borrath ihrer Sammlungen, so wie aus allen vorliegenden schon gedrucken bald noch einen Band folgen zu lassen; wobei wir denn freilich wünschten, daß sie sich vor dem Singsang der Minnesinger, vor der bänkelsängerisschen Gemeinheit und vor der Plattheit der Meistersänger, so wie vor allem Pfässischen und Pedantischen höchlich hüten mögen.

Brächten sie uns noch einen zweiten Theil dieser Art deutscher Lieder zusammen, so wären sie wohl aufzurusen, auch was fremde Nationen, Engländer am meisten, Franzosen weniger, Spanier in einem andern Sinne, Italiäner fast gar nicht, dieser Liederweise besitzen, auszusuchen, und sie im Original und nach vorhandenen oder von ihnen selbst zu leistenden Uebersetzungen darzulegen.

Höhern Sinn, auf diese Arbeit gewissermaßen bezweifelt, so sinden wir noch mehr Ursache, eine sondernde Untersuchung, in wiesern das alles, was uns hier gebracht ist, völlig ächt oder mehr und weniger restaurirt seh, von diesen Blättern abzulehnen.

Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses so sehr, als man es in späterer Zeit sehn kann, und das hie und da seltsam Restaurirte, aus fremdartigen Theilen Berbundene, ja das Untergeschobene ist mit Dank anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Bolkes, und nicht etwa nur des ungebildeten, eine Weile durchgeht! Warum soll der, der es in letzter Instanz auszeichnet, mit andern zusammenstellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Bestigen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch, als in sofern es dem Auf= und Abschreiber solches zu überliefern gelang ober beliebte.

Wenn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gedruckte Sammlung dankbar und läßlich behandeln, so legen wir den Herausgebern desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, daß alles gedruckt werde; aber sie werden sich ein Verdienst um die Nation erwerben, wenn sie mitwirken, daß wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen Cultur, worauf es denn boch nunmehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und geistreich erhalten.

Berlin, bei Unger: Regulus, eine Tragödie in fünf Auszügen, von Collin. 1802. 184 S. mit den Anmerkungen. 8.

Die lebhafte Sensation, welche dieses Stück bei seiner Erscheinung erregte, ist zwar nach und nach verklungen, doch möchte es nicht zu spät sehn, noch ein ruhiges kritisches Wort darüber auszusprechen.

Der Berfasser hat bei der Wahl dieses Gegenstandes sich sehr versgriffen. Es ist darin Stoff allenfalls zu einem Act, aber keineswegs zu fünsen, und dieser eine Act ist es, der dem Stilde Gunst erweckt.

In dem ersten ist Attilia, die Gattin des Regulus, vorzüglich besschäftigt, die Lage der Sache und sich selbst zu exponiren, jedoch weiß sie sich unsere Gunst nicht zu verschaffen.

Wer den Entschluß des Regulus als groß und heldenmüthig anerstennen soll, muß den hohen Begriff von Rom mit zum Stücke bringen: die Anschauung dieser ungeheuern specifischen Einheit einer Stadt, welche Feinde, Freunde, ja ihre Bürger selbst für nichts achtet, um der Mittelspunkt der Welt zu werden. Und solche Gesinnungen sind es, die den einzelnen edlen Kömer charakterisiren; so auch die Römerin. Wir sind die Lucretien und Clölien, Porcien und Arrien und ihre Tugenden schon so gewohnt, daß uns eine Attilia kein Interesse abgewinnen kann, die als eine ganz gemeine Frau ihren Mann sür sich und ihre Kinder aus der Gesangenschaft zurückwünscht. Indessen möchte das dem ersten Act hingehen, da von dem Collisivsall, der nun sogleich eintritt, noch nicht die Rede ist.

Der zweite Act enthält nun den interessanten Punkt, wo Regulus mit dem carthagischen Sesandten vor dem Senat erscheint, die Aus-wechselung der Sesangenen widerräth, sich den Todesgöttern widmet und mit seinem ältesten Sohne Publius, der für die Befreiung des Vaters arbeiten wollte, sich auf ächt römische Weise unzufrieden bezeigt.

Mit dem dritten Act fängt das Stlick sogleich an zu sinken. Der punische Gesandte erscheint wirklich komisch, indem er den Regulus durch kosmopolitische Argumente von seinem specifischen Patriotismus zu heilen sucht. Hierauf muß der wackere Held durch Frau und Kinder gar

jämmerlich gequält werben, indessen der Zuschauer gewiß überzeugt ist, daß er nicht nachgeben werbe. Wie viel schöner ist die Lage Coriolans, der seinem Baterlande wieder erbeten wird, nachgeben kaun, nachgeben muß und darliber zu Grunde geht!

Der vierte Act ist ganz müßig. Der Consul Metellus bringt erst einen Senator höflich bei Seite, der sich des Regulus annehmen will, serner beseitigt er einen stockpatricisch gesinnten Senator, der zu hestig gegen Regulus wird, und läßt zuletzt den Publius, man darf wohl sagen absahren, als dieser ungestüm die Besreiung seines Baters verlangt, und da Ueberredung nicht hilft, auf eine wirklich lächerliche Weise den Dolch auf den Consul zuckt, welcher, wie man denken kann, unerschüttert stehen bleibt, und den thörichten jungen Menschen gelassen sortschieft.

Der fünfte Act ist die zweite Hälfte vom zweiten. Was dort vor dem Senat vorgegangen, wird hier vor dem Volke wiederholt, welches den Regulus nicht fortlassen will, der, damit es ja an modern dringen den dramatischen Mitteln nicht fehle, auch einen von den durchs Stück wandelnden Dolchen zuckt, und sich zu durchbohren droht.

Wollte man dieses Süjet in Einem Act behandeln, in dem man auf geschickte Weise den zweiten und fünften zusammenschmölze, so würde es ein Gewinn für die Bühne sehn: denn es ist immer herzerhebend, einen Mann zu sehen, der sich aus Ueberzeugung für ein Ganzes auf opfert, da im gemeinen Lauf der Welt sich niemand leicht ein Bedenken macht, um seines besondern Vortheils willen das schönste Ganze, wo nicht zu zerstören, doch zu beschädigen.

Hätte die große Spaltung der Plebejer und Patricier, zu Einleitungsund Ausfüllungsmotiven den Stoff geben können. Wenn Attilia, eine recht eingefleischte Plebejerin, nicht allein Gatten und Vater für sich und ihre Kinder, sondern auch für ihre Nächsten, sür Bettern und Gevattern, einen Patron zu befreien und aufzustellen im Sinne hätte, so würde sie ganz anders als in ihrer jetzigen Privatgestalt auftreten. Wenn man alsdann dem Regulus, der nur die eine große untheilbare Idee von dem einzigen Rom vor Augen hat, dieses Rom als ein gespaltenes, als ein den Patriciern hingegebenes, als ein theilweise unterdrückes, seine Hülse forderndes Rom, in steigenden Situationen dargebracht hätte, so wäre doch ein augenblicklich wankender Entschluß, ohne Nachtheil des Helden, zu bewirken gewesen. Anstatt dessen bringt der Berfasser diesen wechselseitigen Haß der beiden Parteien als völlig unfruchtbar und keines-wegs in die Handlung eingreifend, weil er ihm nicht entgehen konnte, durch das ganze Stück gelegentlich mit vor.

ı

Wir können daher den Verfasser weder wegen der Wahl des Gegensstandes, noch wegen der bei Bearbeitung desselben geäußerten Ersindungszgabe rühmen, ob wir gleich übrigens gern gestehen, daß das Stück nehst den Anmerkungen ein unverwersliches Zeugniß ablege, daß er die römische Geschichte wohl studirt habe.

Unglikklicherweise aber sind eben diese historischen Stoffe mit der Wahrheit ihrer Details dem dramatischen Dichter das größte Hinderniß. Das einzelne Schöne, historisch Wahre macht einen Theil eines ungeheuern Ganzen, zu dem es völlig proportionirt ist; das historisch Wahre in einem beschränkten Gedicht läßt sich nur durch große Kraft des Genies und Talents dergestalt beherrschen und bearbeiten, daß es nicht dem engeren Ganzen, das in seiner Sphäre eine ganz andere Art von Anähnlichung verlangt, als störend erscheine.

So sieht man aus den Anmerkungen, daß der Berfasser zu dem unverzeihlichen Mißgriff des Publius, der den Dolch gegen den Consul zuckt, durch ein geschichtliches Factum verleitet worden, indem ein junger Römer schon einmal einen Tribunen, der einen Bater zur Klage gezogen, durch Drohung genöthigt seine Klage zurück zu nehmen. Wenn nun ein Hauptargument dieser Klage war, daß der Bater den Sohn übel behandle, so steht diese Anekdote gar wohl in einer römischen Geschichte; aber hier im Drama der junge Mensch, der gegen den Consul Lucius Cäcilius Metellus den Dolch zieht, begeht doch wohl den albernsten aller Streiche!

Wie die Einsicht des Verfassers in die römische Geschichte, so sind auch seine geäußerten theils römischen, theils allgemein menschlichen Gessinnungen lobenswerth. Sie haben durchaus etwas Rechtliches, meist etwas Richtiges; allein aus allen diesen einzelnen Theilen ist kein Ganzes entstanden.

So ist uns auch noch nicht bei dieser Beurtheilung die Betrachtung der Charaktere dringend geworden: denn man kann wohl sagen, daß keine Charaktere in dem Stück sind. Die Leute stehen wohl durch Zustände und Verhältnisse von einander ab, und meinen auch einer anders als der andere, aber es ist nirgends ein Zug, der ein Individuum, ja auch nur

im rechten Sinne eine Gattung darstelle. Da dieses Stilck übrigens Figuren hat, die den Schauspielern zusagen, so wird es wohl auf vielen deutschen Theatern gegeben werden, aber es wird sich auf keinem halten, weil es im Ganzen dem Publicum nicht zusagt, das die schwachen und leeren Stellen gar zu bald gewahr wird.

Wir wilnschen daher, wenn das Stück noch eine Weile in dieser Form gegangen ist, daß der Theil, der dramatisch darstellbar und wirksam ist, für das deutsche Theater, das ohnehin auf sein Repertorium nicht pochen kann, gerettet werde, und zwar so, daß der Verfasser oder sonst ein guter Kopf aus dem zweiten und fünften Acte ein Stück in Sinem Acte componirte, das man mit Ueberzeugung und Glück auf den deutschen Theatern geben und wiedergeben könnte.

Dresben, bei Gerlach: Ugolino Sherardesca, ein Trauerspiel, heraussgegeben von Böhlenborf. 1801. 188 S. gr. 8.

Wenn das außerordentliche Genie etwas hervorbringt, das Mit- und Nachwelt in Erstaunen setzt, so verehren die Menschen eine solche Ersscheinung durch Anschauen, Genuß und Betrachtung, jeder nach seiner Fähigkeit; allein da ste nicht ganz unthätig bleiben können, so nehmen sie öfters das Gebildete wieder als Stoff an, und fördern, welches nicht zu läugnen ist, manchmal dadurch die Kunst.

Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Hungertod Ugolino's und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dem Höchsten, was die Dichtkunst hervorgebracht hat: denn eben diese Enge, dieser Lakonismus, dieses Verstummen bringt uns den Thurm, den Hunger und die starre Verzweiflung vor die Seele. Hiermit war alles gethan, und hätte dabei wohl bewenden können.

Gerstenberg kam auf den Gedanken, aus diesem Keim eine Tragödie zu bilden, und obgleich das Große der Dante'schen Darstellung durch sebe Art von Amplisication verlieren mußte, so faßte doch Gerstenberg den rechten Sinn, daß seine Handlung innerhalb des Thurms verweilt, daß er durch Motive von Streben, Hoffnung, Aussicht den Beschauer hinhält, und innerhalb dieser stockenden Masse einige Beränderung des Zustandes bis zur letzten Hilfslosisskeit hervorzubringen weiß. Wir haben ihm also zu danken, daß er etwas gleichsam Unmögliches unternommen und es doch mit Sinn und Geschick gewissermaßen ausgeführt.

Herr B. war dagegen bei Conception seines Trauerspiels ganz auf dem falschen Wege, wenn er sich einbildete, daß man ein politisch-historisches Stück erst ziemlich kalt anlegen, fortführen und es zuletzt mit dem Ungeheuern enden könne.

Das Schlimmste bei der Sache ist, daß gegenwärtiger Ugolino auch wieder zu den Stücken gehört, welche ohne Wallensteins Dasenn nicht geschrieben wären. In dem ersten Acte sehen wir statt des zweideutigen Piccolomini einen sehr unzweideutigen Schelmen von Ghibellinischem Erzbischof, der zwar nicht ohne Ursache, doch aber auf tückische und verruchte Weise den Guelsen Ugolino haßt; ihm ist ein schwacher Legat des Papstes zugesellt, und der ganze erste Act wird darauf verwendet, die Gemüther mehr ober weniger vom Ugolino abwendig zu machen.

Zu Anfang des zweiten Acts erscheint Ugolino auf dem Lande, von seiner Familie umgeben, ungefähr wie ein stiller Hausvater, dessen Geburtstag man mit Versen und Kränzen seiert. Sein ältester Sohn kommt siegreich zurück, um die Familienscene recht glücklich zu erhöhen. Man spürt zwar sogleich einen Zwiespalt zwischen Vater und Sohn, indem der Vater nach der Herrschaft strebt, der Sohn aber die sogenannte Freiheit, die Autonomie der Bürger, zu lieben scheint, wodurch man wieder an Piccolomini und Max erinnert wird. Nun kommen die Vurgemeister von Pisa, um den auf dem Lande zaudernden, hppochondristrenden Helden nach der Stadt zu berusen, indem ein großer Tumult entstanden, wobei das Volk Ugolino's Palast verbrannt und geschleift. Sie bieten ihm und den Seinigen das Stadthaus zur Wohnung an.

Im britten Acte erscheint nun ein Nachbild vom Seni, Marco Lombardo, der die ganze Unglücksgeschichte voraussieht. Ugolino hat von dem Senatspalast Besitz genommen, und sucht einen Ritter Nino, einen wackern Mann, auch Guelsen, doch in Meinungen einigermaßen verschieden, aus der Stadt zu entsernen, und beraubt sich, indem er einen Halbsreund von sich stößt, des besten Schutzes gegen seinen heimlichen Erzseind, den Ghibellinen Ruggieri. Eine Scene zwischen Bater und Sohn erinnert wieder an die Piccolomini, und damit wir ja nicht aus diesem Kreise kommen, endigt der dritte Act mit einer geschmücken Tasel, wobei die Handlung um nichts vorwärts kommt, als daß Ugolino seine Gesundheit

als Pisa's Fürst zu trinken erlaubt. Der freiheitsathmende Francesco tritt dagegen auf, wodurch ein widersprechendes Verhältniß zwischen Bater und Sohn sich lebhaft ausdrückt, und wir uns zu der Mühe verdammt sinden, disjecti membra poetae abermals zusammenzulesen.

Im vierten Act erzählt Ugolino dem Wahrsager einen Traum, wird aber durch den Seher um nichts klüger. Frau und Kinder kommen, die Geburtstagsscene wird etwas trauriger wiederholt; endlich sindet sich Ugolino im Dom ein, um die Herrschaft zu übernehmen, wo er gefangen genommen und von dem schwankenden Volke verlassen wird.

Bu Anfang des sünften Acts treten auf einmal in diese prosaische Welt drei Schicksalsschwestern und parodiren die Hexen des Macheth. Dann werden wir in den Hungerthurm geführt, wo der Verfasser der Leitung Gerstenbergs mehr oder weniger folgt, die Wirkung aber völlig zerstört, indem er die Hungerscene zerstückt und den Leser wechselsweise in den Thurm und auf die Straße sührt. Zuletzt wird der Bischof, wunderlich genug, Mitternachts in den Dom gelockt und ermordet, nach dem vorher Ugolino's Geist hinten über das Theater gegangen.

Man darf klihnlich behaupten, daß man im ganzen Stück auf keine poetische Idee treffe. Die historisch=politisch=psphologischen Reslexionen zeugen übrigens von einem mäßigen geraden Sinn. Die Einleitung des tristen Ugolino'schen Charakters durch Erzählung seiner unglücklichen Jugend ist gut. Iene oben erwähnte Situation, da sich ein vorzüglicher Mann dadurch ins Unglück stürzt, daß er, Bersöhnung heuchelnden Feinden zu Liebe, einen wenig dissentirenden Freund verstößt und sich des einzigen Schutzes beraubt, wäre dramætisch interessant genug, nur müßte die Behandlung viel tieser gegriffen werden.

An Aufführung dieses Stücks ist gar nicht zu benken, um so weniger, als es nicht durch theatralische Vorstellung, sondern durch Lectlire Wallenssteins eigentlich entstanden sehn mag.

Leipzig, bei Sommer: Johann Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, ein Trauerspiel. 1804. 8.

Es ist ein großer Unterschied, ob der Verfasser eines dramatischen Stückes vom Theater herunter oder auf das Theater hinauf schreibe.

Im ersten Falle steht er hinter den Coulissen, ist selbst nicht gerührt, noch getäuscht, kennt aber die Mittel, Rührung und Täuschung hervorzubringen, und wird nach dem Maß seines Talentes, wo nicht etwas Vortreffliches, doch etwas Brauchbares leisten. Im andern Falle hat er als Zuschauer gewisse Wirkungen ersahren; er fühlt sich davon durchdrungen und bewegt, möchte gern seine passive Rolle mit einer activen vertauschen, und indem er die schon vorhandenen Masten und Sesinnungen dei sich zu beleben und in veränderten Reihen wieder auszusühren sucht, bringt er nur etwas Secundäres, nur den Schein eines Theaterstlicks hervor.

Ein solches Werk, wie das gegenwärtige, könnte man daher wohl fulgur e pelvi nennen, indem die Wallenstein'sche Sonne hier aus einem nicht eben ganz reinen Gefäß zurückleuchtet und kaum eine augenblickliche Blendung bewirkt. Hier ist auch ein unschlüssiger Held, der sich aber doch, gestärkt durch seinen Beichtvater, mehr auf den protestantischen Gott, als jener auf die Planeten verläßt. Hier ist auch ein Berräther, der mit mehreren Regimentern zum Feind übergeht, eine Art von Max, eine Sorte von Thekla, die uns aber doch, ansangs durch Bauernkleidung, dann durch Heldenrüstung, an eine geringere Abkunst, an den Stamm der Bahardschen Miranden, der Iohannen von Montsaucon erinnert. Nicht weniger treten Bürger und Soldaten auf, die ganz unmittelbar aus Wallensteins Lager kommen. Ferner giebt es einige tücksiche Spanier, wie man sie schon mehr auf dem deutschen Theater zu sehen gewohnt ist, und Carl der Fünste zeigt sich als ein ganz leiblicher Kartenkönig. Die Zweideutigkeit des nachherigen Kursürsten Moriz kann gar kein Interesse erregen.

Ungeachtet aller dieser fremden Elemente liest man das Stück mit einigem Gesallen, das wohl daher kommen mag, daß wirkliche Charaktere und Thatsachen, auf die der Berfasser in der Borrede so großen Werth legt, etwas Unverwüstliches und Unverpfuschbares haben. Nicht weniger bringt die Phantasse aus der bekannten Geschichte eine Menge Bilder und Berhältnisse hinzu, welche das Stück, wie es da steht, nicht erregen noch hervorbringen würde.

Noch einen Vortheil hat das Stlick: daß es kurz ist. Die Charaktere, wenn gleich nicht recht gezeichnet, werden uns nicht lästig, weil sie uns nicht lange aufhalten; die Situationen, wenn gleich nicht kunstmäßig angelegt, gehen doch geschwind vorüber, und wenn sie an Nachahmung erinnern, so sind sie auch schon vorbei, indem sie ein Lächeln erregen. Wie hohl übrigens das ganze Stück seh, würde sich bei der ersten Borstellung deutlich zeigen. Wir zweifeln aber, daß irgend ein Theater diesen Bersuch zu machen geneigt sehn möchte.

Hadamar, in der neuen Gelehrten Buchhandlung: Der Geburtstag, eine Jägeridylle in vier Gefängen, 1803. 107 S. 8.

Dieses kleine Gedicht kann man als ein gedrucktes Concept ansehen, und in diesem Sinne erregt es Interesse. Der Verfasser hat einen idplichen Blick in die Welt; in wiesern er Original seh, läßt sich schwer entscheiden: denn vorzüglich die zwei ersten Gesänge erinnern im Ganzen wie im Einzelnen durchaus an Vossens Luise.

Die Welt seiner Jäger und Förster kennt der Berfasser recht gut, doch hat er manche Eigenthümlichkeiten derselben nicht genug herausgehoben, und sich dassir mit den kleinen Lebensdetails, welche diese Klasse mit allen andern gemein hat, Kaffeetrinken, Tabakrauchen u. s. wie auch mit allgemeinen Familienempfindungen, die allenfalls im Borbeigehen berührt werden können, zu sehr aufgehalten. Ueberhaupt möchte man sagen, er seh nur mit den Augen und nicht mit dem Herzen ein Jäger.

Das Hauptmotiv, daß am Geburtstage eines Försters der Geliebte seiner Tochter einen Wolf schießt, und dadurch zur Versorgung gelangt, ist artig und durch Retardationen interessant gemacht, doch bleibt immer die Charakteristik der Behandlung zu schwach. Der Versasser hätte durchaus bedenken sollen, daß es in der Familie des Försters Waldheim lebhaster und rascher zugehen müsse, als bei dem Pfarrer von Grünau. Lobenswürdig ist übrigens die Darstellung und Benutzung des felsigen Locals mit den Niederungen am Fuße und der bergigen Umgedung. In den zwei letzten Gesängen, wo das Gedicht handelnder wird, ist ein gewisser epischer Schritt, eine glückliche Darstellung dessen, was geschieht, nicht zu verkennen. Auch ist über das Ganze eine gewisse gemüthliche Annuth verbreitet.

Aber — und leider ein großes Aber — die Verse sind ganz abscheulich. Der Versasser, indem er seine Vorgänger in diesem Fache las, hat sich von der innern Form eines solchen Kunstwerks wohl manches zugeeignet, über die letzte äußere Form aber und deren Vollendung weder gedacht, noch mit irgend einem Wissenden sich besprochen. Was ihm von den Versen im Ohr geblieben, hat er nachgeahmt, ohne sich eines Gessetzes, einer Regel bewußt zu sehn.

Sollen wir also die in der Vorerinnerung gethane Frage, ob seine Muse Freunden der Dichtkunst wohl ein ästhetisches Vergnügen gewähren könne, aufrichtig und freundlich beantworten, so sagen wir: er lerne zuerst Herameter machen, welches sich denn wohl jetzt nach und nach wird lernen lassen; wie viel Zeit es ihm auch kosten sollte, so ist es reiner Gewinn; er arbeite alsdann das Gedicht nochmals um, vermindere den beschreibenden Theil, erhöhe den handelnden, ersetze das gleichgültige Allgemeine durch bedeutendes Besondere; so wird sich alsdann deutlicher zeigen, ob er in diesem Fache etwas leisten kann: denn jetzt muß man den besten Willen haben, und eine Art von Sonntagskind sehn, um eine übrigens ganz wohlgebildete Menschengestalt durch eine von Warzen, Flecken, Borsten und Unrath entstellte Oberhaut durch zu sehen.

ļ

1

Mannheim, in Commission bei Schwan und Göß: Athenor, ein Gedicht in sechzehn Gesängen. Neue verbesserte Ausgabe. 1804. VIII. übrigens mit den Anmerkungen 286 S. 8. (2 Rthlr. 12 Gr.)

Als wir bieses Gebicht mit Sorgfalt zu lesen ansingen, uns burch ben jedem Gesange vorgesetzten Inhalt mit dem Ganzen und seinen Theilen besannt zu machen und in der Aussührung selbst vorwärts zu dringen suchten, haben wir ein ganz eigene Ersahrung gemacht. Wir empfanden nämlich eine Art von Schwindel, wie sie den zu übersallen pslegt, dem etwas ganz Incongruentes und also seiner Natur nach Unmögliches doch wirklich vor Augen steht. Nach einigem Besinnen erinnerten wir uns schon einer ähnlichen Empfindung: es war die, wie wir den Garten und Palast des Prinzen Pallagonia besuchten, der nicht allein, wie besannt, durchaus mit Ungeheuern ausstaffirt ist, sondern wo auch, was weniger besannt, an der Architektur sorgfältig alle horizontalen und verticalen Linien vermieden sind, so daß alles im Stehen sogleich einzustürzen scheint. Gestärkt durch diese Ressexion wagten wir dem Helden Athenor nochmals ins Gesicht zu sehen, fanden uns aber um nichts

gebessert; was wir jedoch zuletzt über ihn bei uns zusammen bringen konnten, aber freilich für kein Urtheil ausgeben, wäre ungefähr folgendes.

Wenn man Wielands poetische Schriften stückweise in eine Hexenpfanne neben einander setzte, und sodann über einem gelinden Feuer so lange schmorte, die Naturell, Seist, Anmuth, Heiterkeit mit allen übrigen lebendigen Eigenschaften völlig abgeraucht wären, und man alsdann die überbliebene zähe Masse mit einem Lösselstiel einigermaßen durcheinanderzöge, und einen solchen Brei, der fast für ein Caput mortuum gelten kann, völlig erstarren und erkalten ließe, so würde ungefähr ein Athenor entstehen. Da jedoch der Fall von der Art ist, daß wir nicht wissen können, ob unsere Empfindung bei diesem Werk nicht vielleicht idiospukratisch seh, so wünschten wir, daß einer unserer kritischen Sollegen durch umständlichere Untersuchung unsere Meinung zu bestärken oder zu widerlegen geneigt wäre.

Am kürzesten und gerathensten halten wir jedoch, daß jeder, der eine kleine Bibliothek deutscher Art und Kunst sich angeschafft hat, auch diesem Athenor einen Platz gönne: denn es ist doch auch kein geringer Genuß, wenn man sich nach Belieben beim Aufschlagen eines Buchs einen solchen ästhetischen Tragelaphen vergegenwärtigen kann. Zu diesem Behuf aber müßte der Berleger den Preis, der durch die artig punctirten Kupser unverhältnismäßig erhöht sehn mag, ein sür allemal herabsetzen.

Nicht um diese drei Schriften, deren jede wohl eine eigene Betrachtung verdient, nur kurz bei Seite zu bringen, nehmen wir sie hier zusammen, sondern weil sie manches Lobenswürdige gemein haben, und weil sich auch an ihnen einiges gemeinsam zu tadeln sinden wird. Sie sind sämmtlich mehr verständig als passionirt geschrieben; keine heftigen

<sup>1.</sup> Berlin, bei Unger: Bekenntnisse einer schönen Seele, von ihr selbst geschrieben. 1806. 384 S. gr. 8.

<sup>2.</sup> Ebendaselbst: Melanie, bas Findelkind. 1804. 252 S. fl. 8.

<sup>3.</sup> Lübeck, bei Bohn: Wilhelm Dumont, ein einfacher Roman von Eleutherie Holberg. 1805. 340 S. kl. 8. (1 Rihlr. 12 Gr.)

Leidenschaften werden dargestellt; die Berfasser wollen weder Furcht noch Hoffnung, weder Mitleiden noch Schrecken erregen, sondern und Personen und Begebenheiten vorstellen, welche uns interessiren und auf eine angenehme Weise unterhalten. Die beiden ersten Werke haben viel Aehnlichteit in der Fabel; alle sind gut geschrieben, und es herrscht in allen, obgleich mehr oder weniger, eine freie Ansicht des Lebens.

1) Der Heldin dieses Romans gebührt in sofern der Name einer schönen Seele, als ihre Tugenden aus ihrer Natur entspringen, und ihre Bildung aus ihrem Charakter hervorgeht. Wir hätten aber doch dieses Werk lieber Bekenntnisse einer Amazone überschrieben, theils um nicht an eine frühere Schrift zu erinnern, theils weil diese Benennung charakteristischer wäre: denn es zeigt sich uns wirklich hier eine Männin, ein Mädchen wie es ein Mann gedacht hat. Und wie jene aus dem Haupte des Zeus entsprungene Athene eine strenge Erzjungfrau war und blieb, so zeigt sich auch in dieser Hienge Weständigen Mannes ein strenges, obgleich nicht ungefälliges Wesen, eine Jungfrau, eine Birgo im besten Sinne, die wir schäßen und ehren, ohne eben von ihr angezogen zu werden.

Hat man das einmal zugegeben, so kann man von dem Buche nicht Gutes genug sagen. Das Ganze ist durchaus tlichtig, vernünftig und verständig zusammenhangend; das Romaneske darin besteht in einer wenig erhöhten, geläuterten Wirklichkeit; die Schilderungen zeigen viel Einsicht in die Welt und ihr Wesen; die Reflexionen sind meistens tief, geistreich, überraschend.

Hatte der Verfasser sich den Charakter, den er schildern wollte, sest vorgezeichnet, so hat er die Umgebungen und Begebenheiten gehörig erfunden und klug gestellt, daß theils durch Uebereinstimmung, theils durch Conslict eine solche Natur sich nach und nach entwickeln und bilden konnte.

Die Heldin ist unbekannten Ursprungs, wird einem Geistlichen in der französischen Schweiz zur Pflege übergeben, der unverheirathet ist und mit seiner Schwester lebt. Diese halb fremden und halb nahen Verhältnisse, diese Reigung ohne Innigkeit, womit die drei Personen zusammen leben, ist so glücklich gedacht als ausgesührt. Die Erziehung fängt von Reinslichkeit und Ordnung an, woraus Schamhaftigkeit und Gesetztheit entstehen. Das Kleeblatt wird in eine deutsche große Residenz versetzt, und der Zögsling wächst zum Frauenzimmer heran. Von der Musik wird sie abgeschreckt,

weil der Meister einen friechenden, schmeichlerischen Charafter hat; vom Tanz, weil die Art wie der Meister ihren Körper technisch behandelt, ihre Schamhaftigkeit verletzt. Die französische Sprache tritt ein; Lasonstaine, Corneille und Racine bemächtigen sich ihrer; von Shakspeare will sie nichts wissen. Eine stille Mildthätigkeit sieht man gern in der Nachbarschaft des Religionsunterrichts. Sie wird consirmirt und tritt in die Welt ein.

Ihre Berhältnisse zu Alten und Imngen sind sehr gut geschildert. Sie wird ihre eigenen Vorzüge gewahr, die man einer höhern Abkunst zuschreibt. Sie wird neugierig zu erfahren, woher sie entsprungen. Die Entdeckung gelingt ihr nicht; ja die Möglichkeit einer solchen wird ihr abgeschnitten, und es gehört mit zu dem Charakter dieser Geschichte, daß ein so romanenhastes Motiv nicht weiter gebraucht wird, und weder die Heldin noch der Leser siesen Punkt aufgeklärt werden.

Was unsere Reigung gegen die Heldin, ohne daß wir es merken, erregt, ist, daß sie ungeachtet ihrer Selbstständigkeit, sich immer an Freundinnen auschließt und sich ihnen gleichsam subordinirt. Sie sindet sich mit Abelaiden zusammen, einem von den Mädchen der neuern deutschen Zeit, die an Talente und an ein Romantisches im Leben Ansprücke machen. Ein sehnlich erwarteter, hochgelobter Bruder dieser Freundin kommt an, die ganze kleine Frauensocietät bewirdt sich um ihn; ihm ist keine Neigung einzussößen, sein Sigenthilmliches bleibt verschlossen; doch erweckt er in beiden Freundinnen die Lust an italiänischer Boesie. Sie werden hingerissen, und mit viel Gläck ist die Liebe durch das Element einer so liebevollen Dichtkusst eingeleitet. Doch können die Frauen aus dem verschlossenen Jängling nicht klug werden, die sich endlich zeigt, daß ihm Friedrich II als Idol vorschwebt, und daß er keinen Wunsch hat als unter einer so großen Natur mit thätig zu sehn.

Der siebenjährige Krieg, und wie der große König in jener Spoche die Welt zu Neigung und Abneigung aufregt, steht als ernstes Bild innerhalb des weiblichen Kreises. Der junge Held und die Amazone nähern sich auf eine würdige Art, erklären sich wechselseitig, machen ein Bündniß auf die Zukunft, und scheiden.

Nach kurzen Aeußerungen aus der Ferne, nach gebrängter Darstellung der Kriegsbegebenheiten wird die Schlacht bei Zorndorf geliefert, und der Geliebte fällt. Die Gesühle der Amazone, die Entwickelung ührer

Aeußerungen, die Folgen des Berlustes sind bedeutend und befriedigend vorgetragen.

Zu Anfang des zweiten Buchs kehrt unsere Heldin zur Gesellschaft zurück. Sie sindet sich da in einigem Wisverhältniß, weil sie etwas Besseres besessen. Abelaide, reich durch den Tod ihres Bruders, ist vielen Bewerbungen ausgesetzt; ihre Gesinnungen bestimmen ihr Schickfal. Wie sie irrt, sehl greift und endet, ist slichtig aber sicher gezeichnet.

Nun wird unsere Freundin an einen kleinen deutschen Hof zu einer jungen Prinzessin berusen. Hier wird schon merklicher, wie sie ihre Instividualität durch alle Ausbildung hindurch zu erhalten sucht. Sie entsfernt sich von Tanz und Spiel, qualisicirt sich zur Unterhaltung, und wirkt auf die Prinzessin durch Gesinnungen und Kenntnisse. Das Hofswesen ist überhaupt sehr läßlich behandelt, und die Oberhosmeisterin mit wenigen Zügen lebhaft dargestellt.

Der Pflegvater stirbt, und die Prinzessin wird verheirathet. Die Freundin folgt ihr an den neuen Hof. Hier sieht es schon nicht so heiter aus, als an dem ersten. Bater und Mutter sind beide bigott und abers gläubisch; doch mit umgekehrten Tendenzen. Der Erdprinz hat eine frühere Berbindung mit einem liebenswürdigen Frauenzimmer, die er nicht aufzieht. Die Charaktere und Stellungen derselben gegen einander zeugen von vieler Welts und Menschenkenntniß des Verfassers. Der Ursprung des Mißklangs, der zwischen dem Erdprinzen und seiner Gemahlin entssteht, ist wohl entwickelt. Eben so glücklich ist das Motiv, daß die verstrauten Freundinnen in einer Art von stiller Uebereinkunft leben, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, wodurch sie aber, bei fortschreitenden Verhältnissen, beide eingeklemmt werden.

Wir sehen hier einen kleinen beutschen Hof, gerade nicht fratenhaft, doch von einer unerfreulichen Seite geschildert. Der Hofcapellan und der Kammerherr des Erbprinzen, Intrigue und Intriganten, das Verhältniß der jungen Cheleute, alles gut entwickelt und bedeutend aufgestellt.

Die Freundinnen erklären sich, gewinnen Luft bei einem einsamen Sommeraufenthalt auf dem Lande. Sie sühren eine Art Idullenleben. Die spanische Literatur gesellt sich zur italiänischen. Sie werden zur Betrachtung des Kunstschönen hingezogen. Sie suchen es sich anzueignen. Es entsteht in der Seele der Erbprinzessin ein idealer Zustand, der sich nicht mehr als billig gegen das Phantastische hinneigt. Der Winter ruft sie zur Stadt zurück.

Wohlmeinend, aber mit gewaltsamer und roher Hand, entsernt der fürstliche Vater die erste Geliebte des Erbprinzen, und verlangt nun die Annäherung der Prinzessin. Die Amazone und der Kammerherr sollen dieß bewirken. Da aber jene eine höhere, dieser eine niedere Ansicht hat, so verstehen sie sich einander nicht. Der Plan mißlingt, die Schuld fällt auf die Amazone zurück. Alles Gemeine und Niederträchtige setzt sich in Bewegung, und sie entsernt sich. Die Darstellung dieser ganzen letzten Epoche ist besonders gut gelungen.

Unsere Heldin bleibt auch in der Ferne mit ihrer Freundin in Berbindung. Sie nimmt sich in ihrer Einsamkeit eines Kindes an, und deutet im Borbeigehen auf einiges Erziehungstalent. Die Erbprinzessin nähert sich ihrem Gemahl. Die Geburt eines jungen Prinzen erfreut den Hof. Der Herzog stirbt, die Amazone kehrt zur jungen Herzogin zurück, schlägt eine Stelle als Oberhosmeisterin aus, und entsernt sich wieder. Das Misverhältniß zwischen dem jungen Herzog und seiner Gemahlin wächst, und diese weiß einen Reiseplan durchzusezen.

Zu Anfang des dritten Buches reisen die Freundinnen nach der Schweiz. Wir erwarten eine Fortsetzung des behaglichen Idullenlebens, und werden durch eine paradoxe Invective gegen die Schweizer überrascht. Nun geht es nach Italien; und hier hat der Versasser den glücklichen Gedanken, bedeutende wirkliche Menschen in Verhältniß zu seinen erdichteten Personen zu bringen; welches um so eher geschehen konnte, als er sich schon früher dieses Mittels bedient hatte, und überhaupt nicht so weit aus der Virklichkeit hinausgeschritten war, daß er sich nicht mit wirklichen Personen, die etwas Romantisches in ihrem Charakter und Lebensweise hatten, recht gut begegnen konnte.

Alsieri tritt in seinem bekannten Charakter bedeutend herein, und man mag ihn recht gern auch in dieser Gesellschaft noch einmal leben und wirken sehen. Senuß und Betrachtung wechseln ab. Nation, Kunst und besonders Raphael kommen an die Reihe. Die Herzogin kränkelt und stirbt.

Unsere einsame Freundin macht in Pisa eine neue weibliche Bekanntsschaft. Man reist nach Wien, kommt in ein gefährliches Verhältniß zu Emigrirten, zieht sich glücklich aus der Schlinge, begiebt sich auf einen Landsit, und beschließt seine Bildung durch deutsche Literatur.

Einem Roman, der eigentlich romantisch geschrieben, und auf

Ueberraschung berechnet wäre, würde man einen schlechten Dienst erzeigen, wenn man seine Fabel auszöge, wie wir es bei diesem gethan. Wenn wir aber versichern können, daß dieser zwar einsache, doch kunstreiche Casnevas mit verständigen, glücklichen, oft ungemeinen Details von dem Versfasser belebt worden, so werden wir das Verlangen derer, die dieses Buch noch nicht kennen, gewiß aufregen, und der Beistimmung solcher, die es gelesen, nicht ganz ermangeln.

Da die Wirkung des Buches gar nicht pathologisch, vielleicht auch nicht ganz ästhetisch sehn kann, so ist um desto mehr ein Wort über die verständige und sittliche Wirkung dieser Arbeit am Plate.

Wenn man die Erfahrungen seines eigenen Lebens durchgeht, so erinnert man sich wohl solcher Frauenzimmer, beren Bild man jener Amazone unterlegen könnte, aber nur weniger. Die Hauptfrage, die das Buch behandelt, ist: Wie kann ein Frauenzimmer seinen Charakter, seine Individualität gegen die Umstände, gegen die Umgebung retten? Hier beantwortet ein Mann die Frage durch eine Männin. Sauz anders würde eine geist= und gefühlvolle Frau sie durch ein Weib beantworten lassen.

Aber bas gegenwärtige Buch ist nun einmal da. Die Mädchen, bie Frauen werden es lesen. Was werden sie daraus nehmen? Gar man= ches werden sie daraus nehmen. Wozu sie es aber, nach des Recens senten Rath, nuten könnten und vielleicht sollten, wäre, sich zu über= zeugen, daß das Problem auf diese Weise nicht zu lösen ist. Der Berfasser, um seine Amazone selbstständig zu erhalten, muß sie ohne Vater und Mutter entspringen lassen. Er kann sie zu allem bem, wozu bas Weib von Jugend auf bestimmt ist, nur annähernd, nicht aber darin zum Genuß, nicht zur Thätigkeit, zum Erlangen, zum Leisten hinbringen. Sie ist weder Tochter noch Schwester, noch Geliebte noch Gattin, noch Mutter, und so kann man in ihr weber die Hausfrau, noch die Schwiegermutter, noch die Großmutter voraussehen. Da sie denn aber doch zuletzt nicht allein sehn kann, sich irgendwo anschließen, und ihrer Natur nach zugleich bienen und herrschen muß, so läuft ihre ganze Existenz auf eine Gesellschaftsdame und Hofmeisterin hinaus, auf ein Dasehn, das sich ein Frauenzimmer nicht leicht wünschenswerth vorstellen möchte.

Scheinen wir durch diese Betrachtungen ein Buch, das wir bisher gepriesen, gleichsam zu vernichten, so glauben wir durch folgende Erklärung die Sache wieder ins gleiche zu bringen. Jeder Mensch, das Weib

so gut als der Mann, will seine Individualität behaupten, und behauptet set sie auch zuletzt, nur jedes auf seine Weise. Wie die Frauen ihre Individualität behaupten können, wissen sie selbst am besten, und wir brauchen sie es nicht zu lehren. Es ist aber immer angenehm und nützlich, und giebt zu den interessantesten Bergleichungen Anlaß, wenn und einmal im Vilde gezeigt wird, wie eine Frau jenen Zweck zu erreichen suchen würde, wenn sie männlich gesinnt wäre. Wir empsehlen also dieses Buch den Frauen, nur um der Idee willen, um des Ziels willen, welches zu erlangen jeder angelegen ist; aber keineswegs, daß sie daraus die Mittel lernen sollen, um dazu zu gelangen. Vielmehr mag sich jede nach diesem Bilde selbst prüfen und examiniren; sie mag mit sich sider die Mittel rathschlagen, deren sie sich in ähnlichen Fällen bedienen würde, und sie wird sich meist mit der Amazone in Widerspruch sinden, die eigentlich nicht als ein Nuster, sondern als ein Zielbild am Ende einer Lausbahn steht, die wir alle zu durchlausen haben.

2) Melanie hat in der Fabel Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden. Hier ist ein Findelkind; das Geheimniß seiner Geburt wird aber zur Berwickelung gebraucht, und die Entdeckung entwirrt den Anoten. Wir dürfen daher die Fabel nicht erzählen, weil auf Unbekanntschaft des Lesers mit derselben vorzüglich gerechnet ist.

Charaktere und Begebenheiten sind im guten Sinne romanhaft. Jene sind immer in dem Zustande, in welchem sich die wirklichen Menschen selten befinden; diese sind aus der Wirklichkeit ausgewählt und zusammen= gedrängt.

Das Dargestellte ist sich nicht durchaus gleich. Die Charaktere der obern Stände sind wie aus der Ferne, mit einer Art von Respect, doch ohne eigentlichen guten Willen, weich und nebulistisch gezeichnet; dagegen die der mittlern und untern Stände scharf und ohne Neigung umrissen sind, oft überladen, ins Häßlichste und Gemeinste übergehend. Aus dieser Behandlung entsteht ein Zwiespalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenden Lesers.

Doch zeigt die Verfasserin im Sanzen genugsame Weltkenntniß, und man kann nicht läugnen, daß ihr die irdischen Dinge mitunter hinlänglich gegenwärtig sind. Manche Figuren und ihr Betragen kann man als wohlgerathen ansprechen, wie die alte Gräsin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter den mehr poetischen Figuren sindet sich auch eine zweite Philine, die man nicht ungern sieht; nur sehlt es ihr an dem Ingredienz von Geist, durch den sich die erste eigentlich bei uns einschmeichelt.

Das Ganze ist im Romansinne geschickt genug aufgebaut und gefügt, die Exposition prägnant und viel versprechend, der Einschritt gefällig; das Interesse nimmt zu, die Erwartung wird gespannt und die Auflösung überrascht. Als Buch ist es nicht ausgedehnt; man kann es auf eine mal auslesen; und es wird jeden, der diese Art von Schriften liebt, unterhalten und vergnügen.

3) Dümont verdient den Namen eines Romans, doch in einem andern Sinne als das vorhergehende Werk; auch nennt ihn die Verfasserin auf bem Titel einen einfachen Roman. Die Figuren sind mehr ideell als phantastisch, die Charaktere glücklich gezeichnet, mannichfaltig und Egoismus in einer nicht unangenehmen einander gut entgegengesett. Hülle; Liebe, Ergebung, Aufopferung in anmuthigen Gestalten. Hauptfiguren sind drei. Die Umgebung ist nicht überhäuft und gut in Bon der Fabel läßt sich so viel sagen. Ein Hof= Abstufungen vertheilt. und Weltmann, schon in gewissen Jahren, fühlt Reigung zu einem wohlerzogenen einfachen Mäbchen. Sie nimmt seine Hand an, ohne recht zu wissen, was sie thut. Ihr Hauptbewegungsgrund ist, eines Brubers Glück zu befördern, für den allein sie bisher gelebt. Unglücklicherweise macht in eben dem Augenblick ein junger, liebenswürdiger, aufopferungs= fähiger Mann ihre Bekanntschaft. Das gute Herz bes neuen Weibchens findet nichts Arges darin, sich diesem Umgang hinzugeben. es aber doch in aller Unschuld so weit, daß der alte Herr verdrießlich wird, die Liebenden trennt und bis an seinen Tod durch allerlei Klinste Bruder und Liebhaber verlieren sich indessen in der auseinander hält. weiten Welt, und die Schöne macht sich auf sie zu suchen.

Schabe, daß dieses glückliche Motiv nicht hinlänglich genutzt worden! Abelaide reist zu ruhig, sie zieht fast nur Erkundigungen ein, und läßt sich die gehofften Freunde mehr vom Schicksal und Zufall entgegen bringen, als daß sie solche durch Bemühung und Thätigkeit erreichte und erränge.

Darzustellen wäre gewesen ein leidenschaftliches Bemühen, ein Hinund Wiedereilen, ein Verfehlen und Vergreifen, ein unbewußtes Nahen, ein zufälliges Entfernen, und was sonst noch alles aus der Situation hersließt. Das ist aber leider nicht geschehen. Dessenungeachtet begleitet man Abelaiden und ihre Reisegesellschaft, so wie ihre neuern Bekanntschaften, recht gerne, und läßt sich die Zeit nicht lang werden, bis der Bruder endlich mit dem Geliebten erscheint.

Dieser Roman hat manchen Vorzug. Die Begebenheiten, besonders in der ersten Hälfte, entwickeln sich aus den Charakteren; durchaus herrscht ein liebenswürdiger Sinn, der nur nicht genug mit sich selbst einig ist, und also auch den Leser mitunter in Verwirrung setzt.

Rachdem wir also manches Gute, das in diesen Werken theils gemeinsam, theils im besondern zu rühmen ist, angezeigt haben, so müssen wir zum Schluß eines Mißgriffs erwähnen, dessen sich alle drei Versasser schuldig machen, und der also wohl mehr auf Rechnung der Zeit gesschrieben werden muß, als daß man ihn den Individuen zur Last legte. Und gewiß werden sie künftig, wenn sie nur einmal erinnert sind, diese Abwege gern vermeiden.

Seitdem wir in Deutschland Kunstromane schreiben, das heißt solche, in welchen die Kunst, theils nach ihren tieseren Maximen, theils nach ihrer Einwirkung auß Leben, symbolisch dargestellt wird, so haben die Romanschreiber angesangen, Betrachtungen über Literatur und mitunter auch wohl Kritisen durch ihre Personen aussprechen zu lassen; und sie haben nicht wohl daran gethan. Denn ob wir gleich gern gestehen, daß in das Leben anderer Nationen, so sollte doch der Romanschreiber immer bedenken, daß eine Art von Poeten, keine Meinungen zu übersliesern, ja, wenn er seinen Bortheil recht kennt, nicht einmal darzusstellen hat.

Wir tadeln daher unsere Amazone gar sehr, daß sie auf ihrer Reise nach der Schweiz ihren Arm gerüstet aushebt und gewaltig ausholt, um einem wackern Eidgenossen im Vorbeigehen eins zu versetzen.

Wenn sie sodann am Ende die höchste Stuse ihrer Bildung daburch erreicht, daß sie sich von ihrer vaterländischen Cultur durchdrungen slihlt, sie zu schätzen und zu genießen lernt, so ist dieses eine sehr glückliche Wendung und, nach der Anlage des Ganzen, ein würdiger Schluß. Daß aber der Verfasser Goethe's natürliche Tochter gleichsam an die Stelle der ganzen Literatur setzt, können wir nicht billigen. Denn ob wir gleich eingestehen müssen, daß gewisse Werke mehr als andere den Punkt andeuten, wohin eine Literatur gelangt ist, und wenigstens eine

Spoche berselben symbolisch vorstellen, so hätte doch der Bersasser zu seinem eigenen Vortheile sicherer gehandelt, wenn er den geistigen Sinn der Werke seiner Zeit dargestellt, und, wie die bessern selbst thun, auf einen unendlichen Fortschritt hingebeutet hätte, als daß er sich an ein besonderes Gedicht hält, und dadurch den Widerspruch aufreizt, da er am Schlusse seines Werks jedermann befriedigen und, wo es nöthig wäre, mit sich versöhnen sollte.

So haben wir benn auch nicht ohne Ropfschütteln bemerken können, daß die anmuthigen und liebevollen Naturen, die in dem Roman unserer Freundin Eleutherie ihr Spiel treiben, sich als Anti-Naturphilosophen anskündigen, und bei dieser Gelegenheit immer außerordentlich verdrießlich werden. "Sollte man sich mit so einem Gesichtchen von Politik unterhalten?" sagte der Herzog Regent zu einer seiner Geliebten, indem er sie vor den Spiegel sührte; und so möchte man auch zu Abelaiden dieses Romanes sagen: Sollte man mit so viel Liebenswürdigkeit, Gesühl und Lebenslust an Philosophie überhaupt, geschweige an Naturphilosophie, denken? Das Beste bleibt dabei, daß sie selbst fühlt, wie wenig dergleichen Aeußerungen einer weiblichen Feder geziemen.

Eine Neigung, welche sie gegen Wilhelm Meister gefaßt, wollen wir derselben weniger verargen; doch wünschten wir, die Verfasserin hätte anstatt des Buches zu erwähnen, gedachten Romanhelben selbst, etwa mit seinem größer gewordenen Felix, auftreten lassen, da sich denn wohl Selegenheit gefunden hätte, ihm etwas Liebes, Gutes ober Artiges zu erzeigen.

Mit der Berfasserin der Melanie haben wir wegen ähnlicher Punkte gleichfalls zu rechten. Sic ist überhaupt ein wenig ärgerlicher Natur, und stört ihren wohlwollenden Leser ohne Noth, wenn sie unversehens irgend ein Gänschen von Leserin anredet, sich einen abgeschmackten Einwurf machen läßt, und ihn auf eine nicht freundliche Weise beantwortet.

Aber das Schlimmste kommt zum Schlimmen, wenn zuletzt bei Hose über deutsche Literatur heftige Debatten entstehen. Fürstin Aurora ist von der ältern Schule. Uz, Hagedorn, Kleist, Matthisson und Hölty werden ausschließlich mit Enthusiasmus genannt, wohl gar gessungen; wobei denn freilich scheint, daß die gute Fürstin in einer gewissen Spoche aufgehört hat, ihre Handbibliothek zu completiren und ihre Musikalien anzufrischen. Zunächst nehmen ältliche Damen unsern Wieland

in Schutz, und lesen Testimonia für ihn ab, und es wird einer übrigens ganz hübschen jungen Prinzessin, weil sie ihn nicht sleißig studirt, sehr übel mitgespielt. Die Baronesse hingegen, seine Gönnerin, wird unmittelbar darauf zur Oberhosmeisterin erklärt. Den Decan des deutschen Parnasses könnte es denn doch wohl freuen, wenn er seinen großen Einssuß auf Besetzung der ersten Hofstellen vernähme.

Sollten benn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch geistund talentvolle Freunde erwerben können, denen sie ihre Manuscripte vorlegten, damit alle Unweiblichkeiten ausgelöscht würden, und nichts in einem solchen Werke zurückbliebe, was dem nathrlichen Gesithl, dem liebevollen Wesen, den romantischen, herzerhebenden Ansichten, der anmuthvollen Darstellung und allem dem Guten, was weibliche Schriften so reichlich besitzen, sich als ein lästiges Gegengewicht anhängen dürfte!

Almanach für Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 1807, von August Wilhelm Iffland.

Herr Friedrich Nicolai — denn dieser unermüdliche Greis zeigt sich auch als Mitarbeiter dieses Almanachs thätig — läßt sich S. 48 also vernehmen: "Ich habe den Hamlet von Brockmann und Schröder spielen sehen, von beiden meisterhaft und nur in den sinstern Nüancen verschieben. Durch solche lebendige Vorstellungen schaut man heller in die Tiesen von Hamlets Charakter, als durch alle Abhandlungen darüber von Goethe und Sarve an dis zu Ziegler herunter, so viel Verdienst sie auch haben, welches ich ihnen keineswegs absprechen will."

Wollten wir dem Beispiel dieses trefflichen Mannes folgen, so würde unsere Recension sehr kurz und zwar folgendermaßen ausfallen.

Könnten wir die beiden liebenswürdigen Künstlerinnen, Friederike Bethmann und Louise Fleck, anf dem Berliner Theater nur in einigen Borstellungen sehen, und uns auch an dem gegenwärtigen Spiel des tresselichen Issland wenige Abende erfreuen, so wollten wir die zwölf Kupser und diesen ganzen Almanach, dem wir übrigens sein Berdienst nicht abssprechen, gern entbehren, besonders wenn wir unsern Genuß mit jungen, hoffnungsvollen Schauspielern theilen könnten, denn diese würden an so unschätzbaren lebendigen Darstellungen weit mehr lernen; sie würden sich

das Rechte der Kunst weit reiner eindrücken; sie würden zu dem Wahren und Schönen weit lebhafter entzündet werden, als es hier durch mehr oder weniger kümmerliche Nachbildungen, Raisonnements, Aphorismen und Anekdoten geschehen kann.

Allein wir sind billiger und versichern vor allen Dingen, daß dieser Almanach, wie er ist, in die Hände aller Schauspieler und aller Theatersfreunde Deutschlands, d. h. also doch wohl der größten Mehrzahl gesbildeter Personen zu gelangen verdient; verdient, daß das Publicum eine Unternehmung begünstige, die von Jahr zu Jahr bedeutender, erfreulicher und nützlicher werden kann.

Dabei ist es aber wohl der Sache gemäß, und wird dem Herausgeber gewiß angenehm sehn, wenn man einige Erinnerungen hinzufligt, welche den Zweck der Verbesserung und Veredlung dieser Arbeit herbeiführen können.

Zuvörderst also bleibe unverhohlen, daß wir die Porträte beider Frauenzimmer sehr angenehm und, in sosern wir sie beurtheilen können, sehr ähnlich sinden; nicht so glücklich sind die ganzen Figuren der Thekla und Phädra, welche eher als faltentragende Gliederpuppen anzusehen sind. Die sechs Kupser, welche Herrn Issland dreimal als Franz Moor und dreimal als Geheimerath im Hausfreunde vorstellen, haben eben so wenig unsern Beisall, nur aus einer andern Ursache, die wir hier klirzlich andeuten, indem wir die Erklärung gedachter Kupser und den britten Aussach, ihrer Darstellung boshafter und intriganter Chazraktere auf der Bühne, zusammennehmen.

Daß Herr Iffland in seiner Jugend die Rolle des Franz Moor zuerst auf dem deutschen Theater gespielt, ja man kann sagen, geschaffen, gereicht ihm zur Shre, um so mehr als der Verfasser selbst in späterer Zeit von jenen Darstellungen mit Enthusiasmus sprach. Daß Herr Isseland in der Folge, da mit dem Lauf der Jahre seine Gestalt ein würdiges Ansehen erlangte, diese Rolle fortspielte, und sie nach seiner Persönlichkeit modissicirte, auch das ist dankenswerth: denn jeder wird sich mit Beswunderung an die Art erinnern, wie sich der weise Künstler bei dieser Gelegenheit aus der Sache zieht. Daß man ferner diese Individualität in einem ihr nicht mehr ganz angemessenen Charakter in Kupfer steche und sür künstlige Zeiten bewahre, ist löblich, und sür einen Geschichtsschreiber des deutschen Theaters höchst interessant.

Wenn man aber Abhandlungen über Abhandlungen schreibt, um zu zeigen, daß Franz Moor so gespielt werden müsse, so kann man sich keines wegs den Beisall des eigentlichen Theaterfreundes versprechen. Soll jene erste Explosion des Schiller'schen Senies noch serner auf den deutschen Theatern ihre vulcanischen Wirkungen leisten, so lasse man dem Ganzen Gerechtigkeit widersahren, und muntere die Schauspieler nicht auf, einzelne Theile gegen den Sinn des Versassers zu behandeln: denn was einem Issland erlaubt ist, ist nicht jedem erlaubt; was ihm gelingt, gelingt nicht jedem.

Denn eigentlich wird jene rohe Großheit, die uns in dem Schillerschen Stücke in Erstaunen setzt, nur dadurch erträglich, daß die Charaktere im Gleichgewicht stehen. Nimmt man aber aus der Gruppe so vieler fratenhaft gezeichneten und grell gemalten Figuren die Hanptsigur, deren Bildung und Colorit alles andere gleichsam überschreit, bedächtig heraus, entkleidet sie von ihrer physischen Häßlichkeit, vertuscht ihre moralische Abscheulichkeit: so fällt der Verdruß, der Haß auf die übrigen Figuren, die neben jener als Halbgötter erscheinen sollen; das Kunstwerk ist in seinem tiessten Leben verletzt, die gräßliche Einstimmung verloren, und das, was uns Schauder erregen sollte, erregt nur Ekel.

Auch was die Figur selbst betrifft, was gewinnt man dabei? Gereicht's dem Teusel zum Vortheil, wenn men ihm Hörner und Krallen abseilt, ja zum Ueberstuß ihn etwa englisirt? Dem Auge, das nach Charafter späht, erscheint er nunmehr als ein armer Teusel. So gewinnt man auch bei einer solchen Behandlung des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundssott fertig wird, den ein ehrlicher Mann ohne Schande spielen kann.

Den Hausfreund haben wir nicht aufführen sehen; doch dünkt uns, der Charakter und die Situationen, in denen er erscheint, sind für die bildende Kunst keineswegs geeignet.

Gottlieb Hillers Gedichte und Selbstbiographie. Erster Theil 1805.

Judem wir uns an den Gedichten des Wunderhorns eines ents schiedenen, mannichfaltigen Charakters ohne ausgebildetes Talent erfreuten,

stuse der Ausbildung, aber leider ohne Charakter. Jede frische Quelle, die aus dem Gedirg hervorsprudelt, jeder ursprüngliche Wasserfall, der ärmere wie der reichere, hat seinen besondern Charakter; so auch jene Lieder, die uns mit einer unendlichen Mannichfaltigkeit ergößen. Aber hier sieht man nur den Theil eines breiten Wassers, das ins Meer geht, einen schmalen Arm halb versandet, wie seine Gesellen, die irgend ein berühmtes Delta bilden.

1

Warum sollte man aber gegenwärtiges Büchlein geradezn von der schwächsten Seite, von der poetischen her, betrachten? Beseitigen wir doch den Dichtertitel, wenn er auch schon in Hillers Passe steht, und halten uns an die Person. Denn wie man sich sonst gegen den Menschen dank- bar erzeigt, daß er uns trefsliche Poesien liefert, so muß man es hier der Poesie recht lebhaft verdanken, daß sie uns mit einem wackern Menschen bekannt macht.

Geboren in einem engen, ja einem niedern Areise, zeichnet er sich aus durch technische Fähigkeit, ruhiges, redliches Anschauen der Gegenwart, durch manches Talent, das sich auf Wort und Rede bezieht, durch praktischen Sinn, ein tieses sittliches Gesühl, durch ein a plomb auf sich selbst, einen edlen Stolz, eine Leichtigkeit im Leben, genug, von mehr als Einer Seite als eine musterhafte Natur. Die Anmuth, womit er seine Persönlichkeit, sein Talent, seine Fortschritte gewahr wird, ist durch aus liebenswürdig und kindlich, und wir fordern das Gewissen aller Gebildeten auf, ob sie sich wohl in gleichem oder ähnlichem Falle so viel Mäsigkeit des Selbstgefühls und Betragens zutrauen dürsten.

Die Stizze seiner Gesichtsbildung, die dem Bändchen vorgeheftet ist, auch von einem Dilettanten und Naturkinde radirt, kann als höchst interessant betrachtet werden. Sie erinnert uns an die silenenhaften, Götterz bilder enthaltenden Futterale, mit denen Sokrates verglichen wird; und wir läugnen nicht, daß wir in dem ganzen Menschen, wie ihn seine Lebensbeschreibung, seine Gedichte darstellen, etwas Sokratisches zu sinden glauben. Der Geradz und Rechtsinn, das derbe, tüchtige Halten auf einer verständigen Gegenwart, die Unbestechlichkeit gegen jede Art von Umgebung, etwas Lehrhaftiges, ohne schulmeisterlich zu sehn, und was sich jeder selbst aus dem Büchelchen entwickeln mag, dem diese Aeußerung nicht ganz paradox vorkommt, entschuldigen wenigstens diese Amsicht.

Rommt Hillern aber dieß alles als Menschen zu statten, so verliert er dagegen gerade hierdurch nur desto mehr als Dichter. Wenn er vor einem großen Könige sich auch ein kleiner König dünkt, wenn er der liebenswürdigen Königin Biertelstunden lang getrost in die schönen Augen sieht, so soll er deßhalb nicht gescholten, sondern glücklich gepriesen wersden. Aber ein wahrer Dichter hätte sich ganz anders in der Nähe der Wajestät gesühlt, er hätte den unvergleichbaren Werth, die unerreichbare Würde, die ungeheure Kraft geahnt, die mit der ruhigen Persönlichkeit eines Monarchen sich einem Privatmann gegenliberstellt. Ein einziger Blick aus solchen Augen hätte ihm genügt; in ihm wäre so viel aufgeregt worden, daß sein ganzes Leben sich in eine würdige Hymne versloren hätte.

Betrachten wir die gute Aufnahme, die er überall fand, in den untern Ständen, die sich durch ihn geehrt fühlten, in den mittlern, die ihn ehrten, in den obern, die ihn zu sich herauszogen, so bewundert man, so erfreut man sich an der Humanität im besten Sinne des Wortes, die sich durchaus im nördlichen Deutschland verbreitet hat. Eine gewisse Cultur, die vom Herzen ausgeht, ist daselbst einheimisch, wie vielleicht nirgends; er selbst ist ein Kind, eine Ausgeburt dieser Cultur, und es zeugt sür die Autur jener Gegenden, daß man ihn, undewust, was man eigentlich sagen wollte, einen Naturdichter nannte. Wir glauben wenigstens hier einen Beweis zu sinden, daß eine Bildung, die über das Ganze geht, auch dem Einzelnen zu gute kommt, ohne daß man begreift, wie sie ihn berühren kann. Ein Barometer deutet im verschlossensten Zimmer genau den Zustand der äußern Luft an.

Wie dieser auf alle Fälle bedeutende Mensch in Köthen wuchs und ward, und was er in einer Art von Poesie geleistet, wird ein jeder Dentscher aus der Selbstbiographie und aus den hinzugesügten Gedichten erfahren. Es ist eins der Phänomene, von denen man nicht nur reden hören, sondern die man selbst kennen sollte.

Ersuhr nun aber unser Poet eine verdiente und wünschenswerthe Aufnahme in der Hauptstadt und in manchen andern Orten, wozu man ihm allerdings Slück zu wünschen Ursache hat, so muß man doch bedauern, daß ihm manche seiner Sönner dadurch den größten Schaden zugefügt, daß sie, indem seine Productionen freilich unzulänglich befunden wurden, ihn gleichsam der künftigen Zeit widmeten, hofften und versprachen, daß es nun erst recht angehen sollte, und daß ihr einmal gestempelter, und sogar obrigkeitlich anerkannter Naturdichter sich nun gewiß auch als ein vorzüglicher und über allen Zweifel erhobener Dichter durchaus zeigen werde.

Reineswegs im Geiste des Widerspruchs, sondern aus wahrem Antheil an diesem bedeutenden Menschen, erklären wir uns hier für das
Gegentheil, und sprechen ganz undewunden aus, daß er nie etwas Besseres
machen werde, als er schon geliesert hat. Wir sagen dieses mit Wohlwollen gegen ihn voraus. Denn wenn er zwei oder drei Jahre hindurch
nur immer das, was seinem Talent gemäß ist, hervorbringt und wiederhervorbringt, und die falschen Hossnungen seiner Freunde nicht realistrt,
so beschämt er sie und wird verlassen, ja vernichtet, ohne um ein Haar
schlimmer zu sehn, als jetzt. Dann, ehe man sich's versieht, ist er, ohne
seine Schuld, verschollen und hat nicht einmal sich zu einer bürgerlichen
Existenz herangebracht, innerhalb welcher er sich über einen verlorenen
Ruhm trösten könnte.

Wir sind in Deutschland sehr verständig und haben guten Willen, beides sür den Hausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes zum Vorschein kommt, so wissen wir gar nicht, was wir damit ansangen sollen, und der Verstand wird albern und der gute Wille schädlich. Es ließen sich höchst traurige, ja tragische Beispiele ansühren, wie vorzügliche Wenschen aus einem niedern Zustande durch verwundernde, bethuliche und wohlwollende Gönner hervorgezogen, in das größte Unglück gerathen sind, bloß darum, weil man nur halb that, was zu thun war. Wäre es doch besser, die Schiffbrüchigen versinken zu lassen, als sie ans User schleppen, um sie dort der Kälte, dem Hunger und allen tödtlichen Unbilden preis zu geben.

Leider sehen wir uns in der eigentlichen deutschen wirklichen Welt verzgebens nach einem Plätzchen um, wo wir diesen befondern Mann untersbringen könnten; aber unsere Einbildungskraft spiegelt uns in der Höhe und Ferne zwei Zustände vor, in welchen unser Günstling ein gemäßes, seinem Wesen behagliches Leben sühren würde, wenn sie für ihn erreichbar wären.

Haben wir aber vielleicht einigen unserer Leser dadurch Unmuth erzegt, daß wir den Mann beinahe zu hoch schätzten, daß wir ihn dem Sokrates verglichen, so können wir unser Wort deswegen nicht ganz zurücknehmen, aber wir wollen es mildern, indem wir sagen, daß eine solche Erscheinung der Rechtlichkeit, Sittlichkeit, ber Unbestechlichkeit, wenn

sie aus dem gemeinen Bolle hervortritt, am liebsten mit etwas Lächerlichem und Frazenhaftem begleitet aufgenommen wird.

Führte also der gute Genius unsern jungen Mann so, daß er eine Art von Till werden könnte, so wäre er gehorgen. Sokrates=Till läßt sich vielleicht recht gut verdeutscht für Sokrates=Mänomenos setzen. Ift auch unser Candidat für diesen Posten vielleicht ein wenig zu zahm, so sinden sich die erforderlichen Qualitäten nach und nach, wenn nur die Anlage gründlich ist. Und wie er sich bisher gezeigt, sehlt ihm keins der Erfordernisse zu einem ernst=lustigen Rath.

Seine Geburt, sein Herankommen, sein Stand, seine Beschäftigung, sein Wesen, seine Reigungen stehen ihm durchaus entgegen, daß er irgend in ein Staatsgesilge eingreisen oder sich zu einer Stelle im Abrestalender qualissieren sollte. Ihn dem Ackerdan widmen, der Scholle zueignen, wäre unerlaubt, selbst wenn er aus Irrthum zu einem solchen sesten und sicher scheinenden Besitz einige Neigung sühlte. Er ist eine Art von Husone, der eben deswegen und nur in sosern gefällt. Dabei hat er richstigen Sinn, Klarheit, Klugheit und nicht mehr Duldung, als gerade nöthig ist. Er sieht die Berhältnisse recht gut, und wenn er auf seinen Reisen als ein Meteor glücklich in alle Kreise eindringt, so muß er freilich sür gute Bewirthung und reichliche Pränumeration dankbar sehn. Doch wenn seine Wirthe und Wirthinnen es ihm nicht ganz nach dem Sinne machen, so scheit er ihnen nichts, und hat gewisse platte Behandlungen ohne Bosheit in seiner Biographie recht lebhaft dargestellt.

Man benke sich ihn als einen armen beisalls- und hülfsbedürftigen Teusel, der als Pilgrim dem Halberstädter Parnasse entgegentritt, um daselbst in einer Dichtergilde ausgenommen zu werden; man denke sich ihn, wie er von dem Dechanten und Patriarchen der deutschen Reimkunst mit einem Lobgedicht empfangen wird, das Lobgedicht anhört und sogleich von frischem Herzen, aus dem Stegreise, Bater Gleimen ins Gesicht sagt, was Deutschland schon seit dreisig Jahren weiß, was aber so viel gesellige Berehrer und so viel such und bauchfällige Clienten des einslußereichen Mannes einander nur fromm ins Ohr sagten, daß Bater Gleim sehr schlechte Verse mache: so muß man denn doch bekennen, hier seh Gottes Finger, und der erwählte Prophet, der dieses öffentliche Geheimniß dem alten verstockten Sünder ans Herz legen und dem ganzen Bolke buchstäblich verkünden sollte, seh kein gemeines Werkzeug.

Wenn nun ein solcher auf sich gestellter, rücksichtsloser Mensch, inbem er aus dem Staube hervortritt, von einer glänzenden und mannichfaltigen Welt sich nicht geblendet noch verwirrt sühlt, vielmehr immersort
alles nur nach seiner eigenen Norm empfindet und aufnimmt, der sollte
doch wohl geeignet sehn, eine Stelle zu bekleiden, die sonst an Hösen
nicht leicht ausgehen konnte, und die in unserer Nachbarschaft, selbst
ihrer äußern Form nach, die auf die letzten Zeiten nicht ganz unbesetzt blieb.

Wer erinnert sich nicht eines Gundling, Taubmann, Morgenstern, Pöllnitz, d'Argens, Icilius und mancher andern, welche mit mehr oder weniger äußerer Würde, in guten Stunden dem Herrscher und dem Hofe zum Plastron dienten, und sich dagegen auch als wackere Klopfsechter etwas herausnehmen durften.

# Serneres über dentsche Literatur.

## Literarischer Sanscülottismus.

1795.

In bem Berlinischen Archiv ber Zeit und ihres Geschmacks, und zwar im Märzstücke bieses Jahres, findet sich ein Auffat über Prosa und Beredtsamkeit der Deutschen, den die Herausgeber, wie sie selbst bekennen, nicht ohne Bebenken einruckten. Wir unsererseits tadeln sie nicht, daß sie dieses unreife Product aufnahmen: denn wenn ein Archiv Zeugnisse von der Art eines Zeitalters aufbehalten soll, so ist es zugleich seine Pflicht, auch dessen Unarten zu verewigen. Zwar ist der entscheidende Ton und die Manier, womit man sich das Ansehen eines umfassenden Geistes zu geben denkt, in dem Areise unserer Aritik nichts weniger als neu; aber auch die Rückfälle einzelner Menschen in ein roheres Zeitalter sind zu bemerken, da man sie nicht hindern kann; und so mögen benn diese Zeilen in dem, was wir zu sagen haben, ob es gleich auch schon oft und vielleicht beffer gesagt ist, ein Zeugniß aufbewahren, daß neben jenen unbilligen und übertriebenen Forderungen an unsere Schriftsteller auch noch billige und bankbare Gesinnungen gegen diese, verhältnismäßig zu ihren Bemühungen wenig belohnte Männer im stillen walten.

Der Verfasser bedauert die Armseligkeit der Deutschen an vortrefflich classisch prosaischen Werken, und hebt alsbann seinen Fuß hoch auf, um mit einem Riesenschritte über beinahe ein Dutzend unserer besten Autoren hinwegzuschreiten, die er nicht nennt und mit mäßigem Lob und mit strengem Tabel so charakterisirt, daß man sie wohl schwerlich aus seinen Caricaturen heraussinden möchte.

Wir sind überzeugt, daß kein deutscher Autor sich selbst für classisch hält, und daß die Forderungen eines jeden an sich selbst strenger sind, als die verworrenen Prätensionen eines Thersiten, der gegen eine ehrwürdige Gesellschaft aufsteht, die keineswegs verlangt, daß man ihre Bemühungen unbedingt bewundere, die aber erwarten kann, daß man sie zu schätzen wisse.

Ferne seh es von uns, den übelgedachten und übelgeschriebenen Text, den wir vor uns haben, zu commentiren. Nicht ohne Unwillen werden unsere Leser jene Blätter am angezeigten Orte durchlausen, und die unzgebildete Anmaßung, womit man sich in einen Areis von Bessern zu drängen, ja Bessere zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen denkt, diesen eigentlichen Sanscülottismus zu beurtheilen und zu bestrafen wissen. Nur weniges werde dieser rohen Zudringlichkeit entgegengestellt.

Wer mit den Worten, beren er sich im Sprechen oder Schreiben bedient, bestimmte Begriffe zu verbinden für eine unerläßliche Pflicht hält, wird die Ausbrücke classischer Autor, classisches Werk höchst selten gebrauchen. Wann und wo entsteht ein classischer Nationalautor? Wenn er in der Geschichte seiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer glücklichen und bebeutenden Einheit vorfindet; wenn er in den Gesinnungen seiner Landsleute Größe, in ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Consequenz nicht vermißt; wenn er, selbst vom Nationalgeiste burchbrungen, burch ein einwohnendes Genie sich fähig fühlt, mit dem Bergangenen wie mit dem Gegenwärtigen zu sympathisiren; wenn er seine Nation auf einem hohen Grade der Cultur findet, so daß ihm seine eigene Bildung leicht wird; wenn er viele Materialien gesammelt, vollkommene ober unvollkommene Versuche seiner Vorgänger vor sich sieht, und so viel äußere und innere Umstände zufammentreffen, daß er kein schweres Lehrgeld zu zahlen braucht, daß er in den besten Jahren seines Lebens ein großes Werk zu überschen, zu ordnen und in Einem Sinne auszuführen fähig ist.

ţ

Man halte diese Bedingungen, unter denen allein ein classischer Schriftsteller, befonders ein prosaischer, möglich wird, gegen die Umstände, unter denen die besten Dentschen dieses Jahrhunderts gearbeitet haben, so wird, wer klar sieht und billig deukt, dassenige was ihnen gelungen

ist, mit Chrfurcht bewundern, und das was ihnen mißlang, anständig bedauern.

Eine bebeutende Schrift ist, wie eine bedeutende Rede, nur Folge des Lebens; der Schriftsteller so wenig als der handelnde Mensch bildet die Umstände, unter denen er geboren wird und unter denen er wirkt. Ieder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrhundert in einigen Stilden, wie er von andern Bortheil zieht, und einen vortrefflichen Nationalschriftsteller kann man nur von der Natur fordern.

Aber auch der deutschen Nation darf es nicht zum Vorwurfe gereichen, daß ihre geographische Lage sie eng zusammenhält, indem ihre politische sie zerstückelt. Wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutsch- land classische Werke vorbereiten könnten.

Und so ist der ungerechteste Tadel derjenige, der den Gesichtspunkt verrückt. Man sehe unsere Lage wie sie war und ist, man betrachte die individuellen Berhältnisse, in benen sich deutsche Schriftsteller bildeten, so wird man auch den Standpunkt, aus dem sie zu beurtheilen sind, leicht Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher finden. Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfänden und nach Einer Art, in Einem Sinne, jeder in seinem Fache sich ausbilden könnten. Zerstreut geboren, höchst verschieden erzogen, meist nur sich selbst und den Eindrücken ganz verschiedener Berhältnisse überlassen; von der Vorliche für dieses ober jenes Beispiel einheimischer ober fremder Literatur hingerissen; zu allerlei Versuchen, ja Pfuschereien genöthigt, um ohne Anleitung seine eigenen Kräfte zu prüfen; erst nach und nach durch Nachdenken von dem überzeugt, was man machen soll, durch Praktik unterrichtet was man machen kann; immer wieder irre gemacht durch ein großes Publicum ohne Geschmad, das das Schlechte nach dem Guten mit eben demselben Bergnügen verschlingt; bann wieder ermuntert burch Bekanntschaft mit ber gebildeten, aber durch alle Theile des großen Reichs zerstreuten Menge, gestärkt durch mitarbeitende, mitstrebende Zeitgenossen — so findet sich der deutsche Schriftsteller endlich in dem männlichen Alter, wo ihn Sorge für seinen Unterhalt, Sorge für eine Familie sich nach außen umzusehen zwingt, und wo er oft mit dem traurigsten Gefühl durch Arbeiten, die er selbst nicht achtet, sich die Mittel verschaffen muß, dasjenige hervorbringen zu bürfen, womit sein ausgebildeter Geift sich allein zu beschäftigen strebt. Welcher beutsche geschätzte Schriftsteller wird sich nicht in biesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht mit bescheibener Traner gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheit geseufzt habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen Nationalcultur, die er leiber nicht vorsand, zu unterwersen! Denn die Bildung der höhern Klassen durch fremde Sitten und ausländische Literatur, so viel Bortheil sie uns auch gebracht hat, hinderte doch den Deutschen als Deutschen sich früher zu entwickeln.

Und nun betrachte man die Arbeiten deutscher Poeten und Prosaisten von entschiedenen Namen.! Mit welcher Sorgsalt, mit welcher Aeligion solgten sie auf ührer Bahn einer ausgeklärten Ueberzeugung! So ist es zum Beispiel nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, daß ein versständiger, fleißiger Literator durch Bergleichung der sämmtlichen Ausgaben unseres Wieland, eines Mannes, dessen wir uns, troß dem Knurren aller Smelsungen, mit stolzer Freude rühmen dürsen, allein ans den stusenweisen Correcturen dieses unermüdet zum Bessern arbeitenden Schriststellers, die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können. Jeder ausmerksame Bibliothekar sorge, daß eine solche Sammlung aufgestellt werde, die jest noch möglich ist, und das solgende Jahrhundert wird einen dankbaren Sebrauch davon zu machen wissen.

Bielleicht wagen wir in der Folge, die Geschichte der Ansbildung unserer vorzüglichsten Schriftsteller, wie sie sich in ihren Werken zeigt, dem Publicum vorzulegen. Wollten sie selbst, so wenig wir an Consessionen Ansprüche machen, uns nach ihrem Gesallen nur diejenigen Womente mittheilen, die zu ihrer Bildung am meisten beigetragen haben, und dasjenige was ihr am stärksten entgegengestanden, bekannt machen, so würde der Nutzen, den sie gestistet, noch ausgebreiteter werden.

Denn worauf ungeschickte Tabler am wenigsten merken, das Glück, das junge Männer von Talent jest genießen, indem sie sich früher ausbilden, eher zu einem reinen, dem Gegenstande angemessenen Styl gelangen können, wem sind sie es schuldig als ihren Borgängern, die in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts mit einem unablässigen Bestreben, unter mancherlei Hindernissen, sich jeder auf seine eigene Weise ausgebildet haben? Dadurch ist eine Art von unsichtbarer Schule entstanden, und der junge Mann, der jetzt hineintritt, kommt in einen viel größern und lichtern Kreis, als der frühere Schriftsteller, der ihn erst selbst beim Dämmerschein durchirren mußte, um ihn nach und nach, gleichsam nur zufällig, erweitern zu helfen. Biel zu spät kommt der Halbkritiker, der uns mit seinem Lämpchen vorleuchten will; der Tag ist angebrochen und wir werden die Läden nicht wieder zumachen.

Ueble Laune läßt man in guter Gesellschaft nicht aus, und der muß sehr üble Laune haben, der in dem Augenblick Deutschland vortreffliche Schriftsteller abspricht, da fast jedermann gut schreibt. Man braucht nicht weit zu suchen, um einen artigen Roman, eine glückliche Erzählung, einen reinen Auffatz über diesen ober jenen Gegenstand zu finden. Unsere kritischen Blätter, Journale und Compendien, welchen Beweis geben sie nicht oft eines übereinstimmenden guten Styls! Die Sachkenntniß erweitert sich beim Deutschen mehr und mehr, und die Uebersicht wird klarer. Eine würdige Philosophie macht ihn, trot allem Widerstand schwankender Meinungen, mit seinen Geisteskräften immer bekannter und erleichtert ihm die Anwendung derselben. Die vielen Beispiele des Styls, die Borarbeiten und Bemühungen so mancher Männer setzen den Jüngling früher in Stand, das was er von außen aufgenommen und in sich ausgebildet hat, dem Gegenstande gemäß mit Klarheit und Anmuth darzustellen. Go sieht ein heiterer billiger Deutscher die Schriftsteller seiner Nation auf einer schönen Stufe, und ist überzeugt, daß sich auch das Publicum nicht durch einen mißlaunischen Krittler werde irre machen lassen. ferne ihn aus der Gesellschaft, aus der man jeden ausschließen sollte, dessen vernichtende Bemühungen nur die Handelnden mißmuthig, die Theilnehmenden lässig und die Zuschauer mißtrauisch und gleichgültig machen könnten.

## Ueber das Lehrgedicht.

1825.

Es ist nicht zulässig, daß man zu den drei Dichtarten, der lyrischen, epischen und dramatischen, noch die didaktische hinzusüge. Dieses begreist jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei ersten der Form nach unterschieden sind, und also die letztere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Poesie soll belehrend sehn, aber unmerklich; sie soll den Menschen ausmerksam machen, wovon sich zu belehren werth wäre; er muß die Lehre selbst daraus ziehen wie aus dem Leben.

Die didaktische ober schulmeisterliche Poesie ist und bleibt ein Mittelsgeschöpf zwischen Poesie und Rhetorik; deshalb sie sich denn bald der einen, bald der andern nähert, auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ist, so wie die beschreibende, die scheltende Poesie, immer eine Ab- und Nebenart, die in einer wahren Aesthetik zwischen Dicht- und Redekunst vorgetragen werden sollte. Der eigene Werth der didaktischen Poesie d. h. eines lehrreichen, mit rhythmischem Wohllaut und Schmuck der Einbildungskraft verzierten, lieblich oder energisch vorzetragenen Kunstwerkes wird deshalb keineswegs verkümmert. Bon gereimten Shroniken an, von den Denkversen der ältern Pädagogen bis zu dem Besten, was man dahin zählen mag, möge alles gelten, nur in seiner Stellung und gebührenden Würde.

Dem näher und billig Betrachtenden daher fällt sogleich auf, daß die didaktische Poesse um ihrer Popularität willen schätzbar sen; selbst der begabteste Dichter sollte es sich zur Shre rechnen, auch irgend ein Capitel des Wissenswerthen also behandelt zu haben. Die Engländer haben sehr preiswürdige Arbeiten dieser Art; sie schmeicheln sich in Scherz und Ernst erst ein bei der Menge und bringen sodann in aufklärenden Noten das jenige zur Sprache, was man wissen muß, um das Gedicht verstehen zu können. Und nun hätte der ästhetisch=sittlich=historisch unterrichtende Lehrer ein gar schönes Feld, in diesem Capitel Ordnung zu machen, indem er seinen Schülern das Verdienst der vorzüglichsten Gedichte dieser Art nicht nach dem Nußen ihres Inhalts, sondern nach dem höhern oder geringern Grade ihres poetischen Werthes zu ordnen und klar zu machen suchen

Eigentlich sollte man sie aus dem ästhetischen Vortrage ganz herauslassen, aber denen zu Liebe, die Poetik und Rhetorik gehört hätten, als ein besonderes Collegium, vielleicht publice, vortragen. Auch hier würde das wahre Verständniß, wie überall, der Auslidung zu großem Vortheil gereichen, denn gar mancher würde begreifen, wie schwer es seh, ein Werk aus Wissen und Einbildungskraft zusammen zu weben, zwei einander entgegengesetzte Elemente in einem lebendigen Körper zu verbinden.

Wodurch aber die Bermittelung geschehen könne, wäre seine Pflicht den Zuhörern zu offenbaren, die dadurch vor Mißgriffen gesichert, jeder in seiner Art, ein gleiches zu bewerkstelligen suchen könnten.

Unter den vielfachen Weisen und Arten eine solche Vermittelung zu bewirken, ist der gute Humor die sicherste, und würde, wenn der reine

Humor nicht so felten wäre, auch für die begremste gehalten werden können.

Rein seltsaineres Unternehmen läßt sich wohl benken als die Geognosie zu einem didaktischen Gedicht und zwar zu einem ganz imaginativen auszubilden: und doch ist es von einem Mitgliede der geologischen Gesells schaft zu London geschehen, welche auf diese Weise ein sür jeden Reisenden unerläßliches Studium zu fördern und unter die Menge zu bringen trachtet.

## Ueber epische und dramatische Dichtung von Goethe und Schiller.

1797.

Der Spiker und Dramatiker sind beibe ben allgemeinen poetischen Gesetzen unterworfen, besonders dem Gesetze der Einheit und dem Gesetze der Entfaltung; ferner behandeln sie beide ähnliche Gegenstände, und können beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschied beruht aber darin, daß der Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt, und der Dramatiker sie als vollkom Wollte man das Detail der Gesetze, men gegenwärtig barstellt. wonach beibe zu handeln haben, aus der Natur der Menschen herleiten, so müßte man sich einen Rhapsoben und einen Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig horchenden, diesen mit seinem ungeduldig schauenden und hörenden Kreise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es wiltbe nicht schwer fallen zu entwickeln, was einer jeden von diesen beiden Dichtarten am meisten frommt, welche Gegenstände jene vorzüglich wählen, welcher Motive sie sich vorzüglich bedienen wird; ich sage vorzüglich: benn wie ich schon zu Anfang bemerkte, ganz ausschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragödie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sehn; die Personen stehen am besten auf einem gewissen Grade der Cultur, wo die Selbstthätigkeit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern persönlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern besonders günstig.

Das epische Gedicht stellt vorzüglich persönlich beschränkte Thätigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiden vor; das epische Gedicht den außer sich wirkenden Menschen, Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite fordert, die Tragödie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der ächten Tragödie bedürfen daher nur weniges Raums.

Der Motive kenne ich fünferlei Arten:

- 1) Vorwärtsschreitende, welche die Handlung fördern, deren bedient sich vorzüglich das Drama.
- 2) Rückwärtsschreitende, welche die Handlung von ihrem Ziele entfernen; deren bedient sich das epische Gedicht fast ausschließlich.
- 3) Retardirende, welche ben Gang aufhalten ober ben Weg verlängern; dieser bedienen sich beide Dichtarten mit dem größten Vortheile.
- 4) Zurück greifende, durch die dasjenige was vor der Epoche des Gedichtes geschehen ist, hereingehoben wird.
- 5) Vorgreifende, die dasjenige was nach der Epoche des Gedichts geschehen wird, anticipiren; beide Arten braucht der epische, so wie der bramatische Dichter, um sein Gedicht vollständig zu machen.

Die Welten, welche zum Auschauen gebracht werden sollen, sind beiden gemein:

- 1) Die physische, und zwar erstlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umgiebt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Einem Punkte sest; der Spiker bewegt sich freier in einem größern Local; zweitens die entferntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagination wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.
- 2) Die sittliche ist beiden ganz gemein, und wird am glücklichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt dargestellt.
- 3) Die Welt der Phantasien, Ahnungen, Erscheinungen, Zufälle und Schicksale. Diese steht beiden offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche herangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil wir für die Wundergeschöpfe, Götter, Wahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen wäre, nicht leicht Ersatz sinden.

Die Behandlung im Ganzen betreffend, wird der Rhapsode, der das

vollkommen Bergangene vorträgt, als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht; sein Bortrag wird dahin zweisen, die Zuhörer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lang zuhören; er wird das Interesse egal vertheilen, weil er nicht im Stande ist einen allzu lebhaften Eindruck geschwind zu balanciren; er wird nach Belieben rückvärts und vorwärts greisen und wandeln; man wird ihm überall folgen, denn er hat es nur mit der Einbildungskraft zu thun, die sich ihre Bilder selbst hervorbringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was sikr welche sie aufruft. Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem Sedicht nicht selbst erscheinen: er läse hinter einem Borhang am allerbesten, so daß man von aller Persönlichseit abstrahirte und nur die Stimme der Wusen im allgemeinen zu hören glaubte.

Der Mime bagegen ist gerade in dem entgegengesetzten Fall: er stellt sich als ein bestimmtes Individuum dar; er will daß man an ihm und seiner nächsten Umgebung ausschließlich Theil nehme; daß man die Leiden seiner Seele und seines Körpers mitsühle, seine Berlegenheiten theile und sich selbst über ihn vergesse. Zwar wird auch er stufenweise zu Werke gehen, aber er kann viel lebhaftere Wirkungen wagen, weil bei sinnlicher Gegenwart auch sogar der stärkere Eindruck durch einen schwächern vertilgt werden kann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer stäten sinnlichen Anstrengung bleiben; er darf sich nicht zum Nachdenken erheben; er muß leidenschaftlich solgen; seine Phantasie ist ganz zum Schweigen gebracht; man darf keine Ansprüche an sie machen, und selbst was erzählt wird, muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

# Wirkungen in Deutschland in der zweiten Hälfte best vorigen Jahrhunderts.

Poesie. Frische Lust am unbedeutenden Dasehn und Ausbruck derselben.

Lust an etwas Höherem drückt sich durch Behandlung ausländischer Gegenstände aus.

Einwirkung biefer Dichtungsart, dem Mittelstand gemäß, auf den sie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Vornehmen haben nur Begriff von französischer Dichtung, die Gemeinen keine Ahnung, daß es etwas der Art gebe. Ihre ganze Poesie beschränkt sich auf die alten Kirchenlieder, deren Wörtliches ihnen heilig ist.

Breite ber Mittelklasse.

Cultur ber Mittelklasse.

ŀ

Die sämmtliche Geistlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thätigen Räthe der Collegien, die Aerzte, Professoren und Schullehrer, alle sind aus dieser Klasse; dieß giebt ihr ein ungeheures Uebergewicht.

Doch weil jeder Einzelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, so mag er auch nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlere Zustände bargestellt wissen.

Rahener erhebt sich mit einer gewissen Klarheit über diese Zusstände und stellt sie mit heiterer Ironie dar; daher die große Wirkung, die er zu seiner Zeit hervorbrachte, weil jeder der ihn las, sich klüger dünkte als sonst, und weil die besten Menschen selbst ein bischen Mißzeden und Heruntersetzen ihrer Brüder immer gern leiden mögen.

Rabener selbst war siber diese seine Wirkung nicht dunkel: denn er wußte wohl, daß jedermann gern die sogenannten Narren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschenader auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Leser traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren geschildert und recensirt, eine leere Seite läßt und den Leser ersucht, mit irgend einem Narren, den er vielleicht sibergangen habe, den Platz auszusüllen; auf der Rückseite aber hinzusülgt, er wolle wetten, daß nicht leicht jemand eingefallen sep, sich selbst hineinzusetzen.

Wenn man in diesem Sinne Rabeners Satyren liest, so wird man ihn bewundern, wie er ohne ideelle Erhebung über das gemeine Leben der Rlasse, wozu er gehörte, erhoben gewesen; ja man wird ihn noch mehr schätzen lernen, wenn man sieht, daß er diese neckende Heiterkeit, diese gutmüthige Berhöhnung der irdischen Dinge auch bis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche Weise durchführen können. Hiervon zeugen seine Briese, die er nach dem Bombardement von Dresden schrieb, in

welchem er sein Haus mit beinah allem was darin enthalten war, seine Manuscripte und manches sonst Liebe und Angenehme verlor. Immer tractirte er dieß auch als etwas Gemeines und erfreut sich, wie in den glücklichsten Tagen, an Albernheiten, Beschränktheiten, Widersprüchen und Ungereimtheiten, die bei solchen Fällen niemals sehlen können.

Er ist nie aus dem Kreise, zu dem er selbst gehörte, gegangen; er hat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten seinesgleichen dargestellt, und die höhern Stände ganz unberührt gelassen.

## Deutsche Sprache.

1817.

Einige jüngere Kunstzenossen, welche den ersten Aussatz des zweiten Heftes von Kunst und Alterthum ("Neudeutsche religiös=patriotische Kunst") gelesen, und daselbst die alterthümelnde, christelnde Kunst nicht zum besten behandelt fanden, erwehrten sich nicht der Frage, ob denn die Weimarischen Kunstsreunde, im Jahre 1797, als der Klosterbruder her= ausgegeben ward, schon derselben Meinung gewesen, ob sie schon damals die neue Richtung der deutschen Kunst misbilligt? woranf denn nothwen= dig eine bejahende Antwort erfolgen mußte.

Redliche junge Gemüther nahmen bieses Bekenntniß keineswegs gleich= gültig auf, sondern wollten es für eine Gewissenssache halten, ja tadel= haft finden, daß man nicht gleich die strebenden Künstler, besonders die, mit welchen man enger verbunden, gewarnt, um so schäblich einschleichen= dem Uebel vorzubeugen. Hierauf nun konnte man verschiedenes erwiedern. Es seh nämlich in allen solchen Fällen ein eben so gefährlich als unnützes Unternehmen, verneinend, abrathend, widerstrebend zu Werke zu gehen: denn wenn junge gemüthvolle Talente einer allgemeinen Zeitrichtung folgen; und auf diesem Wege, ihrer Natur gemäß, nicht ohne Glück zu wirken angefangen, so sep es schwer, ja fast unmöglich, sie zu überzeugen, daß hieraus für sie und andere in Zukunft Gefahr und Schaden entstehen Man habe baher bieser Epoche stillschweigend zugesehen, wie sich denn auch der Gang derselben nur nach und nach entwickelt. Unthätig sey man aber nicht geblieben, sondern habe praktisch seine Gesinnung anzudeuten gesucht. Hiervon bleibe ein unverwerfliches Zeugniß bie siebenjährige Folge Weimarischer Aunstausstellungen, bei welchen man burchaus nur solche Gegenstände als Aufgabe gewählt, wie sie uus die griechische Dichtkunst überliefert, oder worauf sie hindeutet; wodurch denn vielleicht auf einige Jahre der neue kränkelnde Aunsttrieb verspätet worden, ob man gleich zuletzt befürchten müssen von dem Strome selbst hinab gezogen zu werden.

1

ĺ

Da man nun sich von diesen Umständen unterhielt, kam die neueste Zeit zur Sprache; man fragte, ob nicht gleichfalls in derselben einiges mißfällig sehn könnte, ohne daß man sich deßhalb öffentlich zu erklären Lust und Besugniß habe? Eine hierliber sortgesetzte Unterhaltung bewirkte eine Gewissensaufregung, und damit man nicht etwa in zwanzig Jahren uns noch über den Lethe hinüber Borwürse nachschie, so entsichlossen wir uns über deutsche Sprache und über den Fug und Unsug, welchen sie sich jetzt muß gefallen lassen, ein Wort mitzusprechen. Glückslicherweise siel uns ein Aufsatz in die Hände, den wir unseren sämmtslichen Lesern bekannt wünschen, damit durch fremden Mund ausgesprochen werde, wie wir ungefähr selbst denken.

Bon ber Ausbildung dex dentschen Sprache, in Beziehung auf neue, dafür angestellte Bemühungen wird im britten
Stück des 8. Bandes der Nemesis gefunden. Wir sind dem Versasser
vielen Dank schuldig, daß er uns der Pflicht entledigt über diese Angelegenheit unsere Gedanken zu eröffnen. Er warnt, wie wir auch wirden
gethan haben, vor dem unersetzlichen Schaden, der einer Nation zugesügt werden kann, wenn man ihr, selbst mit redlicher Ueberzeugung und
aus bester Absicht, eine falsche Richtung giebt, wie es jetzt bei uns mit
der Sprache geschehen will. Da wir nun alles, was und wie er es gesagt,
unterschreiben, so enthalten wir uns alles Weitern und sagen nur so viel
von ihm selbst, daß er nicht etwa ein Undentscher, ein Entfremdeter seh,
sondern ächt und brav, wie man einen jungen Mann wünschen kann.
Dieß mag eine kurze Nachricht von ihm darthun und beweisen.

Carl Ruckstuhl, im Canton Luzern, von angesehenen Eltern geboren, erhielt den ersten Unterricht in seinem Baterlande. Zum Ilingslinge herangewachsen, bezog er die Universität Heidelberg und widmete sich daselbst, überzeugt daß die Quelle wahrer Bildung nur allein bei den Alten zu suchen seh, vornehmlich philologischen Studien. Da er seinem Baterlande im Erziehungssache nützlich zu werden wünschte, vertrat er,

um sich praktisch vorzubereiten, auf einige Zeit die Stelle eines Lehrers der alten Sprachen an der Cantonschule zu Aarau.

Als aber im Frihjahr 1815 die Ruhe unseres Weltheils wieder gefährdet schien, folgte derfelbe dem edlen Triebe persönlich am Kampf für die gute Sache Theil zu nehmen, und begab sich als Freiwilliger unter das preußische Heer, mit dem er auch siegreich zu Paris einzog. Unter den Wassen hat er jedoch der Wissenschaft nicht vergessen, sondern sowohl zu Paris als auf der Wiederkehr nach Deutschland überall mit Gelehrten Umgang gepflogen. Segenwärtig lebt er in Verlin, bemüht seine wissenschaftliche Ausbildung noch höher zu steigern; daselbst hat er denn auch den von uns empfohlenen Aussageschrieben.

Wir wünschen, daß er fortsahren möge seine Ueberzeugungen dem Publicum mitzutheilen. Er wird viel Gutes stiften, besonders da er nicht eigentlich als Gegner der vorzüglichen Männer auftritt, die in diesem Fache wirken, sondern, wie er es selbst ausspricht, neben ihnen hergeht, und über ihr Thun und Lassen sich treue Bemerkungen erlaubt. Da diese Schrift von vielen Deutschen gelesen und beherzigt werden sollte, so wünsschen wir den die einen einzelnen Abdruck derselben, von dem wir uns die beste Wirkung versprechen.

Einer freieren Weltansicht, die der Deutsche sich zu verklimmern auf dem Weg ist, würde ferner sehr zu Statten kommen, wenn ein junger geistreicher Gelehrter das wahrhaft poetische Berdienst zu würdigen unternähme, welches deutsche Dichter in der lateinischen Sprache seit drei Jahrbunderten an den Tag gegeben. Es würde daraus hervorgehen, daß der Deutsche sich treu bleibt, und wenn er auch mit fremden Zungen spricht. Wir dürfen nur des Johannes Secundus und Balde's gedenken. Bielleicht übernähme der Uebersetzer des ersten, Herr Passow, diese verdienstliche Arbeit. Zugleich würde er beachten wie auch andere gebildete Nationen, zu der Zeit als lateinisch die Weltsprache war, in ihr gedichtet und sich auf eine Weise unter einander verständigt, die uns jetzt verloren geht.

Leider bedenkt man nicht, daß man in seiner Muttersprache oft eben so dichtet, als wenn es eine fremde wäre. Dieses ist aber also 311 verstehen. Wenn eine gewisse Epoche hindurch in einer Sprache viel geschriesben und in derselben von vorzäglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gestühle und Schicksale durchgearbeitet worden, so ist der Zeitgehalt erschöpft und die Sprache zugleich, so daß nun jedes mäßige Talent sich der vorliegenden Ausdrücke als gegebener Phrasen mit Bequemelichkeit bedienen kann.

Durch die Literargeschichte, so wie durch die Welthistorie, schleichen oftmals kleine, geringscheinende Bemühungen hindurch, die aber durch Anhaltsamkeit und beharrliches Fortarbeiten bedeutende Wirkung hervor= bringen. So würde jetzt ein kurzgefaßter Auffatz willsommen sehn, der uns vor Augen stellte, wie seit vierzig Jahren geist = und klangreiche Menschen sowohl französischen als italiänischen Opern beutsche Texte untergelegt und sich dadurch um Sprache und Musik großes, unbeachtetes Berdienst erworben. Unser lyrisches Theater hat sich dadurch nach und nach zu einer ungemeinen Höhe geschwungen; wir haben die vorzüglichsten Productionen des französischen Ihrischen Dramas auf unsern Bühnen gesehen, die italiänischen Opern sind uns nicht fremd geblieben, deutsche Singstücke, von deutschen Meistern componirt, vergnügen den Geift, erheben das Gemilth seit vielen Jahren. Geschmack und Einsicht verbreiteten sich dadurch über die ganze Masse des Publicums und für die lhrische Poesie überhaupt wuchs von Jahr zu Jahr der unschätzbare Vortheil, daß sie immer singbarer wurde, ohne an Gehalt abzunehmen. patriotische, gesellige, leidenschaftliche Lieder tönten von allen Seiten, und unsere ernste charakteristische Musik fand Gelegenheit zu tausendfäl= tiger Anwendung ihrer unerschöpflichen Mittel. Und doch, wer mag es aussprechen, daß zu allem diesem der gänzlich verschollene Schauspiel= director Marchand den ersten Anlaß gab, indem er das neckische Milch= mäbchen mit ben täppischen Jägern, ferner die Schöne mit bem gutmüthigen Ungeheuer aus Frankreich herüber brachte, durch ansprechende Musik eines Gretry das Theater belebte und uns folgereiche Wohlthaten spendete: denn von jener Zeit an läßt sich die Geschichte der deutschen Oper in ununterbrochener Reihe durchführen. Bielleicht giebt ein Mit= arbeiter ber musikalischen Zeitung, ber sich dieser Spochen als Theil= nehmer erinnert, uns hiervon eine gedrängte Uebersicht; woraus denn

abermals erhellen wirde, daß der Dentsche nichts Wunderlicheres thun könnte, als sich in seinen mittelläudischen Areis zu beschränken, eingebildet, daß er von eigenem Bermögen zehre, uneingedenk alles dessen, was er seit einem halben Jahrhundert fremden Bölkern schuldig geworden und ihnen noch täglich verdankt.

Doch hiervon ist gegenwärtig zu schweigen besser: die Zeit wird kommen wo der Deutsche wieder fragt, auf welchen Wegen es seinen Vorsahren wohl gelungen die Sprache auf den hohen Grad von Selbst ständigkeit zu bringen, dessen sie sich jetzt erfreut.

Wir geben gern zu, daß jeder Deutsche seine vollsommene Ausbildung innerhalb unserer Sprache, ohne irgend eine fremde Beihülfe, himreichend gewinnen könne. Dieß verdanken wir einzelnen, vielseitigen Bemühungen des vergangenen Jahrhunderts, welche nunmehr der ganzen
Nation, besonders aber einem gewissen Mittelstand zu gute gehen, wie
ich ihn im besten Sinne des Worts nennen möchte. Hierzu gehören die
Bewohner kleiner Städte, deren Deutschland so viele wohlgelegene, wohlbestellte zählt; alle Beamten und Unterbeamten daselbst, Handelsleute,
Fabricanten, vorzüglich Frauen und Töchter solcher Familien, auch Landgeistliche, in so sern sie Erzieher sind. Diese Personen sämmtlich, die sich
zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, auch ein sittliches Behagen
fördernden Berhältnissen besinden, alle können ihr Lebens- und Lehrbedürfniß innerhalb der Muttersprache befriedigen.

Die Forderung dagegen, die in weiteren und höheren Regionen an uns auch in Absicht einer ausgebreiteten Sprachfertigkeit gemacht wird, kann niemand verborgen bleiben, der sich nur einigermaßen in der Welt bewegt.

Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern, ist das Geschäft der besten Köpfe; Reinigung ohne Bereicherung erweist sich öfters geistlos: denn es ist nichts bequemer, als von dem Inhalt absehen, und auf den Ausdruck passen. Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekimmern, aus was für Elementen er bestehe; der geistlose hat

gut rein sprechen, da er nichts zu sagen hat. Wie sollte er sühlen, welches kümmerliche Surrogat er an der Stelle eines bedeutenden Wortes gelten läßt, da ihm jenes Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei dachte? Es giebt gar viele Arten von Reinigung und Bereicherung, die eigentlich alle zusammengreisen müssen, wenn die Sprache lebendig wachsen soll. Poesse und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Quellen, aus denen dieses Leben hervordringt, und sollten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergschutt mitsühren, er setzt sich zu Boden und die reine Welle sließt darüber her.

### Redensarten

welche ber Schriftsteller vermeibet, sie jedoch dem Leser beliebig einzuschalten überläßt.

Aber.

Gewiffermaßen.

Einigermaßen.

Beinahe.

Ungefähr.

Raum.

Fast.

Unmaßgeblich.

Wenigstens.

3ch glaube.

Mich däucht.

Ich läugne nicht.

Wahrscheinlich.

Vielleicht.

Nach meiner Einsicht.

Wenn man will.

So viel mir bewuft.

Wie ich mich erinnere.

Wenn man mich recht berichtet.

Mit Einschränkung gesprochen.

Ich werbe nicht irren.

Es schwebt mir so vor.

Eine Art von.

Mit Ausnahme.

Ohne Zweifel.

Ich möchte sagen.

Man könnte sagen.

Wie man zu sagen pflegt.

Warum soll ich nicht gestehen?

Wie ich es nennen will.

Nach jetiger Weise zu reben.

Wenn ich die Zeiten nicht verwechsle.

Irgend.

Irgendwo.

Damals.

Sonst.

Ich sage nicht zu viel.

Wie man mir gesagt.

Man benke nicht.

Wie natürlich ist.

Wie man sich leicht vorstellen kann.

Man gebe mir zu.

Zugegeben.

Mit Erlaubniß zu sagen.

Erlauben Sie!

Man verzeihe mir!

Aufrichtig gesprochen.

Ohne Umschweife gesagt.

Gerabezu.

Das Kind bei seinem Namen genannt.

Berzeihung bem berben Ausdruck!

Vorstehende Sammlung, die sowohl zu scherzhaften als ernsten Betrach= tungen Anlaß geben kann, entstand zur glücklichen Zeit, da der treffliche Fichte noch persönlich unter uns lebte und wirkte. Dieser kräftige entschiedene Mann konnte gar sehr in Eiser gerathen, wenn man dergleichen bedingende Phrasen in den mündlichen oder wohl gar schriftlichen Vortrag einschob. So war es eine Zeit, wo er dem Worte gewissermaßen einen heftigen Krieg machte. Dieß gab Gelegenheit näher zu bedenken, woher diese höfzlichen, vorbittenden, allen Widerspruch des Hörers und Lesers sogleich beseitigenden Schmeichelworte ihre Perkunft zählen? Möge diese Art Euphemismus für die Zukunft ausbewahrt sehn, weil in der gegenwärtigen Zeit jeder Schriftsteller zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist, als daß er von solchen demüthigen Phrasen Gebrauch machen sollte.

## Urtheilsworte französischer Kritiker.

1817.

### Reichliche des Cadels.

clique. Α. abandonnée. contraire. absurde. créature. arrogance. D. astuce. déclamatoire. B. décrié. bafoué. dégoût. dénigrement. bête. dépourvu. bétise. bouffissure. dépravé. désobligeant. bourgeois. boursouflure. détestable. bouquin. diabolique. boutade. dure. brisé. E. brutalité. échoppe.

C. enflure. cabale. engouement. cagot. ennui. canaille. ennuyeux. carcan.

impertinence. entortillé. impertinent. éphémères. -impuissant. épluché. incorrection. espèce. indécis. étourneau. indéterminé. F. indifférence. factices. indignités. fadaise. inégalité. faible. inguérissable. fainéans. insipide. fané. insipidité. fastidieux. insoutenable. fatiguant. intolérant. fatuité. jouets. faux. irrésléchi. forcé. L. fou. laquais. fourré. léger. friperie. lésine. frivole. louche. furieux. lourd. G. M. gåte. gauchement. maladresse. gauchers. manque. grimace. maraud. groissier. mauvais. grossièrement. médiocre. méprise. H. mépris. haillons. mignardise. honnétement. mordant. honte. horreur. N. négligé. I.

imbécille.

négligence.

| noirceur.          | revoltant.                |    |
|--------------------|---------------------------|----|
| non-soin.          | ridicule.                 |    |
| 0.                 | roquet.                   |    |
| odieux.            | s                         |    |
| Р.                 | sans succès.              | •  |
| passable.          | sifflets.                 |    |
| pauvreté.          | singerie.                 |    |
| pénible.           | somnifère.                |    |
| petites - maisons. | soporifique.              |    |
| peu - propre.      | sottise.                  |    |
| pie-grièche.       | subalterne.               | •  |
| pitoyable.         |                           | •  |
| plat.              | T                         | •  |
| platitude.         | terrassé.                 |    |
| pompeux.           | tombée.                   |    |
| précieux.          | traînée.                  |    |
| puérilités.        | travers.                  |    |
| R.                 | triste.                   |    |
| rapsodie.          | V                         |    |
| ratatiné.          | vague.                    |    |
| rebattu.           | vide.                     |    |
| réchauffé.         | vexé.                     |    |
| rédondance.        | viellerie.                | •  |
| rétréci.           | volumineux.               |    |
|                    |                           |    |
|                    | Karge Beugnisse des Lobs. |    |
| A.                 | E                         | •  |
| animé.             | esprit.                   |    |
| applaudie.         | · F                       | 1  |
|                    |                           | •  |
| B.                 | facile.                   |    |
| brillant.          | finesse.                  |    |
| <b>C.</b>          | G                         | i. |
| charmant.          | goût.                     |    |
| correct.           | grace.                    |    |
|                    |                           |    |

Goethe, fammtl. Berte. XXVI.

| gracieux.  |    |                     | Р. |
|------------|----|---------------------|----|
| grave.     |    | piquant.            |    |
|            | L  | prodigieux.         |    |
| invention. |    | pur.                |    |
| justesse.  |    |                     | R. |
|            | L  | raisonnable.        |    |
| léger.     |    |                     | 43 |
| légèreté.  |    |                     | S. |
| libre.     |    | spi <b>r</b> ituel. |    |
|            | N. |                     | V. |
| nombreux.  |    | verve.              |    |

Worte sind der Seele Bild. Richt ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, deuten mild, Was wir haben, was wir hatten. Was wir hatten, wo ist's hin? Und was ist's denn, was wir haben? Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir des Lebens Gaben.

Einsicht und Charakter des Menschen offenbart sich am deutlichsten im Urtheil; indem er ablehnt, indem er aufnimmt, bekennt er was ihm fremd blieb, wessen er bebarf; und so bezeichnet, unbewußt, jedes Alter auf jeder Stufe den gegenwärtigen Zustand, den Kreis eines durch-laufenen Lebens.

Auch so ist es mit Nationen: ihr Lob und Tadel muß durchaus ihren Zuständen gemäß bleiben. Griechische und römische Terminologie dieses Faches besten wir; neuere Aritik zu beurtheilen gebe vorstehendes einigen Anlaß. Wie der einzelne Mensch, so auch die Nation ruht auf dem Altverhandenen, Ausländischen oft mehr als auf dem Eigenen, Er erbten und Selbstgeleisteten; aber nur in sosern ein Bolk eigene Literatur hat, kann es urtheilen und versteht die vergangene wie die gleichzeitige Welt. Der Eugländer hängt mit Ernst und Borurtheil am Alterthum,

und man muß ihm mit Parallelstellen aus Horaz beweisen, daß der Orient Boeten erzeugte. Welche Bortheile hingegen Shakspeare's freier Geist der Nation gewährt, ist nicht auszusprechen. Die Franzosen haben durch Einführung misverstandener alter Lehren und durch nette Convenienz ihre Poesie dergestalt beschränkt, daß sie zuletzt ganz verschwinden muß, da sie sich nicht einmal mehr in Prosa auflösen kann. Der Deutsche war auf gutem Wege und wird ihn gleich wieder sinden, sobald er das schädliche Bestreben aufgiebt, die Nibelungen der Isias gleich zu stellen.

Die günftige Meinung, die ein trefflicher Fremder uns Deutschen gönnt, darf hier, als an der rechten Stelle, wohl Platz finden. wirkliche russisch = kaiserliche Staatsrath Uwaroff gedenkt in seinem schätzbaren Werke: Nonnos von Panopolis, ber Dichter, St. Beters= burg 1817, und zwar in dem an einen alten Freund und Theilnehmer gerichteten Vorwort, unserer in Ehren also. "Die Wiedergeburt der Alterthumswissenschaft gehört ben Deutschen an. Es mögen andere Bölker wichtige Vorarbeiten bazu geliefert haben; sollte aber die höhere Philo= logie sich einst zu einem vollendeten Ganzen ausbilden, so könnte eine solche Palingenesie wohl nur in Deutschland stattfinden. Aus diesem Grunde lassen sich auch gewisse neue Ansichten kaum in einer andern neuern Sprache ausdrücken; und deswegen habe ich beutsch geschrieben. Man ist hoffentlich nunmehr von der verkehrten Idee des politischen Bor= ranges bieser oder jener Sprache in der Wissenschaft zurückgekommen. Es ist Zeit, daß ein jeder, unbekümmert um das Werkzeug, immer die Sprache mähle, die am nächsten dem Ideenkreise liegt, den er zu betreten im Begriff ift."

Hier hört man nun doch einmal einen fähigen, talentvollen, geistzeich gewandten Mann, der, über die kümmerliche Beschränkung eines erkältenden Sprach = Patriotismus weit erhoben, gleich einem Meister der Tonkunst, jedesmal die Register seiner wohlausgestatteten Orgel zieht, welche Sinn und Gesühl des Angenblickes ausdrücken. Möchten doch alle gebildeten Deutschen diese zugleich ehrenvollen und belehrenden Wortc sich dankbar einprägen, und geistreiche Jünglinge dadurch angeseuert werden, sich mehrerer Sprachen, als beliebiger Lebenswertzeuge, zu bemächtigen.

# Urtheilsworte französischer Kritiker.

1819.

Unter dieser Rubrik hatte ich vorstehendes Berzeichniß im dritten Hefte von Kunst und Alterthum mitgetheilt, wo freilich sehr viele Worte des Tadels gegen kärgliche Worte des Lobes erscheinen. Hierüber hat der Vrai Libéral unterm 4. Februar 1819 sich beschwert, und mich einer Ungerechtigkeit gegen die französische Nation beschuldigt. Er thut dieß jedoch mit so vieler Anmuth und Artigkeit, die mich beschämen würde, wenn nicht hinter meiner Mittheilung jener Worte ein Geheimniß vers borgen läge, dessen Entdeckung ich ihm und meinen Lesern hiermit vorzubringen nicht ermangele.

Ich bekenne daher ganz ohne Anstand, daß der Correspondent des wahren Freisinnigen zu Brüssel ganz mit Grund bemerkt, wie unter den von mir angegebenen Tadelsworten sich manche wunderliche besinden, die man eben nicht erwartet hätte; ferner, daß an den Worten des Lobes mehrere sehlen, die einem jeden sogleich einfallen sollten. Wie dieses zu erklären, mag die Geschichte deutlich machen, wenn ich erzähle, wie ich zu jenem Verzeichniß eigentlich veranlaßt wurde.

Als vor vierzig Jahren Herr von Grimm sich in ber damals außgezeichneten geist- und talentvollen Pariser Gesellschaft einen ehrenvollen Butritt gewonnen und für ein Mitglied eines so außerordentlichen Bereins wirklich anerkannt wurde, beschloß er, ein Tagesblatt, ein Bulletin literarischen und weltgefälligen Inhaltes schriftlich zu versenden an fürstliche und reiche Personen in Deutschland, um sie, gegen bedeutende Bergeltung, von dem eigensten Leben der Pariser Cirkel zu unterhalten, nach deren Zuständen man äußerst neugierig war, weil man Paris als den Mittelpunkt der gebildeten Welt wirklich ansehen konnte. Diese Tagesblätter sollten nicht nur Nachrichten enthalten, sondern es wurden die herrlichsten Arbeiten Diderots: die Klosterfrau, Jakob der Fatalist u. s. w. nach und nach in so kleinen Portionen zugetheilt, daß Neugierde, Aufmerksamkeit und jedes gierige Bestreben von Sendung zu Sendung lebendig bleiben mußte.

Auch mir war durch die Gunst hoher Gönner eine regelmäßige Mitztheilung dieser Blätter beschieden, die ich mit großem Bedacht eifrig zu studiren nicht unterließ. Nun darf ich mir wohl nachrühmen, daß ich

von jeher die Borzüge der Menschen und ihrer Productionen willig anserkannt, geschätzt und bewundert, auch mich daran dankbar auferbaut habe. Deshald mußte mir in der Grimm'schen Correspondenz gar dald auffallen, daß in Erzählung, Anekdote, Charakterschilderung, Darstellung, Urtheil durchaus mehr Tadel als Lob zu bemerken seh, mehr scheltende als ehrende Terminologie vorzukommen pslege. Wohlgelaunt begann ich eines Tages, zum Vortheil meiner Betrachtung und eigenen Unterrichts, jene sämmtlichen Ausdrücke auszuziehen, auch in späterer Zeit zu sondern und alphabetisch zu ordnen, halb im Scherz, halb im Ernst, und so blieben sie viele Jahre bei mir liegen.

Da nun endlich die Grimm'sche Correspondenz in öffentlichem Druck erschien, las ich solche, als ein Document vergangener Zeit, mit Sorgsfalt abermals durch, und stieß gar bald auf manchen früher von mir bemerkten Ausdruck, wobei ich mich denn aufs neue überzeugen konnte, daß der Tadel bei weitem das Lob überwog. Da suchte ich nun die ältere Arbeit vor und ließ sie, geistiger Anregung willen, die mir denn auch nicht mißlang, gelegentlich abbrucken. Bemerken muß ich jedoch, daß ich der Sache eine neue Ausmerksamkeit zu schenken im Augenblick nicht mehr vermochte; deßhalb denn manches Wort des Lobes und Tadels, welches mir entgangen, in diesem voluminösen Werk zu sinden sehn möchte.

Damit nun aber nicht der Borwurf, welcher eine ganze Nation zu treffen schien, auf einem einzigen Schriftsteller haften bleibe, so behalten wir uns vor, nächstens im allgemeinen über diesen höchst wichtigen litezrarischen Gegenstand zu sprechen.

## Bor:, Schreib: und Druckfehler.

#### 1820.

Den Sprachgelehrten ist es längst bekannt, daß bei Verbesserung alter Manuscripte manchmal bemerkt wird, daß solche dictirt worden, und daß man daher auf Hörfehler, woraus die Schreibsehler entstanden, aufmerksam zu sehn Ursache habe.

Hiervon kann ich aus eigener Erfahrung die wunderbarsten Beispiele anführen: denn da ich, von jeher an das Dictiren gewöhnt, oft auch ungebildeten ober wenigstens zu einem gewissen Fache nicht gerade gebildeten Bersonen dictirt, so ist mir daraus ein besonderes Uebel zugewachsen. Borzüglich geschah es, wenn ich über wissenschaftliche Gegenstände, denen ich nur Zwischenstunden widmen konnte, Blätter, ja Hefte dictirte, solche aber nicht sogleich durchsehen konnte. Wenn ich sie nun aber nach Jahren wieder vor die Hand nehme, so muß ich die wunderlichsten und unversständlichsten Stellen darin entdecken. Um den Sinn eines solchen Abracadabra zu entzissern, lese ich mir die Abhandlung laut vor, durchdringe mich von ihrem Sinn und spreche das unverständliche Wort so lange aus, bis im Fluß der Rede das rechte sich ergiebt.

An den Hörfehlern aber ist der Dictirende gar oft selbst schuld. Man horche nur, wenn in Gesellschaften vorgelesen wird, ob wohl alles zur Klarheit kommt. Man merke den Schauspielern auf! Diese, selbst bessere nicht ausgenommen, haben den wunderlichen Tit, die Eigennamen der Personen, Länder und Städte undeutlich auszusprechen. Mir schien es, bei langjähriger Ersahrung, daher zu rühren, weil ein solches Wort ihre Empfindung nicht anspricht und sie es daher als gleichgültig obenhin behandeln. Sine andere Art der Undeutlichkeit entspringt auch, wenn der Bortragende mitten im Sprechen seine Stellung verändert, sich umwendet, oder mit dem Kopfe hin und wieder fährt.

Die Hefte der Studirenden mögen daher meist so richtig sehn, weil der Dictirende seinen Platz nicht verändert und es ihm angelegen ist, so vielen ausmerksamen, lehrbegierigen jungen Leuten genug zu thun. Hört man dagegen die Zuhörer über Unverständlichkeit ihrer Lehrer klagen, so kommt es daher, weil diese zwar die Wissenschaft in sich tragen, sie aber nicht außer sich zu setzen wissen, wozu ein eigenes Studium gehört und nicht einem jeden diese Gabe von Natur verliehen ist.

Der Hörer aber und sein Ohr tragen gleichfalls zu gedachtem Fehler bei. Niemand hört als was er weiß, niemand vernimmt als was er empfinden, imaginiren und benken kann. Wer keine Schulstudien hat, kommt in den Fall, alle lateinischen und griechischen Ausdrücke in bekannte deutsche umzusetzen; dieses geschieht ebenmäßig mit Worten aus fremden Sprachen, deren Aussprache dem Schreibenden unbekannt ist.

Höchst merkwürdig bleibt in einem verwandten Falle die Art, wie eine ungebildete Menge fremde, seltsam klingende Worte in bekannte, sinngebende Ausdrücke verwandelt, wovon ein kleines Wörterbücklein wohl zu wünschen wäre. Ferner kommt auch wohl beim Dictiren der Fall vor,

daß der Hörer seine inwohnende Neigung, Leidenschaft und Bedürfniß an die Stelle des gehörten Wortes setzt, den Namen einer geliebten Person oder eines gewünschten guten Bissens einfügt.

### Borfehler.

| Unstatt         |      |    |   |   |   |   |   |   | lies                  |
|-----------------|------|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| Beritten        | •    | •  | • |   | ٠ | ٠ | • | • | Ppriten.              |
| Schon Hunder    | :t   | •  | • | • |   | • | • | • | John Hunter.          |
| Daß sie die äl  | [tef | te | • | • |   |   | • | • | das Ideelste.         |
|                 |      |    |   |   |   | • |   |   |                       |
| gnädigst        | •    | •  | • | • | • | • | • | • | zunächst.             |
| Lehmgrube .     | •    |    | • | • | • | • | • | • | Löwengrube (Daniels). |
| die sie schätzt |      | •  | • | • | • |   | • | • | die Sujets.           |
| Rüchenseite .   | •    | •  | • | • | • | • |   | • | Rirchenseite.         |
| Ruchenfreund    |      | •  | • | • | • | • | • | • | Tugenbfreund.         |
| Residenz .      |      | •  | • | • |   | • | • |   | Evidenz.              |
| sehr dumm .     |      |    |   |   |   |   |   |   | -                     |

# Druck - und Schreibfehler aus Unachtsamkeit.

| geschlungene  | n.    |   |   | • | • | • | • | • | geschwungenen.       |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| Unbildung     |       | • |   | • | • | • | • | • | Umbilbung.           |
| einseitigen & | efern |   | • | • | • | • | • | • | einsichtigen Lesern. |
| Mädchen       |       | • | • | • | • | • | • | • | Mährchen.            |
| leidig .      |       | • | • | • | • | • | • | • | leiblich.            |
| Unform .      |       | • | • | • | • | • | • | • | Uniform.             |
| Lob           |       | • | • | • | • | • | • | • | Leib.                |
| Zeuge .       |       | • | • | • | • | • | • | • | Bunge.               |
| gefürftete    |       | • | • | • | • | • | • | • | gefürchtete.         |
| Ermübung      | • •   | • | • | • | • | • | • | • | Ermuthung.           |
| Furchtbarkei  |       | • | • | • | • | • | • | • | Fruchtbarkeit.       |
| Berwehrung    |       | • |   | • | • | • | • | • | Bermehrung.          |
| Bermehrung    |       | • |   | • | • | • | • | • | Bermählung.          |
| wohlthätig    |       | • | • | • | • | • | • | • | wohlhäbig.           |
| , , ,         | Säul  |   | ٠ | • | • | • | • | • | Trajanische Säule.   |

### Bermandlung frangoficher Worte im Ohr und Sinn der deutschen Menge.

| Anstatt          |   |   |     |   |   |   |   | lies       |
|------------------|---|---|-----|---|---|---|---|------------|
| Imbuhß (Einbuße) | ) | • | •   | • | • | • | • | Impost.    |
| Rüdruthen        | • | • | . ` | • | • | • | • | Recruten.  |
| reine führen     |   | • | •   | • | • | • | • | renovireu. |
| Inspectrum       | • | • | •   | • | • | • | • | Inspector. |

Berwandlung eines deutschen Worts durch französische akademische Jugend.

Verjus (unreifer Traubensaft). . . Ber—ruf.

Ueber diese Mängel hat niemand mehr Ursache nachzudenken als der Deutsche, da in wichtigen Werken, aus denen wir uns belehren sollen, gar oft stumpfe, nachlässige Correctoren, besonders bei Entsernung des Bersassers vom Druckort, unzählige Fehler stehen lassen, die oft erst am Ende eines zweiten und dritten Bandes angezeigt werden.

Ist man nun beim Lesen wissenschaftlicher Bücher nicht schon mit der Sache bekannt, so wird man von Zeit zu Zeit anstoßen und sich kaum zu helsen wissen, wenn man nicht eine divinatorische Gegenwart des Geistes lebendig erhält, sich den Verfasser als einen verständigen Mann gegenüber denkt, der nichts Ungereimtes sagen will noch darf. Aber ist man denn einer solchen Anstrengung fähig? und wer ist es immer?

Da nun die werthe deutsche Nation, die sich mancher Borzüge zu rühmen hat, in diesem Punkte leider allen übrigen nachsteht, die sowohl in schönem prächtigem Druck, als, was noch mehr werth ist, in einem fehlerfreien Ehre und Freude setzen, so wäre doch wohl der Mühe werth, baran zu benken, wie man einem solchen Uebel burch gemeinsame Bemühung der Schreib- und Drucklustigen entgegenarbeitete. Ein bedeutender Schritt wäre schon gethan, wenn Personen, die ohnehin, aus Pflicht ober Neigung, von dem Ganzen der laufenden Literatur ober ihren Theilen ununterbrochene Kenntniß behalten, sich bie Mühe nehmen wollten, bei jedem Werke nach den Druckfehlern zu sehen und zu bezeichnen, aus welchen Officinen die meisten incorrecten Bücher hervorgegangen. Eine solche Rüge würde gewiß das Ehrgefühl der Druckherren beleben; diese würden gegen ihre Correctoren strenger sehn; die Correctoren hielten sich wieder an die Berfasser wegen undeutlicher Manuscripte, und so käme eine Verantwortlichkeit nach ber andern zur Sprache. Wollten bie neuerlich

in Deutschland angestellten Censoren, benen als literarisch gebildeten Männern ein solches Unwesen nothwendig auffallen muß, wenn sie, wie das Gesetz erlaubt, Aushängebogen censiren, die Druckherren auch von ihrer Seite unablässig erinnern, so würde gewiß das Gute desto schneller gefördert werden.

Denn wirft man die Frage auf, warum in Zeitungen und andern Tagesblättern, die doch eilig, ja oft übereilt gedruckt werden, weniger Druckfehler vorkommen als in Werken, zu denen man sich Zeit nehmen kann? so darf man wohl darauf erwiedern: Sen deßhalb, weil zu tagstäglichen Arbeiten vigilante Männer angestellt werden, dagegen man bei langwierigen Arbeiten glaubt, der Unausmerksame habe immer noch Aufmerksamkeit genug. Wie dem auch seh, wenn das Uebel mur recht lebhaft zur Sprache kommt, so ist dessen Heilung vorbereitet. Wögen einsichtige Druckherren über diese sie so nahe angehende Angelegenheit in unsern vielgelesenen Zeitblättern sich selbst aussprechen und über das was zur Förderung der guten Sache wünschenswerth seh, ihrer nähern Einsicht gemäß die wirksamsten Ausschlässen.

# Der Pfingstmontag,

Luftspiel in Strafburger Munbart, fünf Aufzügen und Berfen. Strafburg 1816.

1819.

Das große Berdienst dieses Kunstwerks um die deutsche Sprache, jenen bedeutenden Straßburger Dialekt, und nebenher die verwandten oberdeutschen, lebhaft und anssührlich dargestellt zu haben, ist wohl eben Ursache, daß es nicht nach seinem eigentlichen Werthe allgemein beachtet werden kann: denn, indem es jenen Kreis vollkommen aussillt, verschließt es sich vor dem übrigen Vaterlande; wir wollen daher versuchen, dessen Vorzüge unsern sämmtlichen lieben Landslenten eingänglicher und anschanslicher zu machen.

"In jeder Bolksmundart," fagt der Berfasser, "spricht sich ein eigenes inneres Leben aus, welches, in seinen Abstusungen, eine besondere Nationalscharakteristik darbietet." Dabei drängte sich uns solgende Betrachtung auf. Wenn man auch keineswegs den Nuten abläugnen darf, der uns durch

so manche Idiotiken geworden ist, so kann man doch nicht abläugnen, daß jene so eben berührten, in einer lebendigen, lebhaft gebrauchten Sprache unendlich mannichfaltigen Abstufungen' unter der Form eines alphabetischen Lexikons nicht bezeichnet werden könnten, weil wir nicht erfahren, wer sich dieses oder jenes Ausdrucks bedient, und bei welcher Gelegenheit? Deswegen wir auch in solchen Wörterbüchern hie und da die nützliche Bemerkung sinden, daß z. B. ein oder das andere Wort vom gemeinen und gemeinsten Volke, wohl auch nur von Kindern und Ammen gebraucht werde.

Die Unzulänglichkeit einer solchen Behandlung hat ein mit bem Straßburger Bolkskreise von Jugend auf innigst bekanntes Talent wohl und tief gefühlt, und uns ein Werk geliefert, das an Klarheit und Bollstänbigkeit des Anschauens und an geistreicher Darstellung unenblicher Einzelnheiten wenig seinesgleichen finden dürfte. Der Dichter führt uns zwölf Personen aus Straßburg und drei aus der Umgegend vor. Stand, Alter, Charafter, Gesinnung, Denk- und Sprechweise contrastiren burchaus, indem sie sich wieder stufenartig an einander fügen. Alle handeln und reben vor uns meist dramatisch lebhaft; weil sie aber ihre Zustände ausführlich entwickeln sollen, so neigt sich die Behandlung ins Spische, und damit uns ja die sämmtlichen Formen vorgeführt werden, weiß der Berfasser den anmuthigsten lyrischen Abschluß herbeizuleiten. Die Handlung ist in das Jahr 1789 gesetzt, wo das althergebrachte Straßburger Bürgerwesen sich gegen neuernden Einfluß noch einigermaßen derh und zäh bewahren konnte; und so wird uns das Werk doppelt wichtig, weil es das Andenken eines Zustandes erhält, welcher später, wo nicht zerrlittet, boch gewaltsam durch einander gerlittelt worden. Die auftretenden Charaktere schildern wir kurzlich der Reihe nach.

Starkhans, Schiffsbauer und großer Rathsherr; tüchtiger Bürger, solgerechter Hausvater, aufs zärtlichste gegen seine einzige Tochter gesinnt. Ein jüngerer Sohn, Danielchen, kommt nicht zum Borschein, und spielt schon durch sein Außenbleiben eine Rolle. Dorthe, seine Gattin; wackere Hausfrau, strenge Wirthschafterin; gar vielem, was sie mißbilligt, mit Heftigkeit begegnend und widerstrebend. Lissel, ihre Tochter; reines bürgerliches Naturkind, gehorsam, theilnehmend, wohlthätig, unschuldig liebend, sich an ihrer Liebe mit Berwunderung erfreuend. Mehlbrüh, Feuerspritzenmacher und kleiner Rathsherr; in Sprichwörtern redend und

als Mechanicus sich höher versteigend, an Sympathie glaubend, nicht weniger an Physiognomik und bergleichen. Rosine, bessen Gattin; ver= ständige, gemächliche Frau, ihrem Sohn eine vortheilhafte, wo möglich reiche Heirath wünschend. Er ist Wolfgang genannt, Magister und Abendprediger; im Besitz hochbeutscher Sprache und Bilbung; einfachen, vernünftigen, verständigen Sinnes, fließender, löblicher Unterhaltung. Christinel; Mädchen von zwanzig Jahren, und doch leider schon die älteste ihrer Gespielinnen; guter Art, aber eifrig und listig, gewandt, nach Heirath strebend. Licentiat Mehlbrüh; Hagestolz, Caricatur eines alten, halbfranzösirten, mittelbürgerlichen Straßburgers. hold, Mediciner Doctorand, von Bremen gebürtig; vollendete beutsche Cultur und Sprache, einigermaßen enthusiastisch, halbpoetischen Ausbrucks. Frau Prechtere; mäßige Frau, um ihrer Tochter willen lebend. Klärl, gleich als unglickliche Liebhaberin auftretend, bem jungen geistlichen Wolf= gang mit Herz und Seel' ergeben. Rein und schön, wie Lissel, an auf= fallend würdiger Gestalt ihr vorzuziehen; auf einer höhern Stufe der Empfindung, des Gedankens und Ausbrucks. Glägler, von Raisersberg; Raufmann, in Colmar wohnhaft, Meisterstück eines wackern, in einer- Stadt zweiter Ordnung ausgebildeten Charakters. Bärbel, Nachbarin; roheste, heftigste, mit Schimpf = und Drohworten freigebigste Per-Bryb, Magd bei Starkhans; neunzehnjährig; reine, derbe Mägdenatur, heiter und artig; mit der Frau im Widerstreit, Herrn und Tochter aufrichtig ergeben. Christlieb, Pfarrer aus dem Ortenauischen, Klaus aus dem Kochersberg, kommen erst gegen das Ende, um mit Gläßler Dialekt und Charakter ber Umgegend barzustellen.

Runmehr zeichnen wir vor allen Dingen den Gang des Stücks, um alsdann weitere Betrachtungen folgen zu lassen. Hierbei ist unsere Hauptsabsicht, denen, die es lesen, durch einen allgemeinen Begriff des Inhalts jeder Scene über die einzelnen Sprachschwierigkeiten hinauszuhelsen.

### Erper Aufgug.

(Pfingstsonntag Nachmittag. Starkhans' Wohnung.) Frau Dorthe schilt ihre Tochter Lissel sehr heftig, daß sie einen Spaziergang mit den Eltern ausschlägt, worauf sie sich doch vor kurzem so sehr gefreut habe. Der Bater nimmt sich des Mädchens an, der die Thränen in die Augen kamen. Die Mutter läßt sich begütigen und geht mit dem Bater allein

spazieren. Kaum ist Lissel von ihnen befreit, so erklärt sich, daß sie einen Liebhaber in allen Ehren erwarte, von dessen holder, tüchtiger Persönlichkeit sie ganz und gar durchbrungen ist. Nur bedauert sie, daß er das wunderliche Hochdeutsch rede, worin sie sich nicht schicken könne. Sie wünscht in Deutschland erzogen zu sehn, und nicht in einer unglücklichen Pension au der lothringer Gränze, wo sie weder deutsch noch französisch Christinel kommt und will den zaudernden Liebhaber verdächtig Lissel vernimmt's nicht, und da Reinhold hereintritt, ist sie voll stiller Freude. Seine gesuchte, schwülstige Rebe bleibt ben guten Mädchen unverständlich; sie legen sich's gar wunderlich aus. Eben so versteht er sie nicht, als sie verlangen, daß er sie auf dem Spaziergang begleiten Endlich werden sie einig; Lissel will nur noch den jüngern versoll. zogenen Bruder, Danielele, abwarten, um ihn, wie sie den Eltern versprochen, mitzunehmen. Reinhold soll indessen seinen Freund Wolfgang herbeiholen. Der deutsch=französische Licentiat tritt auf; er merkt den Mädchen sogleich ab, daß sie einen Spaziergang vorhaben, und droht sie überallhin zu verfolgen. Durch ein Mährchen von einer Officiers leiche werden sie ihn los. Christinel entfernt sich für einen Augenblick. Herr Mehlbrüh und Frau Rosine treten auf; sie quälen Lisseln mit einer nahen Heirath, ohne den Bräutigam zu nennen, und da sie mit ihnen zu spazieren gleichfalls ablehnt, gehen sie weiter. Christinel tritt zu Lissel, die mit großen Freuden für bekannt annimmt, daß sie mit Reinhold werde verheirathet werden. Die Freundin aber behauptet, es sep der Wolfgang gemeint. Christinel bleibt allein, und es ergibt sich, daß sie auf Reinhold selbst Absicht habe. Diefer und Wolfgang treten auf; die Jünglinge bequemen sich zur schlichten Prosa, damit das Mädchen sie verstehe. Sie gebraucht nun die List, erst von Wolfgang ein Bekenntniß herauszulocken, daß er liebe. Der Freund, dem er nichts davon vertraut, verwundert sich befremdet, und sie sagt ihnen keck und kihn ins Gesicht, der Gegenstand seh Lissel. Reinhold, über den Berrath seines Freundes aufgebracht, entfernt sich, Wolfgang ihm nach; Christinel überlegt, was weiter zu thun? Nachdem auch sie den Plat verlassen, treten beibe Freunde wieder auf, und es erklärt sich, daß Wolfgang in Klärl verliebt seh, jetzt nur gegen sie zuruckhaltenb, weil er die Einwilligung seiner Eltern, die ihn freilich an das reichere Lissel zu verheirathen wünschten, erst durch Vorsprache bebeutender Gönner müsse zu erlangen bemüht seyn.

#### Bweiter Aufgug.

(Starkhans' Wohnung bleibt.) Bryd legt Frau Dorthen die Marktrechnung ab; die strenge, haushälterische Anauserei zeigt sich an dieser,
an jener eine hübsche, reine Mägdehaftigkeit. Bryd bleibt allein, und
spricht mit wenigen Worten das Lob des Hausherrn und der Jungser.
Der Licentiat tritt zu ihr und beginnt gleich etwas antastlich zu charmiren; das Mädchen, nedisch gewandt, weicht aus, er verliert das Gleichgewicht, fällt zu Boden, und verrückt Anzug und Kopfputz. Bryd schickt
sich an ihn wieder herzustellen, und im Gespräch wird verplaudert, daß Lissel den Reinhold heirathen werde. Er selbst scheint Absicht auf das Mädchen zu haben, und als Frau Dorthe hereintritt, bringt er seine Werbung an, fährt aber ab.

(Andere bürgerliche Wohnung.) Frau Prechtere und Klärl. kündigt sich an als liebend und leidend. Nie ist eine volle, herzliche, auf das Verdienst des Geliebten gegründete Leidenschaft schöner ausge= brlickt worden, die Sorge ihn zu verlieren nie rührender. Die Mutter tröstet sie im allgemeinen, und räth ihr, die Liebe Gläßlers aus Colmar nicht ganz abzuweisen. Der Licentiat kommt herein, und da man des Mädchens Zustand durch ein Kopfweh entschuldigt, ist er mit Recepten freigebig; noch freigebiger mit Katzengeschichten, als die Mutter, um seine Fragen abzulehnen, vorgiebt, es seh der Tochter eine geliebte Rate gestorben. Vor Ungebuld läuft das Mädchen fort. Lissels Heirath kommt zur Sprache. Gläßler und Christinel treten auf; jener ist herzlich und heftig verliebt in Klärl, und erhebt ihr Berdienst fast ausschließlich. Der Licentiat behanptet, in Straßburg gab' es bergleichen viel; das komme von der guten Kinderzucht, die er umständlich ausführt, und deßhalb von Gläßler für einen Familienvater gehalten werden muß. Nun aber wird er lächerlich, indem er sich als Hagestolzen bekennt, doppelt aber, als Klärl und Christinel eintreten, und er umständlich erzählt, wie ihn die Mädchen mustificirt. Gläßlers treubürgerliche Liebe bricht wieder lakonisch unschätzbar hervor. Der Licentiat tadelt ihn desthalb nicht, weil in Colmar solche Mädchen, wegen Mangel an Gelegenheit zu ihrer Ausbildung, nicht gefunden würden, auch überhaupt es dort nicht sonderlich bestellt sep. Gläßlers Colmar'scher Patriotismus äußert sich eben so berb und tüchtig, wie seine Liebe; er fragt, ob sie in Straßburg

einen Pfeffel hätten? und wird im hin= und Wiederreden heftig, grob und drohend. Frau Prechtere verbittet sich solchen Lärm-in ihrem Hause. Der Licentiat entfernt sich. Christinel, nach ihrer anschmiegenden Weise, erkundigt sich bei Gläßler nach Colmar und der Umgegend; er beschreibt das Oberelfaß lakonisch, dessen Berge, Schlösser, Hügel, Thäler und Flächen; es erscheint vor unserer Einbildungstraft weit und breit und genußvoll. Aber er hat auch selbst Pferde, um seine Freunde und seine Säste, die er hiermit einlädt, überall herunzukutschiren. Christinel hilft ihm schmeichlerisch nach, Klärl nur lakonisch, und begibt sich, ein Uebelsehn vorwendend, mit der Freundin weg. Frau Prechtere gesteht Gläßlern, daß ihre Tochter sich um Wolfgang gräme. Gläßler antwortet, es seh ihm ganz Recht: benn wenn jener sie verlasse, könne sie ihn ja haben. Gläßler allein drückt seine Liebesqual gar wunderlich aus. Reinhold tritt hinzu, und da er hört, Klärl seh krank, fragt er leidenschaftlich, warum man Wolfgang nicht hole? Dabei ergibt sich, daß dieser nicht untreu sen, und daß Gläßler wohl auf Klärl Berzicht thun müsse. Der Gute von Colmar, in Verzweiflung, geht ab. Reinhold, allein bleibend, macht verständige, zarte Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der fämmtlichen Liebenden, wodurch das Künftige glücklich vorhereitet wird.

### Dritter Aufzug.

(Mehlbrühs Wohnung.) Man hat Gäste zum Abendessen geladen. Frau Dorthe findet sich ein, entschuldigt bei Frau Rosine, daß sie das liebe Danielele, welches noch immer nicht zu sehen ist, nicht mitbringen Auf Kinderspiele, denen das liebe Söhnlein unmäßig ergeben, wendet sich nun das Gespräch. Sie sehen hierauf durchs Fenster Base Bärbel herankommen, und reden gleich Uebels genug von ihr. Sie tritt auf, zeigt sich als leidenschaftlich gemein, schüttet ihren Haß gegen Rein= hold aus, schildert ihn als Trunkenbold und von den schlechtesten Sitten. Endlich entdeckt sich's, woher ihre Wuth sich schreibe. Er hat nämlich einmal, sie nicht kennend, gefragt, ober soll gefragt haben: Wer ist benn die dort, die rothen Puder braucht? d. h. die rothe Haare hat. Dieses gehe nun an allen Brunnen und auf allen Märkten umher, da sie boch gar wohl noch zu den Blonden gehöre. Ihre Raserei hat keine Gränzen, Nun bleiben die sie broht ihm aufpassen, ihn ausprügeln zu lassen: beiben Frauen allein. Bärbels Herkunft, Schickfal und unglückliche

Erziehung wird meisterhaft geschildert und abgeleitet. Sodann äußert Frau Rosine den Argwohn, daß Lissel ihren Sohn Wolfgang eigentlich nicht liebe, sondern Reinholden. Bergebens will Frau Dorthe es ihr ausreden, die Differenz läßt sich nicht heben; einig aber als Hausfrauen, eilen sie zu sehen, ob der Abendtisch gut gedeckt und bestellt sep. Mehlbrüh und Reinhold kommen als Gäste. Beim Erwähnen eines kranken Kindes in der Familie gerathen sie auf die Medicin. Mehlbrüh bekennt seinen Glauben an Sympathie, und an einen Mischmasch wahrer und erträumter Wunderfräfte der Natur. Ingleichen hält er viel auf Physiognomik. Er geht ins Tafelzimmer. Reinhold, zurückleibend, hält eine Lobrede auf Strafburg-und deffen Bewohner, fchätzt sein Glud hier zu heirathen, sich anzusiedeln. Wolfgang kommt. Reinhold berichtet, wie er die entschiedene Leidenschaft Klärls zu seinem Freund entdeckt. Die beiden Lieb= haber schildern und loben ihre Mädchen wechselseitig, und begeben sich Bärbel und Christinel treten auf, und mustern die zum Abendessen. gelabenen, eingetroffenen und ausgebliebenen Gäste, benen sie auf bas schlimmste mitspielen. Bärbel bleibt allein und entdeckt ihren Vorsatz, Reinholden, wenn er vom Essen weggehen werde, überfallen zu lassen. In diesem Sinne entfernt sie sich. Der Licentiat tritt auf, und ba er seine Absicht auf Lissel immer noch durchzusetzen gedenkt, ist ihm eine Nachricht ganz willsommen, Reinhold habe falsche Wechsel geschmiedet, und werbe beghalb mit Steckbriefen verfolgt.

### Dierter Aufgug.

(Mehlbrühs Haus bleibt.) Fran Dorthe und Mehlbrüh treten auf; sie glauben dem Gerücht, daß Reinhold ein Schelm seh, und beschließen, daß beide Familien sich vor ihm in Acht nehmen sollen, dis der Handel aufgeklärt ist.

(Starthans' Wohnung.) Er und Lissel kommen. Der Bater giebt ihr scherzhaft zu rathen auf, was er ihr für ein Geschenk bestimme? Nachdem er sie lange hingehalten, löst er endlich das Räthsel und sagt, es seh ein Mann. Lissel, nur an Reinhold benkend, läßt es ohne weiteres gelten. Für sich allein drückt sie ihr-Entzücken gar anmuthig aus. Die Mutter kommt; auch diese spricht von einem Manne; es erklärt sich aber bald, daß Wolfgang gemeint seh. Bon diesem will Lissel ein- für allemal nichts wissen. Mutter und Tochter verzürnen sich. Starkhans tritt in

ben Lärm herein, und da er etwas zu tief ins Glas geguckt, wird die Sache nicht besser. Das Mädchen geht weinend zu Bette; Bater und Mutter machen sich wegen der Kinderzucht Borwürfe und entfernen sich. Der Licentiat kommt, in schmutzigen und elenden Umständen, geführt von Gläßler, Christinel und Bryd. Er ist den von Bärbel angestellten Aufpassern in die Hände gerathen, doch, da sie ihn bald als den Unrechten erkannten, nur oberflächlich übel zugerichtet worden. Man hilft ihm wieder zurecht und bringt ihn weg. Mehlbrüh, ob es gleich schon Nacht ist, kommt zu Starkhans, offen zu erklären, daß Wolfgang in eine Heisrath mit Lissel nicht einstimme, und da, im Verlauf des Gesprächs, das Vermögen beider Familien in die Rede kommt, entzweien sich die Bäter auss heftigste; sodann machen es die beiden Mütter nicht besser, und Frau Rosine zeigt sich zulett entschieden, ihren Sohn zu keiner Heirath zwingen zu wollen.

#### Sunfter Aufgug.

(Pfingstmontag Morgen. Deffentlicher Platz.) Die beiden Freunde treten auf, und in welcher Lage die Liebesangelegenheiten sich befinden, wird klar.

(Mehlbrühs Wohnung.) Wolfgangs Eltern, hört man, sind durch Herrn Stettmeister bewogen worden in die Verbindung mit Klärl zu willigen; sie sühlen sich über die Ehre, die eine hohe Magistratsperson ihrem Wolfgang sowohl als seiner Geliebten durch Lob und Theilnahme bewiesen, höchst entzückt, und der Vater sindet des Sohnes eintretende Braut, die er zum erstenmal sieht, selbst bedeutend schön. Eine kurze, aber höchst liebliche Scene.

(Starkhans' Garten.) Der Licentiat erklärt monologirend, daß er die Heirath Gläßlers und Christinels durch eine Ausstattung begünstigen werde, da ihr Vormund erst in einem Jahr, wenn sie majorenn geworden, seine Zustimmung geben wolle. Gläßler und dessen Geliebte haben sich um ihn bei dem Unfall von gestern Abend sehr verdient gemacht; er will sie glücklich wissen, da er selbst vom Heirathen abgeschreckt ist. Starkhans und Frau Dorthe treten höchst vergnügt auf. Reinhold ist aller Schuld entbunden; der Steckbrief galt einem Landläufer, und ein Brief von Reinholds Bater an Starkhans ist angekommen. Dieser Senator von Bremen und Doctor Juris hält den Rathsherrn von Straßburg auch für

einen entschiedenen Juristen und Graduirten, titulirt ihn Hochwohlgeboren, wodurch der Schiffsbauer sehr geschmeichelt ist und dem Ansuchen Reinsholds um Lissel nicht mehr widerstehen kann. Die Gesellschaft versammelt sich; manche angenehme, aufklärende Familienunterhaltung wird gepflogen.

In dieser frohen Stunde erinnern sich endlich die beiden Bäter, daß sie noch zu den letzten alten Meistersängern gehören, die auf der Herren= stube bis 1781 gefungen haben. Pfarrer Christlieb aus Ortenau tritt auf, da sie sich schon feierlich niedergelassen. Ein liebenswürdiger junger Mann, der den Tod einer angebeteten Braut nicht verwindet. dert singt er ein sehnsüchtiges Lied in hochdeutscher Sprache. preist gleichermaßen eine glückliche Liebe, Reinhold die gegenwärtige festliche Starkhans feiert im Elsasser Dialekt das Lob der Stadt Geselligkeit. Straßburg, und damit es an Lächerlichem nicht fehle, trägt der Licentiat ein Gedicht vor mit falsch accentuirten Endreimen, wie es wohl halbgebilbeten Menschen begegnet, die in ungeschicktem Buchstabiren sich ver= wirrend, Quantität und Betonung falsch nehmen. Bänerisch gemein, aber wacker, besingt Klaus das Lob seiner Annamey. Heiter aufgeregt durch so viel Anmuthiges giebt Mehlbrith endlich seine Einwilligung in die Heirath Gläßlers und Christinels; zum Schluß aber, um das Fest vollkommen zu krönen, fahren Herr Stettmeister und Herr Ammeister, als Brautführer, an den Garten an. Die Gesellschaft zieht ihnen mit Blumensträußen entgegen, und so ist Pfingstmontag, der Starkhansischen Cheleute silberne Hochzeit, und so manche neue Verbindung auf alle Weise gefeiert.

Nach vorgetragenem Plan und bessen Aussührung von Scene zu Scene kann wohl verlangt werden, daß wir noch einiges über Technik und Behandlung der vorzüglichsten Motive sprechen; und da dürsen wir unterrichteten Lesern nicht erst bemerklich machen, daß dem Versasser eine löbliche Kunstsertigkeit zu Diensten stehe. Er überschreibt sein Stück: der Pfingstmontag, und beschränkt daher, wie billig, die Zeit seiner Handlung auf vierundzwanzig Stunden. Sie beginnt Pfingstsonntag nach Tische; die vier ersten Acte dauern bis tief in die Nacht. Erst als Entwicklung und Schluß tritt mit dem Morgen Pfingstmontag hervor. Der Schauplatz ist abwechselnd im Hause einer der drei Familien, auch wohl mitunter an einem undestimmt gelassenen Orte, und vom fünsten Austritte des letzten Aufzugs

an in Starkhans' Garten nahe vor dem Thore. Der Berfasser hat die Beränderung des Orts nicht über den Scenen angezeigt, wahrscheinlich um den Freunden der drei Einheiten nicht geradehin die Beweglichkeit seiner Localitäten zu bekennen. Allein die Klarheit des Stlicks wird hierdurch äußerst getrübt, und wir haben nur mit vieler Milhe den Zwed erreicht in unserer Darstellung der Einbildungskraft vorzuarbeiten.

Glücklich und lobenswürdig dagegen ist der Verfasser in Betracht des Splbenmaßes. Er hat den Alexandriner mit strenger Cäsur gewählt, um den Leser, besonders den auswärtigen, wegen Quantität und Betonung ohne Zweisel zu lassen, welches auch für den ausmerksamen Liebhaber vollkommen erreicht wird.

Wenden wir uns nun abermals zu dem innern Gehalte des Stück, so sieht man aus unserm Vortrag, wie einfach und wirklich dramatisch die Anlage des Ganzen seh. Wenige Hinderungen und Misverständnisse schützen die unschuldigen Knoten, die sich denn auch ganz bürgerlich und natstrlich zuletzt wieder auflösen. Die Manifestation der auftretenden Charaktere, die Anklindigung der Figuren, die man erwartet, die Bezeichnung der Persönlichkeiten abwesender und gegenwärtiger Individuen ist musterhaft. Das klüglich gebrauchte Mittel, durch liebreiche Scheltworte, die in jenem Dialektskreise nicht selten sind, mit scheinbarer Ungunst etwas günstig zu bezeichnen, ist erfreulich wirksam, so wie directes, redliches Lob, directe, gehässige Misseden uns mit allen Figuren nach und nach hinlänglich bekannt machen.

Auf gleiche Weise, jedoch mit epischer Aussührlichkeit, werden wir mit allen häuslichen, geselligen, örtlichen Zuständen bekannt. Die Stadt von einem Ende zum andern, Straßen und Gäßchen, Plätze und Winkel, Wirths = und Lusthäuser, innen und außen, Zeitvertreib und Spiel der Alten wie der Jungen, Vorurtheil, Aberglaube, Gespenster und was nicht sonst! alles kommt aussährlich an die Reihe, so daß keine dunkle Stelle im ganzen Bilde bleibt. Das gränzenlose Spazierengehen, das Durcheinanderrennen der Familienglieder aus einem Hause ins andere und die dadurch bewirkte augenblickliche Theilnahme in Freud' und Leit hat der Verfasser verständig benutzt, um seine sonst vereinzelt und zersstückelt erscheinenden Scenen vor unserm Gefühl zu motiviren.

Die hochbeutsche Büchersprache der beiden Liebhaber läßt schon darin einen zarten Unterschied bemerken, daß Wolfgang eine ruhige Prosa, wie

sie dem protestantischen Geistlichen ziemt, zugetheilt ist, Reinhold aber einige Floskeln und Phrasen anzubringen pflegt, wodurch er den liebenden, liebenswürdigen Mädchen unverständlich wird. Lissel ist das reine Straßburger Bürgerkind, in einer bumpfen Erziehungsanstalt zu St. Dibier weber verdorben noch gefördert. Klärl, auf dem rechten Rheinufer gebilbet, durch Liebesschmerz erhöht, und beim Ausbruck der ebelsten Gefühle den Elsasser Dialekt nicht verläugnend, begünstigt einigermaßen den Uebergang zu der reinern Sprache der Liebhaber. Eben so zeichnen sich der große und kleine Rathsherr, Schiffsbauer und Sprizenmacher von einander aus; jener, tüchtig und das Nächste suchend, spricht ohne Umschweif; dieser, in wunderlichen Liebhabereien befangen, nuß auch mit feiner Sprache überall herumtasten, sich in Sprichwörtern vorzüglich gefallen. Nun aber führen uns die Mütter in den innern Haushalt, die Magd auf den Markt, die heftige Nachbarin in die gemeinsten Umgebungen und Berhältnisse. Der Licentiat Mehlbruh, beschränkt und affectirt, giebt die Einmischung gallisch-beutsch ausgesprochener Worte und alle Unarten jener Zwitterherrschaft aufs deutlichste zu erkennen.

Wir maßen uns nicht an, die durchgängigen Feinheiten alle zu unterscheiben, zu beurtheilen, aber glauben behaupten zu dürfen, daß unter die genannten Personen alle Abstusungen der Sprache vertheilt sind, an welchen man Stand, Beschäftigung und Sitten auf das entschiedenste gesondert erkennen kann; deswegen wir denn diesem Werke den Ehrennamen eines lebendigen Idiotikons wiederholt zu gewinnen wünschen.

Und so enthalten wir uns auch nicht, nochmals die Menschenkenntniß bes Versassers zu rühmen, der nicht etwa nur die Einsichten in das Gemeintägliche darthut; er weiß vielmehr auch das Edle und Erhabene in diesen reinen Naturmenschen zu sinden und nachzubilden. Bortresslich gezeichnet sind Lissels Aeußerungen einer sittlich=sinnlichen Liebe, Klärls Trauer über besürchteten Berlust eines einzig geschätzten Mannes. Die Einsührung Klärls in die Familie des Bräutigams, die Todesgedanken des Baters mitten im Glück, alles ist so tief und rein, als es nur irgendwo aufzuweisen wäre. Ja die Worte Lissels, Seite 132: Diß macht merr nix; do geh i mit! stehen als erhabener Lakonismus dem oft gerühmten Qu'il mourut! des Corneille völlig zur Seite. Man verzeihe uns Vorliebe und Vorurtheil und unsere, vielleicht durch Erinnerung bestochene Freude an diesem Kunstwerk.

Trafen wir sobann auf die gewaltsamen Schimpf = und Schmähreben, auf gehässige Darstellung so mancher Persönlichkeit, so fanden wir uns zu der Betrachtung genöthigt, daß Gesinnung und Redeweise sich in Straßburg breihundert Jahre lang, um nicht länger zu sagen, unberändert erhalten habe, indem sich eine freie, freche, unbändige Originalität in die untersten Stände geflüchtet. Sebastian Brand und Geiler von Kaisersberg sind ihren Ruhm und Ruf doch auch nur einer heftigen, alles mißbilligenden, beschränkten Denkart und einer schonungslosen Darstellungsweise schuldig; und wenn Bärbel und Christinel sprechen, so vernimmt man ganz genau die Nachkommenschaft jener würdigen Auch diese ungebildeten Mädchen, wie jene hochgelahrten Männer. Doctoren, lästern die mitlebende Welt. Ginem jeden armen Menschen wird seine Individualität, aus der er nicht heraus kann, sein beschränkter Zustand aufgemutzt, seine Liebhaberei, die ihn einzig glücklich macht, verleidet und verkümmert. Und so wär' es denn, nach wie vor, das alte Narrenschiff, die Narrendiligence, die ewig hin und wieder fährt.

Warum in gebilbeten Ständen bergleichen nicht leicht vorkommt, beruht nur darin, daß die Höhergestellten, ohne besser oder anders zu sehn, sich nur mehr zusammennehmen, nicht gränzenlos ihre Eigenheiten aufschließen, sondern, indem sie sich äußerlich nach allgemeinen Formen betragen, in ihr Inneres zurücktreten und von da aus den eigenen Borztheil so gut als möglich besorgen; wodurch ein allgemeines Gebrechen, der sogenannte Egoismus, über die Welt sich verbreitet, den ein jeder von seiner Seite glaubt bekämpsen zu müssen, ohne zu ahnen, daß er das Pseischen selbst in den Rocksalten trage. Und sodann haben wir, um übertriebene Eigenheiten zu bezeichnen, das höslichere Wörtchen Stecken-pferd, bei dessen Gebrauch wir einander mehr schmeicheln als verletzen.

In gar manchem Sinne daher ist dieses Stlick zu empfehlen, man betrachte nun was es bringt ober was es aufregt. Deswegen verdient es wohl, daß wir uns noch weiter damit beschäftigen, um zu seiner künftigen Verbreitung das unsrige beizutragen. Schon aus dem was wir gesagt, wird der nachdenkende Kenner gar leicht ermessen, daß dieses Stück sür die Arbeit eines ganzen Lebens angesehen werden müsse. Die sindlichsten Eindrücke, Jugendfreuden und Leiden, abgedrungenes Nachbenken und endlich reises heiteres Ueberschauen eines Zustandes, den wir lieben, indem und weil er uns beengt — dieß alles war nöthig, um

eine solche Arbeit hervorzubringen. Wie überlegt, treu und gewissenhaft die Aussührung und Bollendung sep, davon kann der wohl das beste Zeugniß geben, der gleicher Art und Kunst sich bestissen; und so sagen wir beherzt, daß im ganzen Stück kein leeres, zufälliges oder nothdürftig eingeschaltetes Flickwort zu sinden sep.

Das Stück spielt 1789, und wahrscheinlicher Weise war es zu jener Zeit, seinen Haupttheilen nach, schon fertig, worüber uns der Verfasser, wenn es ihm beliebt sich zu nennen, am besten belehren kann. Es ward 1816 zum Besten der Armen der in den Kriegsvorfällen des vorhergegangenen Jahres bei Straßburg abgebrannten Dörfer, so wie der Straßburger Armenarbeitsschule gedruckt. Wahrscheinlich erfüllte damals die Auslage den frommen Zweck und gelangte nicht in den weitern Kreis der deutschen Lesewelt, da es ohnehin als ein versiegeltes Buch anzusehen war und noch ist.

Sollte man jedoch, wie wir wünschen, zu einer zweiten Ausgabe schreiten, so würde dabei folgendes zu beobachten räthlich sehn. Ein Schema des ganzen Stück, nach unserer Anleitung, sollte vorausgehen, die Ortsveränderungen der Scenen gleichfalls angezeigt werden, und ob wir schon sonst die Noten unter dem Text nicht lieben, so würden wir doch in diesem Falle das kleine angehängte Wörterbuch unter jede Seite vertheilen, und zwar, ohne den Text durch Zeichen zu entstellen, die Worte hinter einander weg, wie sie von oben dis herunter vorkommen: der Leser fände sich gleich und leicht. Wollte man sie zum Schlusse alphabetisch wieder-bringen, so würden die paar Blätter auch wohl angewendet sehn.

Durch alles das was wir vorgetragen, glauben wir zuerst diesem Werke den ehrenvollen Platz eines lebendigen Idiotikons in den Bibliostheken der deutschen Sprachkenner gesichert zu haben. Ferner werden gebildete und sich bildende Personen im langen, weiten, herrlichen Rheinsthal von Basel dis Mainz dieses Büchlein als bekannt wieder hervorssuchen, und das sämmtliche obere Deutschland, die Schweiz mit eingerechnet, wird aus diesem verwandten Kunstwert Freude und Nutzen ziehen, und vielleicht ermuthigt sich ein ähnliches Talent zu gleicher Darstellung verwandter Zustände. In wiesern es übrigens auch in die Hände der in Mittels und Niederdeutschland hausenden Literatursreunde gelangen werde, steht zu erwarten: wenigstens haben ihm Hebels allgemein erfreuliche Gedichte schon glücklich den Weg gebahnt.

Der Berfasser bes Pfingstmontags ist Herr Arnold, Prosessor ber Rechte an der Straßburger Asademie, ein geistreicher, unterrichteter, seine Thätigseit nach vielen Seiten ausbreitender junger Mann. Unsere Bermuthung, das Berk enthalte das Andenken eines ältern Zustandes, der später, wo nicht zerrüttet, doch gewaltsam durch einander gerüttelt worden, will sich nicht bestätigen; ihr widerspricht das Alter des Berssassen, der nur Zustände, wie sie seit der Revolution noch bestehen, beobachten konnte. Hierdurch aber kann man sich eben versichert halten, daß jene Sitten großentheils noch jetzt lebendig sind.

Ebenmäßig hat, obgleich die Municipalverfassung aufgehoben worden, das alte Bürgerwesen, wenigstens in der Administration des Stadteigensthums, in sofern es gerettet worden, sich noch erhalten.

Ueberhaupt bewahrt sich in Straßburg und im ganzen Elsaß ein eigenthümlicher Beist; die Vortheile der Nationaleinheit, in die man gehört, werden anerkannt, und niemand gelüstet nach der germanischen Zerstückelung. Aber wenn man im politischen Sinn sich gern als Franzose betrachtet, so sind doch in jeder andern Richtung deutsche Cultur und deutsche Sitten überzwiegend, und keine der französischen Superstitionen wird jemals dort tiese Wurzeln schlagen. Dazu kommt ein gewisser militärischer Geist, der besonders in Straßburg sich leicht mit den Truppen, und mit dem sich die Truppen leicht befreunden. Zugleich ist eine gewisse Besonnenheit dort zu Hause, die schnell den Standpunkt erkennt und festhält, der gegen List und Gewalt sich am besten vertheidigen läßt. Unsere Entwickelung des Pfingstmontags ist in Straßburg abgedruckt, und also schon der ersten Ausgabe als Vorwort angeeignet worden.

Auch in Schwaben fand unser überrheinisches Lust- und Sittenspiel eine freundlichste Aufnahme; man verstand es leicht und vergnügte sich an Sprach- und Stammverwandtschaft, benn hier glaubte man das leben- digste Zeugniß zu sehen, wie die Anwohner der beiden Rheinuser wohl einen gleichen Ursprung anerkennen dürften.

Im Mittelbeutschland machen sich Gesellschaften gebildeter Personen, obgleich mit einiger Mühe, das Geschäft diesem Werke sein Verdienst abzugewinnen, gefördert durch Hebels Gedichte, welche man längst und gern schon mit Leichtigkeit aufnimmt. Und hiermit würde denn der Weg zu einer wahrhaften, einzig möglichen, geistlichen Sprachverbindung ber Deutschen gebahnt.

Hörten wir aber doch dagegen vor einigen Jahren, wo man zu so viel Wunderlichem schweigen mußte, gar unbedachte Reden; es hieß, die Deutschen sollten ihre verschiedenen Zungen durcheinander mischen, um zu einer wahren Volkseinheit zu gelangen. Wahrlich die seltsamste Sprachmengerei zu Verderbniß des guten sondernden Geschmackes nicht allein, sondern auch zum innerlichsten Zerstören des eigentlichen Charakters der Nation! Denn was soll aus ihr werden, wenn man das Bedeutende der einzelnen Stämme ausgleichen und neutralissen will?

ļ

į

ļ

ļ

Alle Sprachverschiedenheit ruht auf der Mannichfaltigkeit der Organe, und diese hängen wieder von mannichfaltiger Totalität menschlicher Organisation ab, die sich weder im Einzelnen noch im Sanzen verläugnen kann; sodann entscheiden Jugendeindrücke, Zusammenbildung der Sehörz, Sprach= und Denkwerkzeuge. Lassen wir also gesondert was die Natur gesondert hat, verknüpsen aber daszenige, was in großen Fernen auf dem Erdboden auseinander steht, ohne den Charakter des Einzelnen zu schwächen, in Geist und Liebe!

## Die heiligen Dreikonige.

Manuscript, lateinisch, aus bem fünfzehnten Jahrhunbert.

1819.

Die Zueignung ist an einen Bischof und sein Capitel, wahrscheinlich von Köln, gerichtet. Darauf wird zur Einleitung gesagt, die heiligen Leichname der drei Könige sehen zwar nach ihrem Tode in den Occident gebracht worden, allein von ihrem Leben und Wandel im Orient seh noch manches dort bekannt geblieben, was nicht zu uns gekommen. Was nun durch Schauen, Hören und Ueberliefern, sich daselbst erhalten, werde auch in verschiedenen Büchern ausbewahrt. Dieß alles nun seh zur Ehre Gottes und der heiligen Jungfran in gegenwärtiger Schrift verfaßt und vereinigt worden.

Die Geschichte beginnt mit dem Auszug der Kinder Israel aus Aegypten. Ihre Siege und Eroberungen setzen die Welt in Erstaunen und machen selbst die Indier aufmerksam; diese stellen auf dem höchsten Berge Baus Wachen auf, die wenn irgend ein seindseliger Eindruch geschähe, bei Tage durch Rauch, bei Nacht durch Flamme, ein von allen kleineren Bergen zu wiederholendes Zeichen geben sollten.

Balb darauf aber kommt die Rachricht, Balaam, keineswegs ein Zanberer, soudern ein Raturprophet wie Hiob, habe geweissagt: Es wird ein Stern aufgehen aus Jakob und ein Zepter aus Ifrael aufkommen. Ein Held soll geboren werden, die ganze Welt zu überwinden und zu beherrschen. Hierüber freute sich Jung und Alt, da sie seit langer Zeit keinen anslangenden Fürsten gehabt. Nun wird die Anstalt auf dem Berge Baus astronomisch und bebeutend: tüchtige Männer werden besoldet, die den Himmel Tag und Racht beobachten und, wie sie einen seltsamen Stern ersehen, solches durch verabredete Zeichen verkundigen sollten; wozu sie benn freilich die beste Gelegenheit hatten, indem bei der östlichen Lage, ber großen Höhe bes Bergs und ber reinen Atmosphäre, gar mancher Stern zu erblicken war, ber westlicher, an tiefer gelegenen Orten, unsichtbar bleiben mußte. Eine so ernstlich gegründete Anstalt hat sich bis in spätere Zeiten erhalten und die Edlen vom. Berge Baus waren zu Zeiten der Kreuzzüge wohlangesehen und aufgenommen. Hier zeigt sich nun der Ursprung unserer schriftlichen Ueberlieferung.

Als im Jahre 1200 bie herrliche Stadt Acco zum höchsten blühte, Fürsten, Freiherren und Ebelleute, Orbensgeistliche jeder Art, Handels-leute und Neugierige aller Nationen zusammenflossen, drang ihr Ruf und Ruhm nach Indien. Sin Edler vom Geschlechte Baus reist nach Acco und bringt die kostdarsten Schätze mit; unter andern eine goldene, mit Steinen besetzte Krone, worauf oben das Zeichen des Kreuzes, mit chalbäischen Buchstaden und ein Stern zu sehen, in Gestalt und Gleichnis wie er den Dreikönigen erschien. Dieses Diadem soll dem König Melchior von Nubien gehört haben und hatte wunderthätige Kraft; es heilte die Fallsucht und erfrischte hinfällige Geister. Nachher kam sie in die Hände der Tempelherren, die reichlichen Bortheil davon zu ziehen wusten, und ging, zu großer Trauer der dortigen Umgegend, bei Aushebung des Orsbens verloren.

Aber dieser Prinz vom Berge Bans brachte auch Bücher aus Indien, hebräisch und chaldäisch geschrieben, von Leben und Thaten und sonstigen Bezügen der heiligen Dreikönige herbei. Diese Bücher wurden zu Acco ins Gallische übersetzt und sind bei Fürsten und Herren und sonstigen Orten ausbewahrt worden. Hieraus nun und andern Schriften ist gegenwärtiges Büchlein zusammengetragen.

Run fängt die Erzählung wieber von Balaams Beiffagung an, und

führt den Stern und die Hoffnung auf denselben durch Patriarchen und Propheten, inzwischen freilich die Astronomen des Berges Baus ihre Besobachtung mit großer Geduld Jahrhunderte lang fortsetzen.

Endlich erbarmt sich Gott ber sündigen Welt. Die Fülle ber Zeit erscheint: ein Gebot des römischen Kaisers geht aus; Ioseph und Maria kommen in Bethlehem an; eine zur Stallung benutzte Höhle nimmt sie kümmerlich auf; zum anmuthigsten beschrieben; Christus wird geboren und den Hirten verkündigt. Auch der verheißene Stern ist aufgegangen und über dem Berge Baus unbeweglich stehen geblieben, wetteisernd bei Tage mit der Sonne, ja sie überleuchtend mit wundersam beweglichen, bald das bald dorthin schießenden Strahlen, und von andern seltsamen Erscheinungen begleitet.

Alle Bölker werden aufgeregt, vorzüglich drei weise Könige. Melchior, König der ersten Indien, das heißt Nubiens u. s. wie seine Reiche beschrieben werben. Balthasar, König ber zweiten Indien, von Godolien und Saba, und wie seine Reiche sämmtlich aufgezählt sind. Caspar, König der dritten Indien, Herr von Tarsus und der großen Insel Egrysculla, wo gegenwärtig der heilige Thomas begraben liegt. Diese machen sich auf mit großem Gefolg und Heerestraft, ohne von einander zu wissen; die Menschen erschrecken über solchen Durchzug: denn der Stern leuchtet ihnen auf sonderbaren Wegen; Berg und Thal, Sumpf und Wüste gleichen sich vor ihnen aus; ohne Speise und Trank kommen sie und die Ihrigen in dreizehn Tagen nach Judäa. Melchior und Balthasar und auch endlich Caspar gelangen, jeder von seiner Seite, an den Calvarienberg; ein starker Nebel fällt ein, der Stern verschwindet und sie sind in großer Berlegenheit. Endlich klärt sich der Himmel auf: sie finden, erkennen und begrüßen sich mit großem Entzücken, erzählen einander ihre Geschichten und Begebenheiten, und obgleich verschiebene Sprachen rebend, verstehen sie sich volltommen, ein kunftiges Pfingstfest vorbedeutend. So nahe bei Jerusalem halten sie für räthlich beim König Herodes einzusprechen; dieser wird durch die Schriftgelehrten unterrichtet, das Kind muffe in Bethlehem geboren sehn. Der Stern erscheint wieder, viel stärker leuchtend und funkelnb; die begegnenden Hirten ertheilen nähere Nachricht vom Kinde und beffen Aufenthalte. Bebeutung und Wichtigkeit dieses Zusammentreffens wird hervorgehoben. Denn durch die Hirten sind die ersten Gläubigen aus dem jüdischen Bolke bedeutet, durch die Könige die Erstlinge der Heiden, die sich künftig zu Christo wenden sollen. Die Aermsten aus der Nähe, die Reichsten aus der Ferne treffen hier zusammen, und diese werden erst durch jene von dem wahren Heilswege unterrichtet. Die Könige kleiden sich auss prächtigste; der Stern geht voran und leitet sie durch ganz Bethlehem, eine lange bazarähnliche Straße hin, bleibt endlich über der Herberge und einer Höhle stehen, wie im bergigen Bethlehem mehrere zur Stallung benutzt werden. Der Glanz des Sterns vermehrt sich, durchdringt mit herrlicher Phosphorescenz alles Dunkle; die Höhle gleicht einem glühenden Ofen.

Annuthige Beschreibung bes Kindes, der Mutter und ihrer Umgebung. Die Könige, verehrend, anbetend, überreichen ihre Seschenke, Melchior Gold, Balthasar Weihrauch, Caspar Myrrhen, geringe Saben, wie sie ihnen beim Absteigen sogleich in die Hand sielen: denn auf Ramelen und Dromedaren sühren sie gränzenlose Schätze mit sich. Nichts Geringeres als den ganzen Schatz Alexanders, den der Beherrscher des Morgensandes gehäuft, inbegriffen alle Schätze, welche die Königin von Saba im Tempel Salomonis niedergelegt, und der Weltsberwinder von dort weggeraubt. Unter allen diesen Kostdarkeiten sindet sich dach das Kostdarste, ein Apfel von gediegenem Gold. Auch ihn hatte der Monarch besessen, ein Apfel von gediegenem Gold. Auch ihn hatte der Monarch besessen, ein dern der Hand getragen, als ein Zeichen seiner Allherrschaft; diesen vorzüglich reicht Melchior dem Kinde, als ein würdiges Spielzeng, es aber bläst ihn an und er zerstiebt in die Luft.

Die Audienz ist geendigt und die frommen, bisher strenge Fasten ausilbenden Könige speisen und schlasen zum erstenmal. Sie werden im Traum
von der Rückreise zu Herodes abgemahnt; sie ziehen auf einem andern
Weg in ihre Lande. Auf der Herreise hatten sie nur dreizehn Tage zugebracht, vom Christtage bis Epiphanias; auf der Rückreise brauchten sie
zwei Jahre, damit aller Welt das große Wunder bekannt würde. Sie
gelangen zum Berge Baus, bauen auf demselben dem Christind eine
Capelle, bestimmen dabei ihre Gräber und vertheilen sich nach den drei Reichen.

Indessen, gleich nach dem Abzug dieser edlen Gäste, begiebt sich die heilige Familie in eine andere Höhle. Joseph wird im Traum ermahnt nach Aegypten zu sliehen. Hier kommen die in diesem Fall freilich sehr beschwerlichen indischen Schäpe wieder zur Sprache, werden aber durch eine kluge Wendung des Erzählers so ins Enge gezogen, daß sie in dem

Futtersack des Pflegevaters gar wohl Platz sinden, welcher Sack und Bündel bei malerischer Vorstellung der hohen Flüchtigen niemals vergessen wird. Der Aufenthalt in Aegypten giebt Gelegenheit zu anmuthigen Geschichten vorgekommener Wunder, nicht weniger zu weitläufiger Nachricht über den wahren Balsam und sonstige Naturdinge.

ţ

ţ

1

į

ļ

1

1

Die Entflohenen kehren zurück. Christi Erbenwandel wird nur im Borübergehen berührt, umständlicher jedoch erzählt wie er den heiligen Thomas nach Indien sendet. Dieser gehorcht dem hohen Beruf, gelangt bis zum äußersten Osten, predigt das Evangelium, zerstört den Götzendienst; die heiligen drei Könige, nunmehr uralt, hören von ihm, besuchen ihn; mit großem Ergößen empfängt er sie, erzählt Christi Leben, Leiben und Berherrlichung. Durch die heilige Taufe führt er die Erstlinge der Heiben ganz eigentlich der Kirche zu. Er wandert mit ihnen zum Berge Baus, an welchem her eine herrliche Stadt Sculla gebaut wird. Thomas übernimmt die Würde des Patriarchen, weiht seine drei Könige zu Erzbischöfen. Weil ste aber, im hohen Alter, keine Nachkommenschaft zu erwarten haben, wird ein Presbyter, Namens Johann, für die Zu= kunft gewählt, mit dem Beding, daß alle seine Nachfolger den gleichen Namen führen sollen. Diese haben, wie beiläufig erzählt wird, noch im Jahre 1380 Gefandte nach Rom geschickt. Die Könige sterben, erst Melchior, dann Balthasar, dann Caspar, und werden mit den höchsten Ceremonien begraben.

Aber im Berlauf der Zeit verunreinigt sich die christliche Lehre: Retereien mischen sich ein, das Heidenthum stellt sich her, die ehrwürdigsten Localitäten werden vernachlässigt, besudelt und mit Götzendienst bessecht. Unter diesem Druck seufzt der Orient, die endlich Helena, Constantins Mutter, den heilig classischen Boden bewallsahrtet, jede einzelne Stelle in Betracht zieht, alle sändert, mit Kirchen= und Klostergebäuden in Besitz nimmt, die kostdarsten Reliquien unversehrt antrifft, die Stationspunkte künftiger Wallsahrer bezeichnet, und sich um die wanderlussige Christenheit das größte Berdienst erwirdt.

Nun gebenkt sie auch der heiligen drei Leichname, bringt sie vom Berge Baus nach Constantinopel; später werden sie nach Mailand verssetzt und endlich im Jahre 1164 nach Köln. Nun verbreitet sich ihre Berehrung über den ganzen Westen; aber auch der Orient läßt an Würsdigung und Anbetung nicht nach: denn selbst die ketzerischen Christen

müssen Werth und Heiligkeit, berselben anerkennen. Hier folgt nun umsständliche Rachricht von vielerlei Retzern in den ehemaligen Reichen der drei Könige, als Rubianer, Soldaner, Restorianer, Lateiner, Inder, Armenier, Griechen, Sprer, Georgianer, Jakobiten, Cophten, Maronisten, Mandopolen, Arianer. Bei dieser Gelegenheit werden auch einige Rachrichten historischen und geographischen Inhalts gegeben.

Sodann folgt kurze Anweisung wie und wann das Andenken der Heiligen zu verehren. Köln wird glücklich gepriesen, solche Reste zu bessitzen, und zum Schluß die Gestalt der Erstlinge des Glaubens aus den Heiden, in welcher sie auf Erden wandelten, zu völliger Vergegemwärstigung umständlich beschrieben.

Borgebachtes Manuscript ist auf 84 Blättern in klein Quart verfaßt, welches Format aus zusammengebrochenem klein Folio entsteht. Leinenspapier, quergestreift, eine Traube zum Zeichen. Anf jeder Seite ist die Form des Quadrats, wodurch der Text zusammengehalten wird, sehr sein liniirt; auch sind Linien silr einen nicht ausgesischrten Titel gezogen; die Schrift durchaus gleich und sorgfältig, mit vielen, immer wiederkehrenden Abklürzungen, ohne alle Interpunction. Die Capitel sangen mit einem großen rothen Buchstaben an; innerhalb des Textes sind manche größere Buchstaben, zu einiger Unterscheidung, von oben herunter roth durchstrichen. Hieraus solgt, daß das Manuscript im Ganzen wohl zu lesen seh; übrigens gut erhalten, auch in späterer Zeit mit schwärzerer Dinte hie und da corrigirt, unleserliche Kandschrift beigesügt.

Innere Kennzeichen weisen uns in das fünfzehnte Jahrhundert. Die Art, wie von der Aushebung der Tempelherren und andern historischen Borfallenheiten gesprochen wird, die ausdrückliche Jahrzahl 1380, in welchem Jahre Priester Iohannes Gesandte nach Rom soll geschickt haben, möchten, wenn Gegenwärtiges auch eine spätere Copie sehn sollte, dahin deuten, daß das Original zu Ansang des sünfzehnten Jahrhunderts gesfertigt seh.

Der Bischof, an den es gerichtet ist, heißt Florenz von Bulkannen, Bischof der Münsterkirche. Ob dieß nun den Dom von Köln bedeute, und ob dieser zu jenen Zeiten, wie zu Straßburg und andern Orten, der Münster genannt worden, wird sich erweisen; daß es in Köln und für Köln geschrieben sep, ergiebt sich aus dem Inhalte und aus dem Schlußruse: "O glückliches Köln!"

Die Art zu erzählen, wo Geschichte, Ueberlieserung, Mögliches, Unwahrscheinliches, Fabelhaftes mit Natürlichem, Wahrscheinlichem, Wirklichem bis zur letzten und individuellsten Schilderung zusammengeschmolzen wird, erinnert an Johannes von Montevilla, und obgleich der Berfasser nicht ausdrücklich erwähnt, daß er im gelobten Lande gewesen, so scheinen doch seine genauen Schilderungen dahin zu deuten; er müßte sich denn bei zurücklehrenden Wallsahrern umständlichst erkundigt haben. Seine Legenden und Ableitungen alten Herkommens tressen weder mit Montevilla noch mit den Actis Sanctorum zusammen; alles ist neu und frisch und läuft, wie der Auszug beweist, geschwätzig hinter einander weg; wobei sich aber solgende Betrachtung ausdringt.

Wenn irgend eine uralte Mythe und ein aus derselben unmittelbar entwickeltes ächtes Gebicht ber Einbildungskraft genugsamen Spielraum läßt, sich das Unwahrscheinliche, Unmögliche selbst auszubilden, so ist der Hörer zufrieden, und der Rhapsode barf kihnlich vorschreiten; bei einer prosaischen Behandlung jedoch, wo man unternimmt gegebene lakonische Ueberlieferungen ausführlich auszuspinnen, findet sich der Erzähler von Zeit zu Zeit in Berlegenheit, weil in der bis ins Einzelne durchgeführten Fabel manche Widersprüche hie und da hervortreten, und selbst den gläubigsten Hörer schütteln und irre machen. Will man jedoch auch diese Weise gelten lassen, so kann man sich an ihr wie an einem andern Mährchen ergößen. Uebrigens zeigt uns vorliegendes Werk, gleich so manchem andern, wie sehr von Palästina aus die Einbildungsfraft gegen Indien gerichtet war, wie sie in jenen fernen Landen als in einem Irrgarten herumtaumelte und, um halbgekannte Personen, Länder und Städte zu bezeichnen, neue wunderliche Namen erfand, ober die ächten seltsam verunstaltete.

-

1

In diesem Sinne vermuthet ein geistreicher Freund, der Berg Baus solle der Berg Kaus heißen und dadurch der indische Kaukasus gemeint sehn. Das Himalaja Sebirge war durch Tradition wohl schon bekannt genug. Unter der Insel Egrysculla müßte, da der heilige Thomas darauf begraben sehn soll, die indische Halbinsel verstanden werden. Die Stadt Sculla, am Fuße des Berges Baus, wäre sodann die zweite Hälfte des ganzen Landesnamens; ob hier irgend nachzukommen, wird die Folge zeigen. Nähere Gegenden jedoch sind ganz richtig genannt und wenigstens ähnlich angedeutet.

Bom großen Chan, vom Einbruch der Tartaren (homines rudes et viles) im Jahre 1268, wodurch die keterischen Restorianer gedemüthigt und aufgerieben werden, ist ausschrlich gesprochen. Jene östlichen Bölker haben sich auch einen Schmied zum Führer gewählt, wie die ältern Perser. Etwas von der Geschichte der Caliphen, und wie die Restorianer endlich den Priester Iohann gegen die Tartaren anrusen, so wie manches andere, schwebt zwischen Geschichte und Fabel.

Bon nathrlichen Dingen finden wir den Balsam, und um zu bevorworten, daß die Hirten noch im December mit ihren Heerden sich auf dem Felde befinden, wird vom Unterschied der Berg= und Thalweiden gehandelt, ferner der Schafe Nabaoth mit Fettschwänzen gedacht, wodurch arabische Schafe wohl gemeint sehn mögen.

Unter die fabelhaftesten Wesen aber gehört ein dürrer Baum im Tempel der Tartaren. Er steht hinter Mauern und Besestigungen von Riegeln und Schlössern wohl verwahrt, auch mit Heerestraft bewacht: denn welchem Fürsten es gelingt, sein Schild an diesen Baum zu hängen, der wird Herr des ganzen Ostens, wie es dem großen Chan, der deß-halb unwiderstehlich ist, gelungen sehn soll. Nicht unwerth möchte es daher der Bemühung solcher Männer sehn, die in der Uebereinstimmung mehrerer Traditionen den Zusammenhang der Völker und Zeiten aufsuchen und gegen einander stellen, wenn sie sich mit diesem Büchlein näher besassen wollten. Gleichfalls wäre es vielleicht belohnend, wenn man das, was hier von Ketzern umständlich erzählt ist, mit der anerkannten Kirchengeschichte zusammenhalten wollte.

Ins Deutsche übersetzt schlösse sich bas Büchlein unmittelbar an die Bolksbücher: denn es ist für die Menge erfunden und geschrieben, die sich, ohne den kritischen Zahn zu wetzen, an allem erfreut was der Einsbildungskraft anmuthig geboten wird. Und so sind die Einzelnheiten, über die wir slüchtigen Fußes hingingen, durchaus allerliebst und mit heiterem Pinsel ausgemalt.

Nicht unbemerkt darf bleiben, daß manche Stellen sich auf Gemälde wie auf Documente beziehen. So setzum Beispiel der Stern nicht ein allseitig funkelnder, wie die gewöhnlichen gewesen, sondern habe einzelne das und dorthin deutende Strahlen geworfen, wie ihn die Maler vorzusstellen pflegen. Bestätigt sich unsere Meinung, daß dieses Werk in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts geschrieben setz, so fällt es

in die Zeiten des Dombildes, und es fragt sich, ob nicht noch andere Zeugnisse vorhanden sind, daß man damals durch wörtliche und bildliche Darstellung die Verehrung der heiligen Reliquien wieder zu beleben gessucht habe.

Bei allem diesem jedoch entsteht die Vorfrage, ob dieses Werk schon bekannt, ob ein Manuscript desselben sich irgendwo vorsinde, ob es genutzt oder gar gebruckt seh?

#### Nachtrag.

#### 1820.

Johannes, ein Carmelit, gebürtig zu Köln, gelehrt, deshalb Gresgor XI. empfohlen, durch dessen Gunst Bischof von Hildesheim, des Namens der zweite. Kriegerische Nachbarn zu bekämpfen unlustig, erbat er sich ruhigern Sit, erhielt das Bisthum, Augsburg, sodann Worms, entsagte diesem und starb 1373 zu Coblenz. Versasser mehrerer Schriften, auch der Historia trium regum, die er an Florenz von Wevelkoven, einen Landsmann, der von 1364 bis 1379 auf dem bischöslichen Sitz zu Münster saß, widmend richtete. Er schrieb das Büchlein 1370. Es ward 1477 zu Mainz gedruckt.

Indessen hat sich auch eine alte beutsche Uebersetzung gefunden, welche nun, mit dem lateinischen Texte collationirt, zu einer treuen, dem Zeitgeschmack gemäßen Redaction Gelegenheit geben und eine ergötzliche Auferbauung durch wohlgesinnte Mährchen befördern wird.

### Die heiligen Dreikönige noch einmal.

#### 1821.

Da uns diese frommen Erstgebornen aus den Heiden neuerlich durch die trefflichen Arbeiten der ältern niederländischen Schule immer lieber und werther geworden, so hegten wir den Wunsch näheres von dem Büchlein und dem Verfasser zu erfahren, und vielleicht eine Uebersetzung desselben, in einem jener Zeit gemäßen Styl bearbeitet zu sehen. Wie denn nun immer eins auß andere sührt, so that sich unter den Heidelsberger Manuscripten eine Uebersetzung hervor, welche Herr Schwab

neben dem Original benutzend uns gegenwärtig ein angenehmes Geschent darreicht; und zwar ist er bei seiner Arbeit solgendermaßen zu Werke gegangen.

Um uns gleich zu Ansang mit dem fabelnden Autor auszusöhnen, hat er die Legende der Dreikönige in zwölf Romanzen, einer Dichtart deren Ton ihm so wohl gelingt, poetisch ausgeführt, und sie als einsleitenden Auszug seiner Uebersetzung vorausgeschickt, ganz im Sinne des Büchleins, das er behandeln wollte, welches darauf ganz schicklich folgt, in einem Tone, dem Alterthum und dem Gegenstande gar wohl angemessen. Es ist der Styl, obgleich einige Jahrhunderte rückwärts gebildet, doch ohne Zwang und Unnatur; das Vorgetragene liest sich gut und leicht, und das Büchlein ist sowohl dem Inhalt als der Behandlung nach allgemein zu empsehlen.

Wenn nun freilich der Verlauf der Dinge umständlich prosaisch und zugleich unwahrscheinlich mährchenhaft durchgeführt ist, wie es Legendenschreibern, chklischen Dichtern und andern Spätlingen eigen sehn mag, so kommt doch gar manches vor was an bekannte Geschichte sich anschließt, nicht weniger vieles auf östliche Länder und Reiche bezüglich. Bom Klima wird gehandelt, von Landesart, Menschen, Thieren und Gewächsen; wir stoßen auf manche Wunderlichkeiten, solchen ähnlich die man und früher schon vorgesabelt; wir sinden einen angenehmen Beitrag zu dem was man in jener Zeit gewußt und gewähnt, ersahren und geträumt, und so erinnert das Büchlein hie und da an Herodot, durchaus aber an Montevilla; wir gewahren benselben Trieb eines Reisenden, der von dem Punkte der Welt aus, wo er hingelangt, weiter vorwärts und seitwärts zu schauen emsig sich gedrungen sühlt.

Sodann aber ist die Rechenschaft, welche unser Verfasser von den heiligen Orten giebt, der Art, daß er entweder selbst muß dort gewesen sehn oder die sehr zahlreichen Pilger sleißig ausgeforscht haben. Dieses alles zu sondern, die Congruenz mit schon bekanntem Irrthum, mit anerkannter Wahrheit zu zeigen, würde eine leichte Arbeit sehn für Männer, die in diesem Fach zu Hause sind, und gewiß nicht fruchtlos für Welt- und Zeitkenntniß.

Als Autor dieses Büchleins entdeckte sich, bei näherer Untersuchung, Johannes von Hildesheim, Professor zu Avignon und Paris, nachher 1358 Prior in Hessen-Cassel, ein geübter Schriftsteller in Prosa und

Versen, ausgezeichneter Bolksredner, Vermittler zwischen Königen und Fürsten. Im Jahre 1366 reiste er nach Rom; als er von dorther zurückfam, wurde er Prior in seinem Stammkloster zu Marienau, vermittelte dann einen Frieden zwischen dem Bischof von Hildesheim und den Herzogen von Braunschweig, und starb 1375 in genanntem Kloster, wo er neben dem Stifter, einem Grafen von Gleichen, begraben liegt, wie seine in Sebastian Münsters Saxonia mitgetheilte Grabschrift besurkundet.

Höchst merkwürdig ist jedoch, daß er gerade im Jahre 1366, wo Montevilla, von seinen Reisen zurückkommend, in Rom einkehrte, sich auch daselbst befand, wodurch die Uebereinstimmung mit jenem bedeutenden Reisenden nur desto erklärlicher wird.

## Das Ribelungenlieb,

übersett von Carl Simrod.

2 Theile. Berlin 1827.

Aurze Literaturgeschichte.

Zuerst durch Bodmer bekannt, späterhin durch Müller.

Neuaufgeregtes Interesse.

Mehrfaches Umschreiben und Behandeln.

Historische Bemühungen besthalb.

Untersuchungen, wer der Autor?

Welche Zeit?

Verschiedene Exemplare des Originals.

Shätzung, Ueberschätzung.

Entschuldigung letzterer, Nothwendigkeit sogar, um irgend eine Angelegenheit zu fördern.

Unterliegt immerfort neuen Ansichten und Beurtheilungen.

Individuelle Betrachtungen bei Gelegenheit gedachter neuen Be-

Uralter Stoff liegt zum Grunde.

Riesenmäßig.

Aus dem höchsten Norden.

Goethe, fammtl. Berte. XXVI.

Behandlung, wie sie zu uns gekommen.

Berhältnigmäßig fehr neu.

Daher die Disparaten, die erschienen, wovon wir uns Rechenschaft zu geben haben.

Die Motive burchaus sind grundheidnisch.

Reine Spur von einer waltenden Gottheit.

Alles dem Menschen und gewissen imaginativen Mitbewohnern der Erde angehörig und überlassen.

Der driftliche Cultus ohne den mindesten Einfluß.

Helben und Helbinnen gehen eigentlich nur in die Kirche, um Händel anzufangen.

Alles ist derb und tüchtig von Hause aus.

Dabei von der gröbsten Robbeit und Härte.

Die anmuthigste Menschlichkeit wahrscheinlich bem deutschen Dichter angehörig.

In Absicht auf Localität große Düsterheit.

Und es läßt sich kaum die Zeit denken, wo man die fabelhaften Begebenheiten des ersten Theiles innerhalb der Gränzen von Worms, Kanten und Ostfriesland setzen dürfte.

Die beiden Theile unterscheiben sich von einander.

Der erste hat mehr Prunk.

Der zweite mehr Kraft.

Doch sind sie beide in Gehalt und Form einander völlig werth.

Die Kenntniß dieses Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation.

Und zwar deswegen, weil es die Einbildungskrast erhöht, das Gefühl anregt, die Neugierde erweckt, und um sie zu befriedigen uns zu einem Urtheil auffordert.

Jedermann sollte es lesen, damit er nach dem Maß seines Bermögens die Wirkung davon empfange.

Damit nun dem Deutschen ein solcher Bortheil werde, ist die vorliegende Behandlung höchst willkommen.

Das Unbehülfliche und Unzugängliche ber alten Sprache verliert seine Unbequemlichkeit, ohne daß der Charakter des Ganzen leidet.

Der neue Bearbeiter ist so nahe als möglich Zeile für Zeile beim Driginal geblieben.

Es sind die alten Bilber, aber nur erhellt.

Eben als wenn man einen verdunkelnden Firniß von einem Gemälte genommen hätte, und die Farben in ihrer Frische uns wieder ansprächen.

Wir wünschen diesem Werke viele Leser; der Bearbeiter, indem er einer zweiten Auflage entgegensieht, wird wohl thun, noch manche Stellen zu überarbeiten, daß sie, ohne dem Ganzen zu schaden, noch etwas mehr ins Klare kommen.

Wir enthalten uns alles Weitern, indem wir uns auf das Obensgesagte beziehen. Dieß Werk ist nicht da, eins sür allemal beurtheilt zu werden, sondern an das Urtheil eines jeden Anspruch zu machen und deshalb an Einbildungskraft, die der Reproduction fähig ist, ans Gefühl sürs Erhabene, Uebergroße, so wie sür das Zarte, Feine, sür ein weitzumfassendes Ganzes und sür ein ausgeführtes Einzelnes. Aus welchen Forderungen man wohl sieht, daß sich noch Jahrhunderte damit zu beschäftigen haben.

Jeder rhythmische Vortrag wirkt zuerst aufs Gefühl, sodann auf die Einbildungskraft, zuletzt auf den Verstand und auf ein sittlich vernünftiges Behagen. Der Rhythmus ist bestechend.

Wir haben ganz nulle Gedichte wegen lobenswürdiger Rhythmik preisen hören.

Nach unserer oft geäußerten Meinung deßhalb behaupten wir, daß jedes bedeutende Dichtwerk, besonders auch das epische, auch einmal in Prosa übersetzt werden müsse.

Auch den Nibelungen wird ein solcher Versuch höchst heilsam sehn, wenn die vielen Flick- und Füllverse, die jetzt wie ein Glockengeläute ganz wohlthätig sind, wegsielen und man unmittelbar fräftig zu dem wachenden Zuhörer und dessen Einbildungstraft spräche, so daß der Geshalt in ganzer Kraft und Macht vor die Seele träte und dem Geiste von einer neuen Seite zur Erscheinung käme.

Es müßte, nach unserer Meinung, gerade nicht das Ganze sehn; wir würden das achtundzwanzigste Abenteuer und die nächstfolgenden vorschlagen.

Hier hätten talentvolle Mitarbeiter an unsern vielen Tagesblättern einen heitern und nützlichen Bersuch zu wagen, und könnten auch hierin, wie in vielen andern Dingen geschieht, ihren Eiser um die Wette beweisen.

### Bon Anebels Mebersetung bes Lucrez.

1821.

Endlich tritt die vieljährige Arbeit eines geprüften Freundes an den Tag, der ich um so mehr einen guten Empfang wünsche, als ich seit geraumer Zeit dieser unverdrossenen Bemühung gar manche Hülse und Förderniß zu danken habe. Die Schwierigkeiten, welche ein jeder bei dem Studium des Lucrez empfindet, waren auch mir hinderlich, und so gereichten die Studien eines Freundes, sich mit einem so wichtigen Rest des Alterthums zu verständigen, eigenem Verständniß zu großem Vortheil. Denn es wird hierbei nichts weniger verlangt, als daß man sich siedzig dis achtzig Jahre vor unserer Aera, in den Mittelpunkt der Welt, das heißt nach Kom versetze, sich vergegenwärtige, wie es daselbst in bürgerslichen, kriegerischen, religiösen und ästhetischen Zuständen ausgesehen. Den ächten Dichter wird niemand kennen, als wer dessen Zeit kennt.

Man darf wohl sagen, daß Lucrez in die Epoche kam und sie selbst mitbildete, wo die römische Dichtkunst den hohen Styl erreicht hatte. Die alte, tüchtige, barsche Rohheit war gemildert, weitere Weltumsicht, praktisch tieferer Blick in bedeutende Charaftere, die man um und neben sich handeln sah, hatten die römische Bildung auf den bewundernswürdigen Punkt gebracht, wo Kraft und Ernst sich mit Anmuth, wo starke, gewaltige Aleußerungen sich mit Gefälligkeit vermählen konnten. Daraus entwickelte sich im Fortgang das Zeitalter Augusts, wo die feinere Sitte den großen Abstand zwischen Herrscher und Beherrschten auszugleichen suchte, und das für den Römer erreichbare Gute und Schöne in Vollendung darstellte. In der Folgezeit war an eine Vermittlung nicht mehr zu denken: Tyrannei trieb ben Redner von dem Markt in die Schule, den Poeten in sich selbst zurück; daher ich denn, gar gern diesem Berlauf in Gedanken folgend, wenn ich mit Lucrez angefangen, mit Perstus endige, der, in Sibhlinische Sprüche den bittersten Unmuth verhüllend, seine Berzweiflung in dustern Bexametern ausspricht.

Wie viel freier bewegt sich noch Lucrez! Zwar auch er ist bedrängt von den Stürmen der Zeit, die ihm eine behagliche Ruhe verkümmern, er entfernt sich vom Weltschauplatz, beklagt des werthesten Freundes Ab-wesenheit und tröstet sich durch Mittheilung des höchsten Bestrebens. Woher aber kommt eigentlich für ihn das Bedrängende? Seit Erbauung

1

Roms zog der Staatsmann, der Kriegsheld vom Aberglauben nach Bedürfniß die größten Bortheile; aber wenn man von günstigen Göttern
durch Bögelflug und Eingeweidegestalt treuen Rath und Warnung zu
erhalten glaubte, wenn der Himmel an dem Gländigen Theil zu nehmen
schien, so waren diese dagegen doch nicht vor den Schrecken der Hölle
gesichert; und weil das Fürchterliche immer mehr aufregt, als das Milde
zu beschwichtigen vermag, so verdüsterte der Flammenqualm des Orcus
den olympischen Aether, und die stygische Gorgone löschte die sämmtlichen reinen, ruhigen Götterbilder aus, die man ihren schinen Wohnsitzen entrissen und in römische Knechtschaft geschleppt hatte.

Nun waren schwache Gemüther mehr und mehr bemüht, drohende. Wahrzeichen abzulenken und von Furcht sich demüthig zu retten. Angst und Bangigkeit steigerte sich jedoch, als ein Leben nach dem Tode, bei einem unseligen Leben auf Erden, immer wünschenswerther erschien; wer aber gab sodann Bürgschaft, daß es nicht eben so schlimm, vielleicht gar schlimmer als am Tage des Tags unten aussehen werde? So zwischen Furcht und Hoffnung schwebte die Menge, der bald hernach das Christensthum höchst willsommen und das tausendjährige Reich als der wünschensswerthesse Zustand ersehnt werden sollte.

Starke Geister hingegen, wie Lucrez, die wohl zu verzichten, aber sich nicht zu ergeben genaturt waren, suchten, indem sie die Hoffnung ablehnten, auch die Furcht loszuwerden; doch hierbei war, wenn man auch mit sich selbst übereinzukommen gewußt, doch von außen große Ansechtung zu erleiden.

Einer der immer wieder hören muß was er längst beseitigt hat, sühlt ein Mißbehagen, das sich von Ungeduld zur Wuth steigern kann; daher die Heftigkeit, mit welcher Lucrez auf diejenigen eisernd lossährt, die im Tode nicht vergehen wollen. Dieses gewaltige Schelten habe ich jedoch immer beinahe komisch empfunden und mich dabei an jenen Feldsherrn erinnert, der im prägnantesten Augenblick der Schlacht, da seine Truppen dem unvermeidlichen Tod entgegenzugehen stockten, verdrießlich ausries: "Ihr Hunde, wollt ihr denn ewig leben!" So nahe gränzt das Ungeheure ans Lächerliche.

So viel sey dießmal über ein Werk gesagt, das, allgemeine Aufmerksamkeit verdienend, den Antheil der jetzigen Zeit besonders erregen muß. Man soll in vielen Stücken nicht denken wie Lucrez, ja man kann es nicht einmal und wenn man wollte; aber man sollte erfahren, wie man sechs bis acht Decennien vor unserer Aera gebacht hat: als Prologus der christlichen Kirchengeschichte ist dieses Document höchst merkwürdig.

Auf einen so wichtigen Gegenstand nun seh mir erlaubt wieder zurückzukommen, indem ich Lucrez in mehrsacher Eigenschaft darzustellen wünschte, als Menschen und Römer, als Naturphilosophen und Dichter. Diesen alten Vorsatz auszusühren, erleichtert mir zu rechter Zeit die wohlgelungene Uedersetzung; sie macht es allein möglich. Denn wir sehen sie durchaus würdig mit edler Freiheit vorschreiten, sich selbst klar unser Verständnis aufschließen, auch wenn von den abstrusesten Problemen gehandelt wird. Graziös und anmuthig lockt sie uns in die tiessten Geheimnisse hinein, commentirt ohne Umschreibung und belebt ein uraltes bedenkliches Original; wie dieß alles in der Folge umständlich nachzuweisen sehn wird.

#### Beugnif.

Exuberantis quam Sapientiae
Hic cerno fontem! Qualia pectoris
Hic signa perdocti refulgent!
Quanta gravi canit ore vates

Sublimioris carmina judici!
Praeceps ut altis Rhenus ab Alpibus
Sic fertur, et secum ruenti
Attonitas rapit amne mentes.

Saepe hinc profundo captus ab alveo Sententiarum, queis validus fluit, Et mentis et linguae carebam Res Superas meditatus usu.

Hic invidendo nectare mens tumet, Cui nec Falernam praetulerit notam Dapesque Divorum, et ferentem Mille novas Amathunta flammas. Subnixa nugis somnia vilibus Valere jussit, ludicra, turpia, Quae mollius mulcent amantes Eloquii, sed inanis, aures:

Honestiori ductus ab impetu Arcana rerum, provida quae suis Natura demersit tenebris, Ausoniae reseravit urbi.

Par est politis carminibus decor,
Par est venustas. Materiam rudem
Quam melleo vestit lepore!
Quam nitidis struit illa verbis,

Audita quae non antea Romuli
Norant nepotes! Quam cecinit melos
Sublime, praetervectus omnes,
Quotquot erant, quot eruntque, vates!

Ut vel disertae fons opulentiae
Latinitatis maximus arbiter,
Ut Tullius magnum aestimarit
Ingenio, sed et arte summum.

Illi, Pelasgis nobile par virûm Reversi ab oris, mox sapientiam Rumore vix notam volucri Belligero Latio intulere.

Marcus, solutae flumine copiae, Carus, ligatis Pieridum modis, Complexus est artes, et Urbi Tradidit ingeniosiores.

Hoc fonte labra proluit, his Maro Illectus arvis creditur abditum Legisse nectar, aemulatus Melliflui volucres Hymetti. Nec prisca tantum saecula maximum Dixere vatem: postera laureas

Conferre certarunt, sacrosque

Fronde nova redimire crines.

#### Gabriele

von Johanna Schopenhauer.

Ich las die drei Bände dieses mir längst vortheilhaft genannten Romans mit der größten Gemüthsruhe zwischen den hohen Fichtenwäldern von Marienbad, unter dem blauesten Himmel, in reinster leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichkeit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitbringen sollte. Was ich darüber auf einsamen Spaziergängen in meine Schreibtafel bemerkte, lasse ich hier, ohne künstliche Ordnung, gemüthlich wohlmeinend nach einander folgen; denn weder auf Anzeige und Anpreisung, noch auf Urtheil und Entwickelung kann es hier angesehen sehn: der allgemeine Beisall hat uns hierin schon vorgegriffen.

Gabriele setzte ein reiches Leben voraus, und zeigt große Reise einer daher gewonnenen Bildung. Alles ist nach dem Wirklichen gezeichnet, doch kein Zug dem Ganzen fremd; die gewöhnlichen Lebensvorkommnisse sehr anmuthig verarbeitet. Und so ist es eben recht: der Roman soll eigentlich das wahre Leben sehn, nur folgerecht, was dem Leben abgeht.

Epische, halbepische Dichtung verlangt eine Hauptsigur, die bei vorwaltender Thätigkeit, durch den Mann, bei überwiegendem Leiden, durch die Frau vorgestellt wird. Dießmal ist einem anziehenden weiblichen Wesen die schwerste Rolle zugetheilt, die sie mit höchster Zartheit und Anmuth durch unerträgliche Leiden durchführt. Die Mithandelnden alle sind Opfer von klemmenden Widersprüchen, die sich aus nothwendigen und zufälligen Weltverhältnissen hervorthun: aus dem Conslict des Wollens, der Pflicht, der Leidenschaft, des Gesetzes, des Begehrens und der Sitte.

Jenes ethisch Allgemeine verkörpert sich nun im Contrast der Charaktere, im Widerstreit der physischen und moralischen Kräfte, in Gebundenheit der Angewöhnungen, der häuslichen Zustände. Hier bedarf es nun keines großen Personals, aber vollständig und in sich selbst vermannichfaltigt soll es sehn. Im Verlauf mehrerer Jahre treten die Personen auf und ab, entfernen sich, erscheinen wieder, haben gewonnen, verloren, sich verändert, ohne Widerspruch mit sich selbst.

Sabriele webt und west in der vornehmern ausgebildeten Welt; die handelnden Personen sind sämmtlich begütert, und dadurch in den Naturzustand des freiesten Handelns und Wirkens versetzt. Schlösser und Land-häuser veranlassen manche anmuthige, bedeutende, nothwendige Ortsversänderung; Reisen ins Bad, in die Ferne beleben die Tagesordnung.

Als ich in diesem Sinne vor einer gebildeten Gesellschaft redete, fragte eine sorgsame Mutter, ob sie dieses Buch mit ihren Töchtern lesen könne. Dabei kam folgendes zur Sprache.

Erziehung heißt: die Jugend an die Bedingungen gewöhnen, zu den Bedingungen bilden, unter denen man in der Welt überhaupt, sodann aber in besondern Kreisen existiren kann. Der Roman hingegen stellt das Unbedingte als das Interessanteste vor; gerade das gränzenlose Streben, das uns aus der menschlichen Sesellschaft, das uns aus der Welt treibt, unbedingte Leidenschaft, für die dann, bei unübersteiglichen Hindernissen, nur Befriedigung im Verzweiseln bleibt, Ruhe nur im Tod.

Dieser eigenthümliche Charakter des tragischen Romans ist der Bersfasserin auf schlichtem Wege sehr wohl gelungen; sie hat mit einsachen Mitteln große Rührung hervorzubringen gewußt; wie sie denn auch im Sang der Ereignisse das natürlich Rührende aufzufassen weiß, das uns nicht schmerzlich und jammervoll, sondern durch überraschende Wahrheit der Zustände höchst anmuthig ergreift.

Durchaus wohlthätig ist die Freiheit des Gemüthes, kraft welcher allein die wahre Rührung möglich wird. Daher denn auch die Facilität der allgemeinen Anordnung, des innern Ausdrucks, des äußern Styls. Ein heiteres Behagen theilt sich dem Leser mit.

Einsichtige Anthropologie, sittlich=physiologe Ansichten, sogar durch Familien und Generationen durchgeführt. Abstufung der Verhältnisse und Ableitung. Verwandtschaft, Gewohnheit, Neigung, Dankbarkeit, Freundschaft bis zur leidenschaftlichsten Anhänglichkeit.

Reine Spur von Parteisinn, bösem Willen, Neckerei, vielmehr ans muthiges Gefühl eines allgemeinen Wohlwollens; kein böses Princip, kein verhaßter Charakter; das Lobens und Tadelnswerthe mehr in seiner

Erscheinung, in seinen Folgen als durch Billigung ober Mißbilligung dargestellt.

Vom alten schroffen, durch Eigensinn und Wahn zuletzt der Berrücktheit nahen Bater, bis zur jüngsten, in die Welt tretenden, heitern Schönheit (wir meinen Ida), die zuletzt als frische Versucherin auftritt, ohne Wiederholung das ähnliche.

Jener würdige Halbtolle, im Unnatürlichen ganz wahr gehalten, wird gefordert, um die tragische Katastrophe hervorzubringen. Dem wunderlichen Better verzeiht man alles, seiner eigenthümlichen Seltsamkeit und Beschränktheit wegen; er spielt den Gracioso in dieser Tragödie und steht den thätigsten des Calderon nicht nach.

Eine gewisse Kränklichkeit giebt man der Hauptsigur, als ihrer Individualität angehörig, gerne zu, ja man fordert sie. Die schwereren Krankheits-Paroxysmen betrachtet man wie eine Art längeren, tieferen Schlases, ohne den eine solche Organisation nicht bestehen könnte.

Die übrigen Personen sind körperlich gesund, allenfalls verwundet; sie leiden nur an der Seele; nirgends wird man Schwächlichkeit gewahr.

Hier verläßt mich nun die Erinnerung meines einsamen Betrachtens. Nachstehendes Aphoristische wird der wohlwollende Leser selbst einschalten.

Mitten im Elemente der Convenienzen erscheint ein durchaus Natürliches der Bezüge, Mannichfaltigkeit des Herkommens der Personen, und besonders fruchtbare Folgen früherer Verhältnisse.

Sitten und Arten der neuesten Welt sind das durchwaltende Costüm: sogar wird die neueste, zarteste, wirksamste Giftart eingeführt.

Fortschritt ebler Gesinnung und Handelns, wodurch der Uebergang ins wahrhaft Große leicht, ja nothwendig wird.

Nichts Phantastisches, sogar das Imaginative schließt sich rationell ans Wirkliche.

Das Problematische, ans Unwahrscheinliche gränzend, bevorwortet sich selbst und ist mit großer Klugheit behandelt.

Und so sen eine reine freundliche Theilnahme treulich und dankbar ausgesprochen!

Marienbad, Enbe Juni 1822.

## Olfried und Lisena.

Ein romantisches Gebicht in zehn Gesängen, von August Hagen. Königsberg 1820.

#### 1820.

Als mir dieß Büchlein in die Hände kam, schlug ich es, nach alter löblicher oder unlöblicher Gewohnheit, auf, gerade in der Mitte, und las die sechs Stanzen der beiden Seiten; diese zogen mich an und nösthigten mich vors und rückwärts zu gehen, wodurch ich denn gar bald bewegt ward vom Anfang anzusangen. Und so habe ich denn auch in ruhigen guten Stunden forts und durchgelesen, welches etwas heißen will: denn in zehn Gesänge getheilt, enthält es über sechzehnhundert Stanzen.

Ich aber, gerade in diesem Augenblicke weder zu irgend einer auslangenden Darstellung, viel weniger zu einer Beurtheilung aufgelegt, ersuche die genannten und ungenannten trefflichen Freunde, die uns in tritischen Zeitschriften über ästhetischen Gewinn und Berlust gar löblich aufklären, diesem Werk ihre Ausmerksamkeit zu schenken und mir den Traum zu deuten, warum es mir so wohl gefällt.

Anerkennen werden wir es als ein erfreuliches Zeichen der Zeit: denn es beweist eine hohe sittlich=ästhetische Cultur, wenn in jungen Jahren ein entschiedenes Talent auch sogleich aufgeklärt, frei, heiter und den Gegenständen völlig gewachsen erscheint, die es behandelt. Bon großer Bedeutung halten wir, wenn ein junger Mann — denn als einen solchen

giebt und offenbart er sich — eine Fabel wie diese concipirend, sie in sich auszubilden und, bei der fleißigsten Behandlung des Einzelnen, sich immer so aussichrlich und gleich zu bleiben vermag. Bei dieser Aussührung aber weiß ich nicht, was ich mehr bewundern soll, den klar tiesen Eindruck in die menschlichen Gesühle, Gesinnungen, Zustände und Berphältnisse, oder die Heiterkeit sich in der Natur, ihren Localitäten und Einzelnheiten überall zu ergehen.

Glück wünschen wir ihm aber vorzüglich, daß er von Jugend auf ein Seeanwohner gewesen: dadurch gewinnt er eine Arena, einen Kampfund Spielraum, auf dem wir seine Helden und Leute bald froh und bald bedrängt sehen, er gewinnt die mannichfaltigsten Luft-, Wasser- und Erderscheinungen; und dann hängt es von ihm ab, uns natürlich-feenhast bald auf dürren Sandwüsten auszusetzen, bald in Fischerhütten, deren Gewerb mit Garten- und Obstdau verbunden ist, erquickend einzusühren; es hängt von ihm ab palastreiche Städte am User zu erbauen, Gärten und Parks ohne Gleichen zu labyrinthisiren.

Doch wir gehen zu weit, und dürften auf diesem Wege die Absicht uns nicht einzulassen, ehe wir's uns versehen, überschreiten.

Betrachten wir genau, so ist es vielleicht die jugendliche Anschauung des Meeres, die dem Engländer, dem Spanier so große Vorzüge über den mittelländischen Dichter giebt. Kenner, welchen unsere neuere deutsche Literatur gegenwärtiger ist als mir, werden bemerken, wer von dieser Seite mit unserm Dichter wetteisert.

Ein junger Freund, den ich gern über mich und andere reden höre, ertheilt mir auf Ersuchen folgenden Bescheid.

"Olfried und Lisena von August Hagen habe sogleich zu lesen angefangen, und ben ersten Gesang vollendet. Hiernach zu urtheilen, scheint der junge Dichter sehr glücklich die Aufgabe gelöst zu haben, wie das Mährchenhaste, Abenteuerliche, Seltsame auf eine erfreuliche Weise mit bekannter, gewohnter menschlicher Sinnesart in Verbindung zu setzen seh. Alles deutet auf ein heiteres, reines und sehr sanstes Naturell, mit gelindem Schwunge, einer der Fülle und Stärke gar nicht entbehrenden Einbildungskraft hin. Die griechischen Ueberschriften wollen wohl sagen, daß der Dichter seinen Sinn am Homer glücklich bewahrt und genährt. Mit Interesse werde ich das Ganze vollenden, mich davon zu durchdringen suchen, um Ihrer Anfrage möglichst genugzuthun.

"Olfried und Lisena habe vollendet. Bas ich nach ziemlich unterbrochenem Lesen von biesem Product jetzt ungefähr sagen könnte, wäre dieses. Es ist kein Homerisches Epos, wiewohl die äußere Form, Erzählung und die Einführung auf den Schauplatz durch den Dichter stattfindet. Hier ist vielmehr ein geistiger, sittlicher Anakreon, dem Ho= mers Fülle und Breite einmal zugesagt hat, in aller Bollständigkeit und Ausführlichkeit geneigt von sich zu geben, was im kleinen, harmlosen Gedicht und Lied unschuldig=anmuthig gerührt und gefallen hätte. moderne Denkweise, die mehr auf die Gesinnung, als auf kräftigen sicht= baren Ausdruck nach Art der Alten alles bezieht, verläugnet sich nirgends. Daher benn die innerste Anlage des Gedichts mehr von Höhe und Tiefe als Breite zeugt. Ja, diese lettere ist ganz auf die Nebenpartien und Außerwesentlichkeiten vertheilt. Doch indem ich auf jene längern Spisoben und Einflechtungen von Griechisch = Mythischem ziele, bin ich weit entfernt hiermit einen Fehler auszusprechen, vielmehr finde ich es höchst liebenswürdig und anmuthig, daß der Dichter, was dem Norden abgeht, so wahr und unumwunden eingesteht, und gern mit des Südens Vortheilen die Leere und Einöde erfüllen und erheitern mag, die doch nun einmal besteht. Dürfen wir uns beghalb wundern, daß uns überhaupt nur ein Mährchen geboten wird, und daß der Sänger Wahrheit und Dichtung sich einander entgegenzusetzen sich gezwungen sieht? Auch hier also fehlt jener antike Vortheil, von einem Gegebenen, wirklich Vorhandenen aus= zugehen, und die Erfindung eines nicht Borhandenen, Dasependen, das an die Stelle des unzulänglich Wirklichen tritt, äußert sich ganz nach neuerer Dichtweise.

İ

"Daß jedoch der Dichter jenes Erfundene so unmittelbar in Berbindung mit seinem Oertlichen, Klimatischen, ja mit seiner persönlichen, ins dividuellen Gesinnung bringt, muß ihm als eine höchst glückliche Auskunft ausgelegt werden, jenem bezeichneten antiken Bortheil sich zu nähern. Und vielleicht ist hier der Punkt, wo die ganze Production mir am heiterssten, reinsten und lobenswürdigsten erscheint. Denn geben wir jene frauenshafte Gesinnung einmal zu, so muß uns die Fülle, der Reichthum von Gleichnissen und Schilderungen, die alle dem Landstrich, der Meeresküste, der Begetation entnommen sind, höchst überraschend sehn, indem wir diese wirklichen Elemente zu einem neuen Ganzen abermals verbunden sehen, das eigentlich jenseits und über dem Wirklichen steht. Ueberhaupt bürfte

man fragen, ob das Gedicht im Sinne unserer neuern Romantiker rosmantisch zu nennen seh? Es ist zwar im reinsten und zartesten Sinne von Sehnsucht, welche die höchsten, sogar überirdischen Regionen berührt, gedichtet; indessen werden wir doch auf einen Himmel, ein Ewiges, Dauerndes geführt, das nicht zu Ungunst, sondern zum Bortheil des viel schwächern Erdenwesens sich wirksam erweist. Und so ist eigentlich jene Klust gefüllt, die unsere gemeinen Romantiker zwischen Erde und Himmel nur immer größer zu machen sich bestreben.

E. Schubarth."

## Olfried und Lifena noch sinmal.

1821.

Da wir bei abermaliger Betrachtung genannten Gedichtes die Neisgung gegen dasselbe und gegen den Autor zu verändern keinen Anlaß gesfunden, vielmehr die früher gehegte gute Gesinnung sich unangefochten erhalten hat, so möchten wir dem Dichter gern etwas zu Liebe thun, etwas aussprechen, das ihn für alle Zukunft fördern könnte.

Denn was an ihm allenfalls auszusetzen seh, darüber werden ihn unsere landsmännischen Kritiker gar umständlich belehren; wir aber wollen ihn mit einem kurzen Worte berathen, welches zu befolgen er gewiß heil= sam sinden wird. Wir wünschen nämlich, daß er sich's für die nächste Zeit, vielleicht für alle Zeiten, zum Gefetz mache, nur kurze, einfache Erzählungen zu unternehmen; er wähle sich aus der Geschichte, aus Ueberlieferungen, aus Erfahrung irgend ein prägnantes Motiv, welches, ent= wickelt, ästhetisch=moralische Zufriedenheit erwecken könne. Er behandle solches ausführlich und umständlich; die Eigenthümlichkeit desselben werde aus sich selbst geschmückt und erwachse zu fröhlichen Theilen; je kurzer er sich faßt, desto willkommener wird er sehn, und gewiß am besten gebeihen. Denn ergreift er ben rechten Gegenstand, so ift bei einer anmuthigen Behandlung, wie sie bem schönen Talent zu Gebote steht, seine Arbeit unverwüstlich; vergreift er sich auch einmal, so ist für seine frucht= bare Dichtaber nicht viel verloren.

Gern erinnern wir uns hierbei Wielands kleiner Erzählungen, von welchen gar manche als wohlgeschliffene Sbelsteine in der Krone deutscher

Literatur noch lange Zeit glänzen werden, wenn viel mehr Aufmerksamkeit und Forschung verlangt wird, um die Berdienste des allerliebsten Oberon anzuerkennen.

## Deutscher Naturdichter.

1822.

Anton Fürnstein ist gegenwärtig neunundbreißig Jahre alt, und schon seit seinem achten an Armen und Beinen zusammengezogen, in dem krüppelhaftesten Zustand. Seine Geistesbildung hat er dem frühern Umsgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu verdanken. Anssangs und lange genligten ihm Romane, welche sodann durch gute deutsche Dichter verdrängt wurden; erst später las er Geschichte, Geographie und solche wissenschaftliche Werke, zu deren Verständniß er mit seinen erworzbenen Vorbegriffen auslangte. Da ihm das Vermögen mangelte, die zu einem regelmäßig geistigen Fortschreiten nöthigen Bücher anzuschaffen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote stehen; immer entschied nur Gelegenheit und Zusall seine Lectüre.

Vor ungefähr vier Jahren bildete sich in Falkenau ein kleiner Verein, welchem auch Fürnstein beitrat. Jedes Mitglied verpflichtete sich, in der vierzehntägigen Versammlung ein Sedicht oder eine Erzählung vorzulesen, welches denn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Anreiz, sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Bemühungen nicht zurücklieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Bermögen, von der Unterstützung seiner Geschwister, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlswagen durch Wohlwollende fortgeschoben, bewegt er sich im Freien, mit einem Buche in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedichte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getöse der vielen Kinder und das polternde Webergewerbe seiner Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestärt.

Uebrigens wird die gewöhnliche gute Laune Fürnsteins selten getrübt; er ist gern in Gesellschaft gebildeter Menschen und verdient in Rücksicht seiner Woralität das beste Zeugniß.

Als ich ans Falkenan zu Fuß mit Freunden heransging, fand ich ihn auf meinen Pfaden in seinem Sesselwägelchen zusammengekrümmt, ein herzergreisender Anblick; denn gekauzt, wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Cubus bedecken können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Nuth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bei flüchtigem Blick jedoch mußte ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Cerebralspstem ausgebildet hatte, womit eine regelmäßige Gestalt gar wohl hätte zufrieden sehn können.

Ueber solche Talente sagten wir schon an einem andern Orte solzgendes: "Unsere Naturpoeten sind gewöhnlich mehr mit rhythmischen als dichterischen Fähigkeiten geboren; man gesteht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treulich auffassen, landesübliche Charaktere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Heiterkeit genau zu schildern verstehen, wobei sich denn ihre Production, wie alle poetischen Anfänge, gegen das Didaktische, Beslehrende, Sittenverbessernde gar löblich hinneigt."

Von unserm Fürnstein kann man noch hinzusügen: Alle seine Prebuctionen schmückt eine gewisse Anmuth, die das unternommene Ganze zu beleben weiß; da ist Gegenwart der offenen Natur, Behagen sich beschränkender Geselligkeit, Genuß und Hoffnung, und bei allem ein menschlicher edler Ernst, dem eine reine Gottesverehrung gar wohl ansteht.

Es war die Rebe von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zurücklassen sollte. Nun war ich längst überzeugt, daß man gerade solche Talente, die sich aus dem Gemeinen hervorgehoben, wieder ins Gewöhnliche zurückweisen solle, und dazu erschien mir nichts Wünschenswertheres, dem Individuum Zusagenderes, den Charakter der Nation Ehrenderes, als Gewerbs = und Handwerkslieder.

Die Engländer haben noch ein Weberlied aus den Zeiten Heinrichs VIII und seiner großen Nachfolgerin, von dem sie mit Liebe sprechen,
und ich dachte erst, dem guten Manne ein gleiches aufzugeben; weil ich
ihn aber nicht an das Klappern und Rasseln der Weberstühle, die ihn so
oft in das Freie hinaustreiben, sogleich erinnern wollte, so wählte ich
einen Segenstand, der jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unschäße
bar macht. Es ist der Hopfendau, der die gestreckten Hügel hinter der
Stadt in stundenlangen Reihen ziert, ein unübersehbarer Garten in der

Nähe, ein weit verbreitetes Buschwerk in der Ferne. Wie er diese Aufgabe gelöst, wie er thätig beginnt, und alles was zu thun ist, eins nach dem andern einschärft, dabei ein sittliches Wort mit einschlingt und immer so fortfährt, und diese Reben den Weinreben anzunähern versteht, bedarf keiner Auslegung; das Ganze liegt hellheiter und unter sonnigem, günstigem Himmel, und wird von einem jeden an Ort und Stelle, besonders zu recht thätiger Arbeitszeit, gewiß mit dem größten Interesse empfunden werden. Ich möchte diese Gedichte die aufsteigenden nennen; sie schweben noch am Boden, verlassen ihn nicht, gleiten aber sanst darüber hin.

Der Ausbruck Naturdichter, wie sehr er auch zu den leicht beholsenen Zusammensetzungen unserer Sprache gehören mag, in denen
man sich aufs halbe Wort zu verstehen geneigt und gewöhnt ist, spricht
doch deutlich genug das, worauf es ankommt, aus, den Gegensatz eines Ursprünglichen mit einem Erworbenen, einer Anlage mit einer Fertigkeit,
und giebt dabei zugleich eine gewisse Bewunderung und Freude, wie man
sie an allem Ursprünglichen, Reinen und Intacten zu haben pflegt, mitzuerkennen.

Ein natürliches Vermögen also, und ein ihm gegenüber, nicht entgegen stehendes Bewußtsehn, das wir auch wohl Theorie, Kunst, Regeln u. s. w. zu benennen pflegen, wird anerkannt, und zwar als der erste wesentliche Bestandtheil, als der Gehalt, aber zugleich die An= und Zumuthung an ein wirkendes, bewustes Kunstgesetz beseitigt.

So begabte Individuen sind das Eigenthum aller Zeiten; aber ihr Stand, Bezug und Verhältniß zur Außenwelt, zu Natur und Menschheit sind nicht zu allen Zeiten dieselben.

In dem ersten Beginnen bes gesellschaftlichen Zustandes, unter Nationen die sich zu bilden anfangen, sind solche Talente als diesenigen anzusehen, durch welche alles Wissen und Denken, Sage und Mythus, Geschichte und Philosophie eines Volkes, Gestaltung und Einkleidung erhalten hat, aus denen die ersten geseierten Barden und Sänger hervorgegangen sind, welche nur als die Blüthen und Sipfel dieser ersten Naturpslanzen angesehen werden mögen.

In den Zeiten der verbreiteten, gesteigerten Cultur, wo Muster und Goethe, sammtl. Werke. XXVI.

Borbilder, und davon abstrahirte Regeln und Theorien aller Art vorshanden sind, welche auch die schwächsten Anlagen zu steigern, wenn auch nicht zu ersetzen vermögen, kann man dergleichen ursprüngliche Talente, als sich selbst überlassen, kaum nur in den untersten, alles Untersichts wie aller Bildung ermangelnden Bolksklassen voraussetzen.

Denn in einer jeden höhern bemächtigt sich einer solchen Anlage die Doctrin dergestalt, daß sie dadurch sich entweder in einen alles versuchens den Dilettantismus verwandelt oder, wenn sie wirklich urkräftig und nachshaltig ist, nur durch ein ernstes Studium in eine besonnene, kraft= und zweckbewußte Kunstsertigkeit ausbildet.

Wird nun aber ein solches Talent bennoch, wie die Erfahrung lehrt, auch in den untersten Ständen, in der arbeitenden und dienenden Classe angetroffen, so besindet es sich in dem einen von beiden Fällen: entweder hat und behält es seinen Wirkungskreis gänzlich in dem Stande, in der Sphäre, worin es geboren und aufgetreten, wo denn das eigentliche Bolkslied ihm seine Entstehung verdankt, ohne jemals sein Berdienst namentlich zu beurkunden; oder es gelingt ihm in Berkhrung und Umzgang mit den Höheren und Gebildeteren zu kommen, und sich von deren Wissen und Können manches rhapsodistisch anzueignen, und so als eine Art von Bermittler zwischen jenen und seiner Classe aufzutreten, indem es die Untern und seinesgleichen zu sich heranwirk, den Höheren aber Ausmerkamkeit abnöthigt, und durch die Manierlichkeit seines Austretens sie anlockt, sich mit ihm einzulassen und des Eintritts in ihre Kreise würdig zu halten.

Ist bei einem Talent des ersten Falles von Urtheil und Geschmad nicht die Rede, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine derbe und sigürliche Ausdrucksweise charakteristrt, so kann bei einem Talent des letztern Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Bermischung von Selem und Gemeinem, Natürlichem und Conventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht, und den Genuß an seinen Productionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheimung mag nun freilich oft genug einstreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Voraussetzung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension

gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Cultur und Kunst anwandelt, und er mehr Abneigung als Neugier empfindet, dersgleichen Producte kennen zu lernen und seiner Ansmerksamkeit werth zu achten.

Eine solche Besorgniß, ein so ungünstiges Bornrtheil wird num glücklicherweise durch unsern Naturdichter weder veranlaßt noch gerechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewunderung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleichbleibender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessenem, richtigem und zierlichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hie und da undebeutende Abweichungen von den zum Theil conventionellen Gesetzen des Rhythmus und der Prosodie, jedoch nicht mehr als selbst bei den gebildeten und gelehrten Dichtern, keineswegs aber Berstöße, welche die Einheit der Empfindung, die Richtigkeit des Sinnes und die Schicklichkeit des Gefühls beleidigen, anzutreffen sehn möchten.

Wie mannichfaltig der Kreis seiner Gegenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, tavon mögen folgende drei in Ton und Inhalt ganz verschiedene Gedichte ein rühmliches Zeugniß ablegen. Riemer.

#### Der Sopfenbau.

Nehmt die Hacke flink zur Hand, Eilet in die Felder! Seht, schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste wehen sanft und lau: Auf, beginnt den Hopsenbau!

Macht den Stock von Erde frei Nach bekannter Weise, Und die Keime pflikkt dabei, Euch zur Leckerspeise! Schneidet, was veraltet ist, Daß er frisch und fräftig sprießt. Sebt dann Fichtenstangen hin, Daß die schlanken Reben-Rankend um dieselben ziehn, Und empor sich heben; So zum Stärkern wird gesellt, Was nicht eigne Kraft erhält.

Sorget, wenn sich Unkraut mehrt, Daß man es vernichte, Weil es das Gedeihen skört Aller edlen Früchte; Wie die Tugend nicht gedeiht, Wo das Laster Samen streut.

Wenn die Reben unser Thal Ueppig dann umkränzen, Dran im Abendsonnenstrahl Goldne Früchte glänzen, Wandeln durch das dunkle Grün Wir mit freud'ger Hoffnung hin.

Doch nicht lang' wird dieß Gewand Unfre Fluren schmücken, Weil wir mit geschäft'ger Hand Bald die Früchte pflücken; Dann getrocknet geben sie Reichen Lohn für unfre Müh!

Wo die heiß're Sonnengluth Nicht die Flur durchdringet, Und das edle Traubenblut Nicht zur Reife bringet, Dort der menschliche Verstand Andern Labetrank erfand.

Wer des Trankes froh genießt, Preise unsre Reben, Die alljährlich, wie ihr wißt, Uns den Hopfen geben, Weil nur bessen würz'ge Kraft Geist und Dauer ihm verschafft.

Drum, Bewohner Falkenau's,
Brave Flurgenossen,
Pfleget eures Hopfenbaus
Ferner unverdrossen;
Laßt uns Mih' und Fleiß nicht scheun! Wohlstand bringt uns sein Gedeihn.

#### Ermunterung im Winter.

Nach Salis.

Seht nun in Ruhe die spendende Erde! Wärmende Flocken bedecken das Land; Wenn auch der Herbst sie der Gaben entleerte, Trägt sie darum doch kein Trauergewand. Merket die Güte des Schöpfers! Wie weise Deckt er die Erde mit starrender Haft! Wisset, er giebt ihr, beschützt von dem Eise, Ferner zum Wohlthun erneuerte Kraft.

Ueberall herrscht nun ein heiliges Schweigen, Stumm sind die fröhlichen Sänger im Hain; Bald werden wieder von knospenden Zweigen Frohe Verkünder des Lenzes sie sehn. Laßt die Erschöpfte nun ruhen und schlafen, Uns bleibt zur Freude noch mancher Genuß; Seht, um uns neues Vergnügen zu schaffen, Macht zur krystallenen Bahn sie den Fluß.

Leicht und behende schlüpft knarrend der Schlitten Auf der geglätteten Ebene hin; Kehren zurück wir zu unseren Hitten, Setzen wir kosend uns um den Kamin. Hören wir heulende Nordwinde sausen Um unsere Hütte so schneidend und hohl, Fernen Gewittern gleich toben und brausen, Ist uns am warmen Kamine so wohl.

Rürzet die Nächte mit Singen und Scherzen Defter in traulichen Cirkeln vereint! Leuchten doch freundlich die flackernden Kerzen, Wenn auch die strahlende Sonne nicht scheint. Wollt ihr denn immer nur tanzen und schwärmen, So wie die Nücken in sonniger Gluth? Kann uns denn nicht auch der Ofen erwärmen? Thaut er nicht freundlich das starrende Blut?

Wandelt die rauheren Pfade auf Erden Duldend in tröstender Hoffnung Geleit; Hoffnung erleichtert uns alle Beschwerden, Hoffnung beflügelt die Schritte der Zeit. Wenn uns mit mancherlei Blumengewinden Täuschend der Nordwind die Fenster bemalt, Denket, sie blühen auf sonnigen Gründen Bald uns in lieblicher Farbengestalt.

Laßt uns auch dürftige Brüder erquicken, Deffnen dem Mitleid die fühlende Brust! Wohlthun erfüllt sie mit stillem Entzücken, Wohlthun giebt himmlische, selige Lust. Hört ihr im heulenden Sturm ein Gewimmer, Eines Erstarrten mattstöhnendes Ach, Gönnt ihm ein Plätzchen im wärmenden Zimmer Unter dem freundlichen, schützenden Dach!

Freunde, wer immer so treu, wie die gute Mutter Natur, seine Pflichten gethan, O, der entschlummert mit fröhlichem Muthe, Könnt einst die Nacht seines Lebens heran! Freudig kehrt er aus dem Leben zurücke, So wie zum Bater ein liebendes Kind; Jenseits erwartet ihn dauerndes Glücke, Wo keine wechselnden Jahrszeiten sind.

#### An den April.

Es schimpf' und schmähe, wer da will, Und speie Gift und Galle Auf dich, mein werther Herr April! Ich lob' in jedem Falle Den Unbestand — nennt's ungetreu! — Mehr, als das ewige Einerlei, Das uns einmal hienieden Gar bald pflegt zu ermüden.

Du bringst bald warmen Sonnenschein, Bald Regen, Frost und Schauer; Stürmst manchmal wild in Tag hinein, Doch nie von langer Dauer. Du kleidest, wenn die Luna lacht, Dich in des starren Winters Tracht, Und pflegst der Sonne wegen Sie wieder abzulegen.

Es sind nach einem alten Spruch, Wie du, der Mädchen Herzen, Die oft in Einem Athemzug Bald weinen, zürnen, scherzen; Und doch, trotz ihrem Wankelmuth, Ist man den holden Kindern gut; Ja, ist der Groll vorüber, Hat man sie desto lieber.

Wer immer finstre Mienen macht, Hat bald die Gunst verloren, Wer immer scherzt, und immer lacht, Hält man für einen Thoren; Drum treibe du dein Wechselspiel! Nur frieren laß es nicht zu viel; Und laß die Norde schweigen, Wenn sich die Blüthen zeigen.

### Der beutsche Gil:Blas.

1821.

Man hat uns eine Handschrift vorgelegt, welche das Jahr- unt Tagebuch eines von Lindheit an hin und wieder getriebenen Mannes enthält; wollte man ihr jenen Titel vorsetzen, so wäre vor allen Dingen zu erklären, daß der französische Gil-Blas ein Kunstwerk, der deutsche dagegen ein Naturwerk seh, und daß also beide, in diesem Sinne, durch eine ungeheure Kluft getrennt erscheinen. Allein sie lassen dem Inhalt nach gar wohl eine Vergleichung zu: benn auch bei bem Deutschen ist der Charakter gut von Haus aus, läßlich, wie es einem Untergeordneten geziemt, der sich von Kindheit auf zu fügen hatte. Wer die Menschen brancht, nimmt's nicht genauer als sie es selbst haben wollen, und se ist denn unser Held latitudinarisch gefinnt, bis zur Intrigue, bis zum Auppeln; weil er aber durchaus seine rechtlich-bürgerlichen Anlagen nicht verläugnen kann, so verdirbt er jederzeit seinen Zustand, wenn er streng fittlich und pflichtgemäß handeln will. Weil nun dieses alles, den Umständen zufolge, ganz natürlich zugeht, und nicht etwa eine kunstreiche Ironie uns zum Besten hat, so besticht uns der gute ruhige Bortrag von immer menschlich bedeutenden, wenn auch nicht wichtigen Ereignissen. Jedoch ist auch das wachsende Leben des Mannes in äußern Beziehungen merkwürdig, indem der Umgetriebene, sich selbst Umtreibende von mancherlei neueren Weltereignissen Zenge wird.

Daß der Verfasser seine Arbeit gedruckt wünscht, ist nathrlich, da er seiner Bemühung einigen Werth beizulegen berechtigt ist und ihm, wie jedem Antor, ein billiges Honorar wohl zu Statten käme. Bei der Herausgade dürfte man jedoch an keine Redaction denken: denn ein eigent- liches Kunst- und Geschmackswerk ließe sich nicht darans bilden, und eben die Breite der Tage und der Jahre, mit mannichsaltigster Abwechslung

immer wiederkehrender Zustände, bezeichnet gerade diese Lebensweise, und da man in den Zeitungen so viel Tagtägliches liest, so wird man nicht verschmähen einen armen Teufel auch einmal auf seinen Wegen zu geleiten.

Nur wenige Stellen, wo die Wahrhaftigkeit über die Gränze der Chrbarkeit hinübertritt, wären zu tilgen; alsbann könnte es gebruckt werben wie es liegt: benn im Grunde ist es wirklich gut geschrieben., Aehnliche Bücher finden sich auf Bibliotheken und Lesegesellschaften sehr durchlesen und vergriffen, und auch dieses würde sich den Bücherverleihern wohl rentiren; man dürfte es die Bibel der Bedienten und Handwerksbursche nennen, und es ist in den untern Ständen wohl niemand, bet seine Schickfale nicht hie und da abgespiegelt fände. Der Mittelstand wird angenehm belehrende, häusliche Bürgerlichkeiten gewahr werden; besonders nimmt sich die Wohlthätigkeit der Franen gegen solche privilegirte junge Landstreicher gar löblich aus, und charakterisirt sich verschieben in den In Niederbeutschland und Holland kommt ben verschiedenen Landen. vagirenden Gesellen die Erinnerung an Gatten und Söhne auf und über bem Meere gar sehr zu Statten, und wenn wir ähnliches Wohlmeinen weiter nach Oberdeutschland gefunden, so bringt uns znletzt eine Französin zum Lächeln. Unser Abenteurer kehrt, als Bedienter eines Emigrirten, ans ber unglücklichen Champagne zurück; bie verarmten Herren entlassen ihre Leute, und diese, um nicht zu verhungern, müssen sich aufs Plündern legen. Der Unfrige wird von einem französischen Landmann, aus bessen Hof er eben eine Henne wegträgt, festgehalten und mit großem Geschrei ins Haus geschleppt. Die Frau sieht der Sache geruhig zu und spricht: Laß ihn doch! Es ist ein armer beutscher Bedienter, der auch einmal von einer französischen Henne kosten wollte.

Selbst die obern Stände werden nicht ohne Erbauung das Büchlein durchlesen, besonders wenn es ihnen auffällt, wie es wohl aussehen möchte, wenn ihre Bedienten auch dergleichen Bekenntnisse schrieben? Und so gesstehen wir denn ebenfalls, daß wir beim Lesen dieses ziemlich starken Bandes zu frommen Betrachtungen angeregt worden: denn man glaubt doch zuletzt eine moralische Weltordnung zu erblicken, welche Mittel und Wege kennt, einen im Grunde guten, sähigen, rührigen, ja unruhigen Menschen auf diesen Erdenräumen zu beschäftigen, zu prüfen, zu ernähren, zu erhalten, ihn zuletzt durch Ausbildung zu beschwichtigen und mit einer geringen Ruhestelle sür seine Leiden zu entschädigen.

Indem wir Vorstehendes niederschreiben, werden wir zu allgemeinen frommen Betrachtungen aufgefordert, welche hier, obgleich nicht ganz am Ort, ein Ränmchen finden mögen: sie wenden sich gegen das, was man so gern als Fligung einer höhern Intelligenz bei sich gelten läßt.

Richt jedermann reist mit Extrapost, von guten Empfehlungen und gültigen Wechseln begleitet, durch die Welt; gar mancher muß auf seinen eigenen Füßen fortschlendern und sich selbst zu empfehlen suchen, welche am besten geschehen kann, wenn er sich brauchbar oder angenehm paeigen weiß. Hier bedient sich nun die Vorsehung öfters gleichgültigen Personen, die sich in einem behaglichen Zustande befinden, als Wertzenze, welche unbewußt höherem Zwecke zu Dienste stehen.

Das alte wundersame Beispiel ist mir immer im Leben gegenwärtig gewesen, wie ein guter ehrlicher Landmann und Hausvater seinen Schnitten das ersehnte Mus zur Erquickung bringen will, von dem Engel aber beim Schopfe ergriffen, den Propheten in der Löwengrube speisen muß. Bei einem langen Leben konnte man ähnliche Erfahrungen gar östert machen.

Eigentlichen Bettlern, gebrechlichen, alten Leuten habe ich niemals gern gegeben; sie schienen mir einen Zustand besetzt, sich darein geschickt zu haben, und mir däuchte Anmaßung, die gränzenlose Noth milden und mäßigen zu wollen. Einem Thätigen, im Augenblick Bedürstigen dagegen fortzuhelsen, habe ich es nie an Beisteuer mangeln lassen. Beisonders waren mir die Handwerksbursche empsohlen, mit denen ich srüher als Fußreisender oft in Berbindung gewandert und in späterer Zeit immer demjenigen am liebsten gab, welcher am besten gekleidet war.

Sehen wir in ältere Zeiten zurlick, so lehnten fromme Pilger eine gute Bewirthung, einen kleinen Zehrpfennig niemals ab; ferner berechigst das sechzehnte Jahrhundert zu einem etwas kräftigern Deischen, auf ihren stromartigen Wanderungen, die wilden Studirenden, weswegen es dem auch unter einem ritterlichen Ansdernd gesibt wurde. Die Handwerke bemächtigten sich desselben, und es war keine Schande, daß ein Durch wandernder sich von Haus zu Haus ein weniges erbat. Im Verlauf der Zeit bemerkte ich, besonders auch auf Reisen, vorüberziehende Handwerker nicht grüßend wie sonst, noch weniger eine milde Gabe heischend. Sollten diese oft bedürftigen Menschen sich gleich der übrigen Welt selbstständig zu machen gewust haben? oder verschüchterte sie die Polizei?

Auf solchem Lebensgange könnte von anerkannter Führung und Fügung manches Beispiel erzählen, wenn man der abergläubischen Wenschung, die dergleichen Geschichten immer nehmen, auch nachsehen und verzeihen wollte.

In der Gegend von Teplitz ging ich eines Tags bei unfreundlichem Wetter durchs Feld. Der Himmel, stlirmend, bedrohte mit Regen, und doch trieb mich etwas den frei stehenden Schloßberg hinan. Strichregen gingen an mir vorüber und über mich weg, und es war ein verdrießlicher Zustand, als ich mich oben zwischen altem grauem Gemäner sah, das ohne Licht, Schatten und Farbe widerwärtig neben und über einander stand und lag.

Als ich mir nun selbst ein Räthsel schien, bot sich die willkommenste Auflösung dar. Ich trat in eins der Gewölbe, um mich vor dem Regen zu schützen, und erblickte barin mit Berwunderung den schönsten Anaben von der Welt, der in Begleitung eines alten Mannes hier gleichfalls Schutz gesucht. Reinlich gekleibet, eber ärmlichen Bürgern als wohl= habenden Bauern ähnlich, standen sie auf und erwiederten meinen Gruß. Sie bestätigten meine Bermuthung. Es waren Bürger eines Keinen Ortes, nothbürftig, wenn auch nicht kümmerlich lebend; sie hofften burch einen Besuch bei entfernten Berwandten ihren Zustand zu verbessern, und so zogen sie durchs Land. Bei Erblickung des Schloßberges hatte der Anabe, bei frischem und lebendigem Höhefinn, den Bater bewogen, diefen Gipfel von jenseits zu ersteigen, indeß ich von der andern Seite heran-In dieser Mauerhöhle das schöne Wunderkind zu sehen, machte mich lächeln; ich dankte dem Genius, der mich bei dem Schopf herangezogen hatte, und gab nach treulichen Gliichwünschen dem Knaben als Reisezehrung alles was ich bei mir fand, und habe mich des unschuldigen Abenteuers'immer gern erinnert.

Ahnt man nun, daß solche Zufälligkeiten durch einen unerforschlichen Willen gelenkt werden, und man gefällt sich in dieser Betrachtung, so hitte man sich ja, dergleichen Scenen selbst herbeisilbren zu wollen.

Es war mir, indem ich einst abreiste, etwas Angenehmes begegnet; als ich nun im offenen Wagen saß, legte ich das vorhandene Geld der Länge nach in meine offene Hand, von hinten nach vorne, vom kleinsten bis zum größten: da hatte ich nun schnell einen Glückstopf zubereitet, und mir vorgenommen, bei jedem begegnenden Handwerksburschen halten

ju lassen und so meine Gaben der Reihe nach zu spenden, und freute mich schon des Zufälligen, das dießmal sollte einigermaßen geleitet werden. Aber die Anmaßung, mich selbst zum Wertzeug der Borsehung zu bernsen und mit einem so wichtigen Auftrag Scherz zu treiben, ward zu meinem Bewundern und Anerkennen bestraft. Auf einem dreistlindigen, von Fuhrmert und Fußgängern belebten Wege zeigte sich weder unter den Begegnenden, noch unter den Erreichten irgend eine Figur, der ich nur etwas hätte andieten können, so daß ich die ganze kleine Summe beschämt wieder einsteden und dem höhern Wollenden zu eigener Disposition das Klinstige überlassen mußte.

Wie aber sogar durch Misswollen der Dürftige gefördert werden kann, davon habe ich auch zu erzählen.

Mein Fuhrwert erreichte einmal einen rüftigen Knaben von zehn bis zwölf Jahren, dem ich, als einem Handwerksburschen, sogleich eine Sabe zudachte; der Kutscher überhörte mein Aufen, der Knabe blieb hinter uns. Nach zweistündiger Fahrt, auf der Höhe vor der Stadt, hatte ich befohlen stillzuhalten. Dieß geschah im Angenblick, als Knaden, an der Straße spielend, hämisch laut ausriesen und schrieen, es sitze jemand hinten auf. Mit mir zugleich sprang ein Knade auf den Boden, höchst verschüchtert, weil er besürchten mußte, man habe um seinetwillen stillzgehalten, und eine üble Behandlung stehe ihm bevor. Es war aber derselbige Bäckertnabe, der sich klüglich, einen beschädigten Fuß zu schouen, hinten aufgesetzt hatte, und sich ohne das Anhalten des Wagens, ohne das neidische Geschrei der Knaden ganz sachte heruntergelassen und wegzeschlichen hätte; nun aber konnte er sich der eingeholten, ihm bestimmten Gabe doppelt erfreuen.

Da sich bergleichen Geschichten zu Dutenden erzählen ließen, so muß man durchaus bemerken, daß, praktisch genommen, sich Glaube und Aberglaube nicht unterscheiden lasse, und daß man vernünftiger Weise wohl thue, sich in diesen bedenklichen Regionen nicht zu lange aufzuhalten, sondern dergleichen Vorsallenheiten als symbolische Andeutungen, sittliches Gleichniß und Erweckung des guten Sinnes zu benutzen: denn es möchte doch immer gleich schädlich sehn, sich von dem Unerforschlichen ganz abzusondern, oder mit demselben eine allzu enge Verdindung sich anzumaßen.

Zum Schluß enthalte ich mich jedoch nicht einer Bergleichung protestantischer und katholischer Bettler und Bittenben. Der erste wünscht ganz ruhig: Gott möge euch für eure Snade belohnen! ohne daß er es unternimmt hierbei mitzuwirken; und so seyd ihr für immer geschieden; der andere sagt, er werde für euch beten, Gott und seine Heiligen bittend bestürmen, dis sie euch mit den besten leiblichen und geistigen Gütern überschütten. Es hat, wenn man zart gestimmt ist, wirklich etwas Rührendes, zu sehen wie derzenige, der bei einem unmittelbaren Bershältniß zu dem höchsten Wesen durchs Gebet, sür sich selbst keinen leidelichen Zustand erslehen kann, dessenungeachtet aber glaubt, der Patron eines andern sehn zu können, indem er betend von vielen Clienten begleitet vor Gott erscheint.

Solche sittliche Züge der Religionen, welche auf den tiefen Grund eines frommen Menschenbedürfnisses hinweisen, sind immer höchst erfreulich, indem Aussichten aller Art sich öfters daher zu entwickeln pflegen.

In der Zwischenzeit gelesene Bücher lassen mich noch folgendes hinzusügen. Johann Caspar Steube, Schuhmachermeister in Gotha, seine unruhigen Irrsahrten erzählend, so wie Plutarch, ein weiser, gelehrter Mann von Chäronea, die größten Helden vorsührend, beide wissen sich, jener in eigenen, dieser in Weltverhältnissen, nicht zu helsen, wenn sie nicht ein über alle waltendes höchstes, unerforschliches Wesen annehmen.

So eben ruft uns ein verklärter Freund in gleichem Sinne zu: "Giebt es einen Zufall in Kleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut sehn noch bestehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gesetzen, wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigent-lich die Vorsehung in den kleinsten Theilen, die das Ganze gut macht." Hamann.

## Nekrolog des deutschen Gil-Blas.

1823.

Man sindet wohl von Zeit zu Zeit, wenn man die Schicksale der Menschen beachtet, daß mancher seinen Lebensgang gerade so endet, wie er ihn geführt; bergleichen sind eigentlich solche, in welchen ein entschiedener Naturcharakter durch Erziehung und Umstände vollkommen entwickelt und besestigt worden.

Diese Betrachtung brängt sich wieder auf, bei dem Tode des vor kurzem abgeschiedenen Johann Christoph Sachse, dessen Reben in einem zwar niedern, aber weit ausgedehnten Kreise ablief; wie aus dem heitern wohlgeschriedenen Bekenntniß desselben uns allen bekannt geworden. Er ward von einem unruhigen, projectreichen, unbesonnen unternehmenden Bater von Kindheit an zum Bagabunden gebildet, und konnte, ob er gleich schon zwanzig Jahre sich eines ruhigen kleinen Staatsdienstes erfrente, in so langer Zeit jene früh gewohnte Richtung nicht verläugnen, noch weniger ablegen, so daß sie ihm zuletzt noch verberblich ward.

Durch die Vortheile, die er bei der Herausgabe seiner Lebensbeschreibung gewann, sah er sich gewissermaßen in einen Naturzustand verset, benn es hing von ihm ab, die erlöste, nicht geringe Summe nach seiner Willfür zu verwenden. Er entschloß sich also, seinen mit mancherlei Uebeln geplagten Körper burch eine Babecur von lange getragenen Gebrechen zu befreien; allein er mochte zugleich ben Plan, seinen noch fränkern Sohn dieser Wohlthat ebenfalls theilhaft zu machen, und damit ja eine solche Wanderung noch abenteuerlicher werden könne, beschloß er seine Tochter mitzunehmen, um bei ben Kranken eine Wärterin an der Hand zu haben. Dieß mochte nun wohl auf gewöhnlichem bürgerlichem Wege nicht für unverständig zu achten sehn, allein er wählte, durch eine Reihe von Trugschlüffen verführt, von allen Arten des Fortkommens die wunderlichste, kaufte einen Holsteiner Wagen und ein Pfert, packte Sohn und Tochter barauf und begab sich den 6. Juni 1822, als zweiundsechzigjähriger Fuhrmann auf die Reise, zog, das Lied austimmend: "Wer nur den lieben Gott läßt walten," über Jena und Brügel nach Köstritz, den Sohn auf Strohbündeln in den größten Schmerzen, indeß der Bater sich im Sand abarbeitete.

Sie fahren irre und campiren unter freiem Himmel, da kein Altenburgischer Bauer die einmal verriegelte Thüre wieder öffnen will. Ein Gensdarme, der ihnen scheint helfen zu wollen, kommt nicht wieder. Die Caravane gelangt nun über Penig nach Chemnitz, sindet Jahrmark, schlechtes Unterkommen, mancherlei Unbilden und überall theure Zeche.

Bon Freiberg sodann, anstatt über Dresden, läßt er sich über Frauenstein zu gehen durch ökonomische Vorspiegelung bereden, erreicht bei großer Hitze die Gränze Böhmens, wird nach leidlicher Mauthvisitation eingelassen, und muß nun den schlimmen Weg des Nickelberges

hinunter haubern. Rein Labsal ist unterwegs zu sinden und so kommt der alte Fuhrmann, von Sonnenhitze ganz entstellt, fast geblendet, die Glieder gelähmt in Teplitz an, ermannt sich aber schnell, sieht sich nach seiner Weise überall um, und schreibt sogleich ein Tagebuch.

Am 10. Juni war er in Teplitz angelangt; bort findet er einen Wohlmeinenben, der ihm eine Stelle für seinen Sohn ins öffentliche Hospital verschafft.

Nun aber immer und immerfort den rüstigen Kutscher spielend, beschädigt er sich, indem er den Wagen, der im Hofthore steckt, mit unzulänglichen Kräften heben und rücken will. Darauf sogleich verfällt er in ein entzündliches Fieber und stirbt, ungeachtet ärztlicher Hülfe und guter Wartung seines neuen wirthlichen Freundes, am 20. Juni gegen Mittag.

Nun ruhen seine Gebeine zu Füßen des berühmten Wanderers Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Gedanken, mit denen wir begonnen. Er sindet seinen Tod nach der Weise wie er gelebt hat, und sein Grab in der Nähe eines andern, freilich mehr bedeutenden, aber mit ihm eigens verwandten Pilgermannes.

## Der junge Feldjäger,

in französischen und englischen Diensten während bes spanisch-portugiesischen Krieges von 1806 bis 1816.

Gingeführt burch 3. 2B. von Goethe.

#### 1824.

So sehr wir uns auch von vergangenen Dingen zu unterrichten bestrebt sind, und uns mit Geschichte von Jugend auf im allgemeinsten und allgemeinen beschäftigen, so sinden wir doch zuletzt, daß das Einzelne, Besondere, Individuelle uns über Menschen und Begebenheiten den besten Aufschluß giebt, weßhalb wir denn nach Memoiren, Selbstbiographien, Originalbriefen, und was für ähnliche Documente der Art auch übrig geblieben, so heftig begehren.

Wie verschiedenen Werthes aber dergleichen Nachlässe sehn mögen, in Rücksicht der Personen, der Zeit, der Ereignisse, so dürfte doch keine dergleichen Schrift völlig zu mißachten sehn. Alle Menschen, die nehen einander leben, erfahren ähnliche Schicksale, und was dem einzelnen begegnet, kann als Symbol für tausende gelten. In diesem Sinne um kommt mir das gegenwärtige Büchlein lesens = und bemerkenswerth vor.

Unser Feldjäger ist eine von Haus aus gute Natur; mit allem wat kommt, sindet er sich ab, ist gehorsam, brav, ausdauernd, gutmittig und rechtlich, ein bischen Plündern ausgenommen, welches er denn doch imper durch dringende Nothwendigkeit zu bevorworten weiß. Genug, wäre man auf gleichen Berufswegen, man würde sich einen solchen Kameraden wimsen.

Leichtsinnig war diese kriegerische Laufbahn angetreten, seichtmithig durchgeführt, und so sindet man auch den Berlauf derselben seicht und froh niedergeschrieben. Mangel und Fülle, Glück und Unglück, Hobel und Niederes, Tod und Leben sließen gleichmäßig aus laufender Feder; das Büchlein macht daher einen sehr angenehmen Eindruck.

Nun aber sagen wir, ohne Furcht misverstanden zu werden: bei Berdienst eines geregelten Reisenden und seiner Mittheilungen wissen nach dem ganzen Werthe zu schätzen; aber ein solcher Gang, der nicht vom Wanderer abhängt, wo weder Zweck noch Wilkstir stattsindet, we nur ein höherer Besehl oder die äußerste Nothwendigkeit gedietet, diese hat etwas ganz eigen Reizendes. Hier gilt's nicht etwa nach einem wohl durchdachten Plan, Belehrung, Unterhaltung, Genuß zu erwarten; kein bedeutender Gewinn sürs Leben ist zu hoffen; denn alles was im noth gedrungenen Augenblick erhascht wird, psiegt der Augenblick wieder proczehren und im Hintergrunde zeigen sich, gegen geringen Bortheil, Wähsale, Wunden, Krankheiten, Kerker und Tod. Dadurch hat aber eben das Ganze in jedem seiner Theile ein frisches unbedingtes Leben, welches den Unbewußten einnimmt und den Bewusten zufrieden stellt.

Die Nachbildung eines solchen unberechenbar wechselnden Zustandel gewinnt auch noch dadurch ein großes Interesse, daß der geringste Soldat, weite Landstriche als Fremdester kreuz und quer heimsuchend, durch sein Duartierbillet, wie an der Hand des hinkenden Teufels, in das Innerste der Wohnungen, in die tiefsten Verhältnisse verschlossener Hänslichkeit eingeführt wird; wie denn an Gegensätzen solcher Scenen auch im gegenswärtigen Decurs kein Mangel ist.

Und so mag ich mir benn das Entfernte nicht lieber heranrufen als durch genaue Betrachtung einzelner Wirklichkeiten. Das Augenblickse,

vas wir von öffentlichen Dingen, doch nur im allgemeinen und oft aufs unsicherste, durch die Zeitungen vernehmen, wird nun erst wahrhaft historisch und anschaulich zugleich, wenn der einzelne, unbefangene, unbedeutende Mensch von wichtigen Vorfällen Zeugniß giebt, denen er nicht etwa aus Neugier oder Absicht, sondern gedrungen durch unwiderstehliche Nothwendigkeit beiwohnt.

Auch unsern Gesellen ergreift Napoleon, als er die Truppen vor Balladolid mustert, beim Knopf und fragt ihn aus; auch dieser Landsmann zog in Madrid ein, angesührt von Prinz Murat, auch er tödtete und wüsstete den 2. Mai 1808 in der empörten Hauptstadt, nahm in Aranjuez in dem zerstörten Palast des Friedensstürsten Quartier, litt von behenden Guerrillas, schmachtete unter eigennützigen Krankenwärtern und verkam beinahe im grausamen unverdienten Gesängniß. Dasikr wird ihm aber auch erwänsichte Genugthuung; ihm ist vergönnt die Eingeweide des Inquisitionsgebäudes zu Balladolid zerstören zu helsen und den Mordpalast brennen zu sehen, nicht ohne Berdacht, mit seinen Gesellen die Fackel hineingeworsen zu haben.

Und so möge denn dieß Büchlein, neben so vielen andern, sich in die Welt verbreiten, zu vergnüglicher Unterhaltung, und vielleicht auch hie und da zu nützlicher Umsicht Gelegenheit geben.

# Des jungen Feldjägers Kriegstamerad,

immer getroft und thätig.

Gingeführt von Goethe.

Man pflegt das Glück wegen seiner großen Beweglichkeit kugelrund zu nennen, und zwar doppelt mit Recht: denn es gilt diese Bergleichung anch in einem andern Sinne. Ruhig vor Augen stehend zeigt die Rugel sich dem Betrachtenden als ein befriedigendes, vollkommenes, in sich abgeschlossenes Wesen; daher kann sie aber auch, so wie der Glückliche, unsere Ausmerksamkeit nicht lange sesseln. Alles Wohlbehagen, alle Zufriedenheit ist einsach, sie mögen, woher es auch seh, entspringen. Die Glücklichen überlassen wir sich selbst, und wenn am Ende des Schauspiels die Liebenden in Wonne vereinigt gesehen worden, gleich fällt

ver Borhang, und der Zuschauer, der sich stundenlang durch so manche Berworrenheit, Verdrießlichkeit und Berlegenheit sesthalten ließ, eilt ungesäumt nach Hause. In diesem Bezug vergleichen wir das Unglüd mit einem Tausendeck, das den überall anstoßenden Blick verwirrt, wobei der zartere Sinn nirgends Beruhigung sindet. Denn wie auf der Angel das Licht sanst zu verweilen angelockt wird, das Rund sich in milden Schatten und Widerscheinen uns offenbart, so sendet das Vieleck von seder Seite andern Glanz, andere Berdüsterung, andere Farben, andere Schatten und Widerscheine; das Auge, beunruhigt, verweilt darans, begierig dassenige in Eins zu sassen, was sich selbst zerstreut, und es wird von einer Theilnahme beschäftigt, welche, wie durch ein unausschares Räthsel schwedend erhalten, schwankt.

Zu solchen Betrachtungen giebt gegenwärtiges Bändchen einen frischen Anlaß; es stellt mir wenigen Pausen uur Unheil und Unglück, Schmerz und Verzweiflung dar.

Was aber durchaus in einem höhern Sinn beschwichtigend, tröstent, beruhigend wirkt, ist, daß die Personen, die so viel erduldet, den Untergang mehr wie einmal vor Augen gesehen, doch am Ende noch selbst erzählen was überstanden, und wie sie aus dem unerträglichsten Elendauletzt gerettet worden.

Mber nicht sowohl gerettet worden, sondern sich selbst gerettet. Ein höherer Einfluß begünstigt die Standhaften, die Thätigen, die Berständigen, die Geregelten und Regelnden, die Menschlichen, die Frommen. Und hier erscheint die moralische Weltordnung in ihrer schänsten Offenbarung, da wo sie dem guten, dem wackern Leidenden mittelbar zu Fülse kommt.

Die bürgerliche Verfassung auf dem wüsten Strande von Cabrera, der kümmerlichsten aller balearischen Inseln, verdient als Muster einer vernünftigen, ersten, naturrechtlichen Staatsverfassung die Achtung aller Denkenden. Die Taktik und Strategie der unseligen Schiffer einer auf unfruchtbaren, wellebedrohten Dünen mitten im Ocean angescheiterten Mannschaft zeigt uns im Gauzen und Einzelnen Muster von natürlicher und sittlicher Fassung, von angeborener und durchgelibter Standhaftigkeit, von wohlbedachter, zweckmäßig gerichteter Kühnheit, und durchaus wieder, nach dem unabwendbaren Untergang so vieler, die Rettung Einzelner, die sich mitten in der schrecklichsten Lage mannhaft-menschlich benehmen, und denn doch zu ihrem Heil auch endlich ihresgleichen sinden.

Was kann nun dem einzelnen, in der Welt unbedeutenden Menschen herrlicher und wünschenswerther erscheinen, als wenn auch Einzelne wie er, Unbedeutende wie er, dadurch zur höchsten musterhaften Erscheinung gelangen, daß sie Tugenden ausliben, die er vielleicht selbst, in große Gefahren und Schicksale verwickelt, ehe er sieheicht, wohl nöthig haben möchte.

Daß wir ein Buch, welches bei uns diese Gedanken hervorgebracht, auch andern empfehlen möchten, achten wir als wohlmeinendes Gefühl, ja wir trauen einem jeden sinnigen Leser zu, daß ihm gleichfalls in seiner . Art, bei Beherzigung so ungemeiner, wenn auch im Weltlauf nicht seltener Schicksale, die wichtigsten Ansschlisse aus seinem Innern sich entwickeln werden.

Weimar, ben 14. Januar 1826.

## Des jungen Feldjägers Landsmann

unter ähnlichen Schicksalen.

Leipzig, bei Friebrich Bleifcher 1827.

Hierzu ist kein Vorwort beliebt worden, ist aber als das vierte Bändchen zu Vorstehendem anzusehen, und wird in folgendem davon die Rede sehn.

#### Memoiren Robert Guillemards

verabschiedeten Sergeanten.

Aus dem Französischen. Eingeführt und eingeleitet von Goethe. Leipzig, Weigand'sche Buchhandlung 1827. Zwei Theile.

#### Cinleitung.

Indem wir ein aus dem Französischen übersetztes Werk dem Publicum vorlegen, dürfen wir wohl erinnern, daß drei deutsche Originalversuche dieser Art schon glücklich gelungen sind; man wagte nämlich das mannichsfaltige Kriegsgeschick, wie es Personen des untersten Grades begegnen kann, so natürlich als aussichtlich beschrieben der Lesewelt darzubieten.

Der junge Feldjäger warb in Deutschland als unterhaltendes Büchlein günstig aufgenommen und in einer Beurtheilung (Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1825 Nr. 22) freundlich gewördigt; sodam erschien er ganz unvermuthet ins Englische übersetzt, da er sich denn in dem vornehm typographischen Costiim ganz anständig ausnimmt. Der Ariegskamerad blieb nicht hinter seinem Borgänger zurück, ja ein wohldenkender Kenner (Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1827 Nr. 35) giebt ihm, unserer eigenen Ueberzeugung gemäß, noch den Borzug.

Des jungen Feldjägers Landsmann, welcher erst vor kuzen die Presse verlassen, soll, wenn wir nicht irren, sich noch mehr Zustim mung verdienen, weil sein Charakter entschiedener ist und seine Ereignist für bedeutender gelten können. Hier träte denn der seltene Fall ein, daß Fortsetzungen, die gewöhnlich zu lahmen pflegen, mit einem raschen Schritt vorwärts gingen.

Diese drei genannten jungen Leute, zwei Thüringer und ein Essesse, in der mittlern und niedern Classe geboren, vom Jahr 1806 in französsischen Kriegsdiensten, werden in den spanischen Feldzug und weiter in die unselige Weltgeschichte verslochten. Mit Vorbedacht wiederholen wir die Anzeige dieser individuellen Bekenntnisse; sie schreiten parallel unt fast spuchronistisch neben einander fort, und lassen uns auf die klarste Weise in das Verderben hineinsehen, welches zu jener Zeit die Welt ergrissen hatte.

Nun tritt gleichfalls hier ein subalterner Franzose auf, ein Sergeant, der ungeachtet er den ganzen Decurs französischer Glücks - und Unglücks wagnisse redlich durchgearbeitet, doch am Ende nur als Sergeant in seine leider sehr veränderte und entstellte Heimath mißmuthig zurückgekehrt und wir so mancher andere zuletzt zu Feder und Papier seine Zuslucht nimm. Der französische Herausgeber drückt sich klar und einsichtig hierüber folgendermaßen aus.

## Vorrede des frangofischen Gerausgebers.

"Die Memoiren des Sergeanten Guillemard scheinen uns alle Beachtung werth zu sehn. Man ist freilich, wie er selbst sagt, zu seh daran gewöhnt, nur Schriften zu lesen, deren Verfasser zu den höheren Classen der Gesellschaft gehören. Bis jetzt haben Personen, die unte der großen Menge geblieben waren, durch die Erzählung dessen was sie gesehen hatten, selten Theilnahme zu finden geglaubt. Bei dem was Frankreich erlebt hat, giebt es indessen noch eine Menge obscurer Mensichen, welche als Augenzeugen oder Theilnehmer wichtiger Ereignisse im Stande waren die Dinge in der Nähe zu sehen und ohne Leidenschaft über Personen zu urtheilen, welche einen historischen Namen erlangten, so daß es vielleicht an der Zeit sehn möchte auch ihre Rückerinnerungen zu benutzen.

"Aus der Lectlire dieser Memoiren wird man ermessen, welche große Lücke in der Kenntniß der Thatsachen durch das Schweigen eines Unterofficiers würde unausgefüllt geblieben sehn. Man erhält von ihm ausführliche Auskunft über Ereignisse, welche bis jetzt ganz unbekannt waren; und seine Nachrichten haben das doppelte Berdienst, den histori= schen Zweifeln ein Ende zu machen und das Interesse des Lesers in Anspruch zu nehmen. Oft erzählte Guillemard Dinge, welche in mehreren andern Schriften ganz anders berichtet sind. Der Leser wird leicht entscheiben, auf welche Seite sein Zutrauen sich neigen müsse. Ohne eben allen Meinungen des Sergeanten beizutreten, haben wir doch Grund zu glauben, daß er nichts versichert, wovon er nicht selbst Zeuge gewesen ist, und daß selbst die Berschiedenheit seiner Erzählung von audern sich. durch den ganz andern Standpunkt jener Berichtenden erklärt. Es muß uns ohne Zweifel angenehm sehn, nachdem wir über gewisse Borfälle die Meinung von Staatsmännern und Politikern vernommen haben, auch die Meinung der Soldaten und des Volkes zu erfahren; und man wird es bem Sergeanten einigermaßen Dank wissen, daß er seiner Muße einer Arbeit gewidmet hat, die sich sonst für seinen Grad und seine Stellung wenig zu eignen scheint.

"Guillemard stammte aus einer wohlhabenden und achtbaren Familie, und hätte deßhalb erwarten können nicht auf der Stuse des Sergeanten stehen zu bleiben: aber einestheils wollte es ihm in seiner Lausbahn nicht glücken, und anderntheils hatte seine Erziehung, die in den Feldslagern sich vollendete, nicht die Politur erhalten, welche der Umgang mit Sebildeten zu verleihen pslegt. Man wird in seinem Werk eine Freimüthigkeit des Ausdrucks und einen Reichthum von Wahrheit sinden, die dem Leser, bei der unendlichen Mannichsaltigkeit der Töne, mit welchen er seden besondern Thatumstand auszumalen versteht, diese Memoiren zur angenehmen Lectüre machen. Ein Gelehrter würde das Ungleichartige

burch einen eleganten Bortrag mit einander zu verschmelzen gewußt haben; der Sergeant hat aber, von den Ereignissen entgegengesetzter Natur versschiedenartig ergriffen, für jeden Umstand besondere Ausdrücke und Farben gefunden. Und wenn er auch oft aus dem erhabenen Styl sast ohne allen llebergang in den Ton einer vielleicht trivialen Familiarität herabsinkt, so erhält dadurch, unseres Bedünkens, seine Schilderung nur mehr Leben und Originalität, und alles läßt glauben, daß das Publicum ein gleiches Urtheil fällen werde."

Da wir durch vorstehendes genugsam von Art und Weise, Sinn und Zweck des gegenwärtigen Büchleins unterrichtet sind, so könnten wir es wohl dabei bewenden lassen, um so mehr als das was wir zu sagen haben, einigermaßen bedenklich ist. Der Leser, wenn er irgend etwas Geschichtliches zur Hand nimmt, will es gern, sür einige Zeit wenigstens, mit Wahrheit und Wirklichkeit vollkommen übereinstimmend ansehen. Gilt dieß sogar von Roman und Gedicht, warum sollte es nicht von einer Lebensbeschreibung gelten? Auch mögen wir nicht gern unsern Sergeanten, dem wir eine besondere Vorliebe gewidmet haben, verdächtig machen; weil aber doch daszenige, was wir hierbei meinen oder glauben, früher oder später zur Sprache kommen muß, so halten wir es sür gerathen, davon einige Erwähnung zu thun.

Wir zweiseln nicht an der Persönlichkeit des Sergeanten: sie geht so treulich als freundlich, einsach und wahrhaft durch das Ganze durch, die individuellen Züge erscheinen überall wieder. Ein kühner, thätiger und doch immer subaltern=genügsamer Sinn zeigt sich überall, und besonders von Ansang herein solgen wir der Erzählung mit getrostem sicherm Schritt; nur wenn er in der Folge bei höchstbedeutenden Weltereignissen mitwirkend oder zuschauend wiederholt auftritt, verwundern wir uns zuerst, schütteln dann den Kopf und glauben endlich einen höhern Sinn, einen weitern Berstand, einen freier umschauenden Blick hinter der Maske zu entdecken.

Dem seh nun wie ihm wolle, das Werk geht an einem einfachen natürlichen Faden hin, und was daran geknüpft ist, können wir mit Dank empfangen. Merkwürdig schien uns, daß keine Absicht auf den Tag, auf den Augenblick, auf gegenwärtiges Interesse zu wirken nur im mindesten bemerklich seh; es gilt bloß die Bergangenheit in der Bergangenheit gegen sich selbst und gegen das Vergessen, gegen das völlige Auslöschen zu retten, wodurch besonders in neuester Zeit ein Tag den andern übertlincht, und das Unnützeste über das Trefslichste, als müßte es so sehn, sorglos hin-pinselt.

Wir erkennen also mit Zufriedenheit und Beifall, daß sich an dem heitern und harmlosen Lebenssaden eines untergeordneten Menschen die wichtigsten, halbbekannten und unbekannten Ereignisse und Persönlichkeiten nach und nach aufreihen und über die Abgründe des Bergangenen gar mannichfaltige Betrachtungen veranlassen. Ins Einzelne dürsen wir nicht gehen; Ueberraschung und Antheil seh dem Leser unverkürzt bewahrt: aber Eines gedenken wir, um dieses Werk an die obgemeldeten nochmals anzuknüpfen, daß auch dieser Kriegsmann auf der Insel Cabrera erscheint und uns Nachricht giebt von einem auf französische Weise sich constituirenden Urstaat, dessen gesetzliche Bestimmungen, gegen diesenigen gehalten, welche uns von den deutschen Verbannten bekannt geworden, höchst merkwürdige Vergleichungen über den Charakter beider Nationen veranlassen.

Uebrigens wird man uns keinen Borwurf machen, als wenn wir den Berdacht einer Halbwahrheit unbillig auf dieses Werk zu bringen gesucht, indem die angehängten Documente auf die Einwirkung eines höhern Kreises und auf entschiedene Zwecke bedeutender Personen unvershehlt hindeuten.

So viel zur Empfehlung eines Werkes, das auf jede Weise schätzbar ist und einem Schriftsteller, der in dieser Art des Halbromans sich hätte hervorthun wollen, allerdings Ehre machen würde. Was denn endlich an dieser problematischen Production sich weiterhin aufklären möchte, muß die Zeit lehren.

Beimar, ben 9. März 1827.

1

ļ

# Biographische Denkmale von Barnhagen von Ense.

1894

Wit vielem Bergntigen habe ich diese glückliche Arbeit durchgelesen; sie erinnert an Plutarchs Zusammenstellung ähnelnder Lebensweisen, jedoch beziehen sich die drei hier aufgeführten Personen näher zu einander. Die Grafen Bückeburg und Schulenburg, wie der Baron von Reuhof,

sind eigentlich höchst mannichfaltige Bariationen desselben Themas. Zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wären sie als Condottieri, als kühne Miethhelden aufgetreten; zwischen dem siedzehnten und achtzehnten wird ihr Betragen milder, sittlicher, und selbst der Eigennut nimmt einen eblern Charafter an.

Graf Schulenburg, ein tapferer, strebender Mann, bleibt durchaus ein vornehmer Söldner, kämpft bald hie bald da, bis er Gelegenheit sindet der Republik Benedig große Dienste zu leisten, die sie denn auch durch Bertrauen, so wie durch Ehrendenkmale und ein reichliches Auskommen bis in das höchste Alter zu lohnen weiß.

Graf Bückeburg, geborener Souverain, in einem kleinen Bezirk unbedingt regierend, setzt sich durch Höhe des Sinnes und der Thatkraft den Allergrößten gleich, wirkt sür eine ferne Macht, und uneigennütziggroßartig zieht er sich ins eigene Enge zurück, mit wunderbaren, ja seltsamen Bestrebungen, selbstständig und unabhängig zu sehn und zu bleiben.

Theodor, so viel Held als nöthig um sür einen vollkommenen Diplomaten zu gelten, dient andern, aber ganz um sein selbst willen; ihn beherrscht die unüberwindliche Begier sich eine Krone zu erwerben und zu erhalten. Durch kein Mißgeschick läßt er sich von immer neuen gewagten Versuchen abschrecken, behauptet die ihm eingeborenen königslichen Formen bis ins tiefste Elend, und auch da sehlt es ihm nicht an Huldigung.

Im übrigen darf man von dem Ganzen sagen, die Weltübersicht ist rein und sicher, der Vortrag ernst und einfach. Andere mögen anderes daran rühmen.

Mich aber berührte das Werk ganz eigenthümlich, da jene drei Helden gleichzeitig mit meinem Bater, einer bis an meinen Lebenseintritt heran, zwei in meine Tage hinein, verharrten und wirkten.

Schulenburg starb 1748, Theodor 1756, Bückeburg 1777. Ich las also hier aussührlich, was mir von den Tagen der Kindheit her, bis ins Jünglingsalter heran, als Weltmährchen im allgemeinen vorgeklungen.

Der Tod Schulenburgs ereignete sich ungefähr gleichzeitig mit meines Baters Aufenthalt in Benedig, wo dem Andenken des Helden eine noch ganz frische Berehrung gewidmet war. Unter den Kupfern, welche der aufmerksame Reisende zurückbrachte, befanden sich zwei große Blätter, eins von Pitteri, mit Fertigkeit des Grabstichels nach Franz Rusca

gearbeitet, einem Bildnismaler, der den großen Beifall seiner Tage durch edle, freie, kühne Darstellung sürstlicher Heldenmänner zu gewinnen versstand, das andere, jenes in Corfu ihm errichtete statuarische Denkmal vorstellend; bei welchen Blättern uns viel von den heldenmäßigen Bemühungen des außerordentlichen Mannes erzählt ward, der auch hier als ein wohlgebildeter, frei Gewachsener, kühn Beweglicher sich sehen ließ.

Graf Bückeburg aber griff später in meinen Lebensgang ein; er ward mir durch Zeitgenossen in aller seiner Würde und Wunderlichkeit bekannt. Wie sollte aber ein so wundervoller Mann bei seinem Leben nicht wunderlich erscheinen!

Theodors Tod siel mit dem Erdbeben von Lissabon, das mir so viel zu denken und der Welt zu reden gab, nahe zusammen; auch er mußte im Tagsgespräch eher seltsam als bedeutend erscheinen, und niemand ahnte, daß sünszig Jahre nach seinem Tode die Wirkungen, zu denen er den ersten Anstoß gegeben hatte, über die ganze Welt sich aufrollen würden. Denn Pascal Paoli nahm sein Geschäft auf, die unbändigen Corsicaner von der Einwirkung Genua's zu befreien; da denn bald darauf die Lust sich selbst zu regieren auf die nordamerikanischen Colonien überging, und als es dort so wohl gelang, nachher bald zurückkehrte und noch die auf den heutigen Tag einen offenbaren und geheimen Kamps zu bestehen nicht ermübete.

Dank seh daher im allgemeinen dem Verfasser, daß er uns eine numittelbar an die Gegenwart gränzende Spoche so klar und aussührlich vor die Seele gesührt, und von meiner Seite besonders, daß er meine frühesten Jugenderinnerungen wieder aufgefrischt. Denn das ist, bei manchem Entbehren, der große Vortheil des hohen Alters, sich ein ganzes Jahrhundert vorsühren zu können und es beinahe als persönlich gegen-wärtig anzuschauen.

# Barnhagen von Ense's Biographien deutscher Dichter.

Paul Flemming, Friedrich von Canitz und Johann von Besser erscheinen mir zu diesen Betrachtungen höchst willsommen. Die Werke genannter Dichter standen im Franzband ehrenvoll, mit goldverziertem Rücken, in meines Vaters Büchersammlung. Ich lernte darin

lesen mehr als daß ich sie las; ihr Ansehen und der allgemeine Ruhm prägte mir Sprsnrcht ein; das Sharakteristische freilich ihrer Berdienste, wie sie mir nun der tresslich schildernde, gesondert und geistreich vortragende Biograph in Werth und Würde, Kraft, Annuth und Sonderbarkeit wohlschanlich darstellt, blieb mir, ich gestehe es gern, mein Leben lang verborgen; doch erinnere ich mich, daß sie sämmtlich, mit andern ihrer Zeitgenossen, da ich eine Weile auf ihrem Wege fortzudichten begann, mir als Knaben und Ingling wie ein Alp beschwerlich auslagen. Diese Wirkung begreise ich erst jetzt, da sie beim Lesen obengenannten Bandes, als das wieder aussteigende Gespenst einer uralten Zeit, auf dieselbe Weise lasteten.

Niemand wird jene Biographien ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich dabei, sich auch mich in jenen Tagen zu vergegenwärtigen, wo ich mich weber mit solcherlei Lieb= und Hosschaften, noch mit berlei gestaltslosem und doch blumenreichem Inhalt, mit dem halb gewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kirchenliedes in keinem Sinne befreunden konnte, wenn dasjenige, was sich in mir zu entwickeln strebte, nicht unterdrückt und mißgeleitet werden sollte.

Und mißgeleitet wurde es doch meistens. Sind ja meine ersten ins Publicum gebrachten Productionen im eigentlichsten Sinne gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helsen weiß.

Und hiemit seh benn auch bem werthen Berfasser vieser Biographien von meiner Seite Dank gesagt. Seit geraumen Jahren wirkt er auf die freundlichste Weise mit mir in gleichem Sinne, und befördert mein Bestreben durch ein bejahendes Entgegenkommen. Ich zähle ihn zu denzenigen, die zunächst unsere Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den Willen haben. Wöge er mit seinen biographischen Darsstellungen immer weiter in das achtzehnte Jahrhundert herangehen und durch Darstellung der Individualitäten und des Zeitgeistes, mit dem sie in Wechselwirkung gestanden, Klargeit des ganzen Zustandes befördern. Klarheit nöthigt zur Einsicht, Einsicht erschafft Duldung, Duldung ist die einzige Bermittlerin eines in allen Kräften und Anlagen thätigen Friedens.

## Für Freunde der Tonkunft von Friedrich Rochlit.

Erfter Banb.

#### 1824.

Wohlwollende Leser geben mir schon lange zu, daß ich, anstatt über Bücher zu urtheilen, den Einfluß ausspreche, den sie auf mich haben mochten. Und im Grunde ist dieß doch das Urtheil aller Lesenden, wenn sie auch ihre Meinung und Gesinnung dem Publicum nicht mittheilen. Der Unterrichtete sindet in einem Buche nichts Neues und kann es daher nicht loben, indessen der süngere Wißbedürstige daran seine Kenntnisse mit Erbauung vermehrt; der Eine wird gerührt, wo der Andere kalt bleibt; deßhalb ist die Aufnahme eines Werks so sehr verschieden.

Bei dem obgenannten hatte ich mich besonders zu erfreuen, und zwar will ich zuvörderst der gemüthlich ausstührlichen Darstellung des Messias von Händel gedenken; sie erregte in mir die unwiderstehliche Sehnsucht, von dem Werke, das mich früher an die ernsteste Tonkunst herangeführt, so viel abermals zu vernehmen, daß die alten halb versklungenen Gefühle sich wieder entwickelten und die jugendlichen Genüsse in Geist und Seele sich nochmals erneuerten.

Dazu gelange ich benn jetzt unter der Anleitung eines wackern Musikbirectors, durch Theilnahme von Tonkünstlern und Liebhabern. Ich solge
nunmehr dem Gange des unschätzbaren Werkes nach vorliegender Anleitung;
man schreitet vor, man wiederholt; und so hoffe ich in einiger Zeit ganz
wieder von Händel'scher Geistesgewalt durchbrungen zu sehn.

Die Biographien Hillers und der Schmehling=Mara thaten mir sehr wohl, und veranlaßten nachstehende Betrachtung.

1

Unbekannt mit der nächsten Umgebung lebt die Jugend immerfort, entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder mit Gedanken und Bestrebungen in die Ferne gerichtet; nur die Folgezeit klärt uns über die vergangene Gegenwart auf.

Dießmal ward ich denn in jene Tage versetzt, wo ich in Leipzig, in studentischem Dunkel und Dünkel, umherging, alles guten Willens mir bewußt, nach undeutlichen Zwecken auf Frrwegen tastete.

Auch ich habe den guten Hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollenden

Zubringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu beschwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.

Auch jene Demoiselle Schmehling habe ich damals bewundert, eine werdende, für uns unerfahrene Knaben höchst vollendete Sängerin. Die Arien: Sul terren piagata a morte etc. und Par che di giubilo etc. ans Hassens Helena auf dem Calvariberg weiß ich mir noch im Geiste hervorzurusen.

Indem ich mich nun mit diesem und den übrigen anmuthig belet renden Auffätzen unterhalte, scheint mir der Mann zur Seite zu stehen, den ich schon so lange Jahre als freundlich theilnehmenden Mitgenossen eines bebeutenden Zeitalters zu ehren hatte, der zu meinem Lebensgange sich heiter und froh, wie ich mich zu dem seinigen, gefügt. Bon der ersten Zeit an, erscheint er als rein wohlwollender Beobachter und eben diesen Charakter gewinnen seine Borträge; er schreitet ruhig getrost in ba Literatur seiner Tage baher, erwirbt die vollkommenste Leichtigkeit bes Ausbrucks, sagt nur, was sich aussprechen läßt, und spricht es gut aus; zu seinem größten Vortheil aber begleitet ihn überall eine eingeboren Harmonie, ein musikalisches Talent entwickelt sich aus seinem Innern, und er fördert es mit Sorgfalt so, daß er seine schriftstellerische Gak zu Darstellung von musikalischen Erfahrungen und Gesetzen mit Leichtig keit benutzen kann. Wie viel ihm die gebildete Welt hierin schuldig geworden, ist kaum mehr zu sondern: denn seine Wirkungen sind schon in die Masse der Nation übergegangen, woran er sich denn in einem höhern Alter uneigennützig mit allgemeiner Beistimmung vergnügen kann.

Seine heitern Productionen, die man als Blüthen einer wirklichen Welt ansehen darf, sind von jedermann gekannt, und werden auch in einer neuen concentrirten Ausgabe, die unter dem Titel: "Auswahl aus Fr. Rochlitz sämmtlichen Schriften, Leipzig 1821 u. ff." erschien, seinen Freunden abermals in die Hände gegeben und jüngeren Lesern als liebens; würdige neue Gabe geboten.

Hier enthalte ich mich nun nicht, einer der wundersamsten Productionen zu gedenken, die sich vielleicht je, man darf wohl sagen ereignet haben. Es ist das Tagebuch der Schlacht bei Leipzig, wo die beiden Talente des Verfassers als Schriftstellers und Tonkünstlers vereint hervortreten und zugleich sein ruhiger, zusammengenommener Charakter sich bewährt, wie der eines Schiffers im Sturm, ausmerkend geschäftig, obgleich beängstigt, sich gar löblich hervorthut.

ļ

ţ.

ţ

ļ

ŗ

ļį

1

۲

Das Bedürfnis unseres Fremdes, Ereignisse zu beobachten, seine Gedanken durch Schrift, seine Empsindungen musikalisch auszudrücken, wird uns dadurch erhalten und auch der Folgezeit offenbart. Das Unsewuste, Desultorische der überdrängtesten Augenblicke — von gesahrs voller Beobachtung kaum zu überlebender Momente zum Flügel, um das Herz zu erleichtern, zum Pnlt, um Gedanken und Anschauungen zu sixiren — ist einzig; mir ist wenigstens nichts ähnliches bekannt. Diese dewuste Bewustlosigkeit, dieses unvorsätzliche Betragen, diese bedrängte Thätigkeit, diese nur durch Wiederkehr zu gewohnten, geliebten Beschäftigungen gefundene Selbsthülse, wo eine im augenblicklichen bänglichen Genuß erhaschte Wiederherstellung schon genügt, um größeren Leiden mit unverlorener Selbstständigkeit wieder entgegengehen zu können — alles dieses ist ein Document sür künstige Zeiten, was die Bewohner Leipzigs und der Umgegend gelitten haben, als das Wohl der Deutschen nach langem Druck sich endlich wieder aufrichtete.

Auch mir besonders war dieses Tagebuch von großer Bedeutung, indem ich gerade in denselbigen Stunden noch in ahnungsvoller Sichersheit, umgeden von einer ängstlichen Stille, meinen gewöhnlichen Geschäften nachging, oder vielmehr im Theatergeschäft den Epilog zu Essex schrieb, in welchem die merkwürdigen prophetischen Worte vorkommen:

Der Mensch erfährt, er seh auch wer er mag, Ein letztes Glück und einen letzten Tag!

## Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel.

3mei Banbe.

#### 1827.

Alle Memoiren einigermaßen bebeutender Menschen liest man mit großem Antheil, und das mit Recht: wir werden unmittelbar in die fernsten Gegenden und Lebenszustände versetzt, und doch müssen wir immer den Charakter, das Herkommen und die Denkweise des Bersassers abziehen, wenn wir uns daraus wahrhaft unterrichten wollen.

Briefe eines einflußreichen Mannes an einen oder mehrere Freunde, in einer Reihe von Jahren geschrieben, geben uns schon einen reinern Begriff von den obwaltenden Zuständen und Sesimmugen. Aber smi unschätzbar sind Briefwechsel zweier oder mehrerer durch Thätigkeit is einem gemeinsamen Kreis sich fortbildender Bersonen.

Dieses gilt von dem in dem ersten Theil obgenannten Bertes und wie hande gegebenen Briefwechsel. Die drei wichtigen Männer Solga, Tied und Raumer unterhalten sich über ihr fortschreitendes Dichten und Trachten, Wollen und Thun, und so kommt, ganz ohne Borsak, au vollständiges Bild eines edlen lebendigen Kreises zu Stande, einer Schrank ohne Ende, die in das Rächste eingreift und so das Fernste in Bank gung setzt. Der Kreis ist nicht abgeschlossen; ein und der andere Frank wird beiläusig mit ausgenommen: das Wirken der Weltgeschächte, das Gegenwirken der Individuen wird klar, man begreift seinen eigenen Best, und lernt einsehen, wie man selbst in die Ferne gewirkt, was Zeitgewssen von unsern Thätigkeiten ausgenommen, was sie abgelehnt, was John gehabt, was erfolglos geblieben.

Bei Heransgabe der Ingendereignisse meines Lebens konnte ich schen bemerken, daß ich manchen seit Jahren Mitheranlebenden Frende gemacht, indem ich ihnen längst vergangene Zeiten und Ereignisse, woran auch sie Theil genommen, durch das Behikel meiner Zustände wieder vergegemörtigt. Und so haben wir allerdings den Heransgebern, die auch als Mitarbeiter anzusehen sind, auf das schönste zu danken, daß sie kein Bedenku trugen uns dassenige bald zu überliefern, was uns als Miterlehtel freundlichst ansprechen muß.

Wie zart und schön Solger, mit dem ich nie in ein nähere Berhältniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und sich daran erbaut, verdient wohl zunächst eine dankbare Erwähnung, obgleich seine liebenswürdiger Charakter sich besonders in diesen Briefen auf eine Beise hervorthut, die keines Commentars bedarf; ich hoffe daher durch Empsehlung dieser beiden Bände, welche von keinem Gebildeten, an neuern Literatur Theilnehmenden ungelesen bleiben können, schon einen Theil meinen Schuld abgetragen zu haben.

## F. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel,

in zwei Banben.

1827.

Eine höchst interessante Lecture fürs Bublicum, bem es um Einzelnheiten der Personen und Schickfale zu thun ist, für mich eine höchst traurige Unterhaltung. Ich recapitulire was ich schon weiß, und sehe nur beutlicher, warum ich mit so viel guten und vorzüglichen Menschen niemals eigentlich übereinstimmen konnte. Jett da ich sie in ein paar Bänden zusammengebrängt in der Hand habe, kommen sie mir vor wie Menschen, die sämmtlich Eine Sprache sprechen, aber in den verschie= densten Dialekten, und jeder glaubt, auf seine Weise drücke man sich am besten aus: ber Schweizer schüttelt ben Ropf über ben Niebersachfen, ber Wiener über ben Berliner; von dem worauf es eigentlich ankame, weiß aber einer so wenig zu sagen als der andere; sie tanzen mit wenigen Ausnahmen alle am Hochzeitfeste, und niemand hat die Braut gesehen. Besieht man es genau, so gründet sich doch zuletzt nur ein jeder auf ein gewisses inneres Behagen an seinem Dasenn. Der Glaube, die Zuversicht auf das bischen, was man ist ober sehn möchte, beseelt einen jeden, und so möchte er sich auch bem andern machen, eigentlich den andern sich gleich machen, und bann, benken sie, wäre es gethan. Erst becom= plimentiren sie sich von der Seite, wo sie sich gerade nicht abstoßen; zulett aber, wenn jeder ehrlich wird und seine Individualität herauskehrt, fahren und bleiben sie auseinander. Ueber die Perfönlichkeiten selbst lassen sich merkwirdige Betrachtungen anstellen. Da ich die meisten Individuen genau gekannt, mit und an einigen berselben mehr gelitten als genoffen habe, so zeichnen sie sich in diesen Briefen mir recht deutlich auf. will sehen, daß ich mir den Antheil und Humor erhalte, diese Züge festzuhalten; sollte ich es auch nur spät zu Tage geben, so wird es immer ein Bermächtniß bleiben.

Jacobi wußte und wollte gar nichts von der Natur, ja er sprach deutlich aus, sie verberge ihm seinen Gott. Nun glaubt er mir triumphirend bewiesen zu haben, daß es keine Naturphilosophie gebe; als wenn die Außenwelt dem, der Augen hat, nicht überall die geheimsten Gesetze täglich und nächtlich offenbarte! In dieser Consequenz des unendlich

1

Mannichfaltigen sehe ich Gottes Handschrift am allerdeutlichsten. Da lobe ich mir unsern Dante, der uns doch erlaubt um Gottes Enkelin zu werben.

> Bon Gott dem Bater stammt Natur, Das allerliebste Frauenbild; Des Menschen Geist, ihr auf der Spur, Ein treuer Werber fand sie mild. Sie liebten sich nicht unfruchtbar: Ein Kind entsprang von hohem Sinn. So ist uns allen offenbar, Naturphilosophie seh Gottes Enkelin.

#### S. Dante dell' Inferno canto XI. 98.

#### Die Berlobung,

eine Rovelle von Ludwig Tieck.

1823.

Ein geprüfter anerkannter Dichter der besten Art sühlt sich humorisstisch geneigt, zum Ostwinde gesellt jene leidigen Nebel zu zerstreuen, welche die sinnig= geistigen Regionen Deutschlands zu obscuriren bei dem niedrigsten Barometerstand sich anmaßen. Gelingt es auch wohl nicht ganz den Horizont zu reinigen, so hat er doch wenigstens das düstere Gewölt an die Berge geworsen, wo es denn abregnen, abschneien oder sich selbst verzehren mag; uns aber hat er wieder einen klaren blauen Himmel des Menschenverstandes und reiner Sitte zu eröffnen gewußt. Danken wir ihm dafür auss herzlichste, bemerken aber zugleich, daß er, uns diese Wohlthat erzeigend, auch gegen sich selbst eine schöne Pflicht erstüllt; denn er konnte sich wohl sagen:

Tunc tua res agitur, paries dum proximus ardet.

## Juftus Möser.

1822.

Gern erwähne ich bieses trefflichen Mannes, der, ob ich ihn gleich niemals persönlich gekannt, durch seine Schriften und durch die Correspondenz, die ich mit seiner Tochter geführt, worin ich die Gesinnungen des Baters über meine Art und Wesen mit Einsicht und Klugheit ausgessprochen sand, sehr großen Einsluß auf meine Bildung gehabt hat. Er war der tüchtige Menschenverstand selbst, werth ein Zeitgenosse von Lessing zu sehn, dem Repräsentanten des kritischen Geistes; daß ich ihn aber nenne, din ich veranlaßt durch die Nachricht, im nächsten Jahre werde ein ziemlicher Band Fortsetzung der Osnabrückschen Geschichte, aus Mösers hinterlassenen Papieren entnommen, uns geschenkt werden. Und wären es nur Fragmente, so verdienen sie ausbewahrt zu werden, indem die Aeusgerungen eines solchen Geistes und Charakters, gleich Goldkörnern und Goldstaub, denselben Werth haben wie reine Goldbarren, und noch einen höhern als das Ausgemünzte selbst.

Hier nur einen Hauch dieses himmlischen Geistes, der uns anregt ähnliche Gedanken und Ueberzeugungen beizufügen.

"Ueber den Aberglauben unserer Borfahren. Es wird so viel von dem Aberglauben unserer Vorfahren erzählt, und so mancher Schluß zum Nachtheil ihrer Geisteskräfte daraus gezogen, daß ich nicht umhin kann, etwas, wo nicht zu ihrer Rechtfertigung, doch wenigstens zu ihrer Entschuldigung zu sagen. Meiner Meinung nach hatten dieselben bei allen ihren sogenannten abergläubischen Ideen keine andere Absicht, als gewissen Wahrheiten ein Zeichen, was noch jetzt seinen eigenen Namen in der Bolkssprache hat: Wahrzeichen, aufzudrücken, wobei man sich ihrer erinnern sollte, so wie sie bem Schlüssel ein Stud Holz anknüpften, um ihn nicht zu verlieren, ober ihn um so geschwinder wieder zu finden. So sagten sie z. B. zu einem Kinde, das sein Messer auf den Rücken ober so legte, daß sich leicht jemand damit verletzen konnte, die heiligen Engel würden sich, wenn sie auf dem Tische herumspazierten, die Füße daran verwunden; nicht, weil sie bieses so glaubten, sondern um dem Kinde eine Gedächtnißhülfe zu geben. Sie lehrten, daß jemand so manche Stunde vor der Himmelsthüre warten musse, als er Salzkörner in seinem Leben unnützerweise verstreuet hätte, um ihren Kindern ober ihrem Gesinde einen Denkzettel zu geben, und sie vor einer gewöhnlichen Nachlässigsteit in Kleinigkeiten, die, zusammengenommen, beträchtlich werden können, zu warnen. Sie sagten zu einem eiteln Mädchen, welches sogar noch des Abends dem Spiegel nicht vorübergehen konnte, ohne einen verstohslenen Blick hineinzuthun, der Teusel gucke derzenigen über die Schulter, welche sich des Abends im Spiegel besehe, und was dergleichen Anhängsel mehr sind, wodurch sie eine gute Lehre zu bezeichnen und einzuprägen sich bemührten. Wit Einem Worte, sie holten aus der Geisterwelt, wie wir aus der Thierwelt, belehrende Fabeln, die dem Kinde eine Wahrheit recht tief eindrücken sollten."

Gar löblich stellt Möser die fromme und die politische Fabel gegen einander; die letztere will zur Klugheit bilden, sie deutet auf Nutzen und Schaden, die erstere bezweckt sittliche Bildung und ruft religiöse Borstellungen zu Hülse. In der politischen spielt Reinese Fuchs die große Rolle, indem er entschieden seinen Bortheil versteht, und ohne weitere Rücksichten auf seine Zwecke losgeht; in der frommen Fabel sind dagegen Engel und Teufel sast allein die Wirkenden.

Origenes sagt, seine Zeitgenossen hielten die warmen Quellen für heiße Thränen verstoßener Engel.

Der Aberglaube ist die Poeste des Lebens: beide erfinden eingebildete Wesen, und zwischen dem Wirklichen, Handgreiflichen ahnen sie die seltsamsten Beziehungen; Sympathie und Antipathie walten hin und her.

Die Poesie befreit sich immer gar bald von solchen Fesseln, die sie sich immer wilkstrlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt sich Zauberstricken vergleichen, die sich immer stärker zusammenziehen, je mehr man sich gegen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trifft er aber gar in ein dunkles Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölkter Sinn alsobald nach dem Unmöglichen, nach Einwirkung ins Geisterreich, in die Ferne, in die Zukunst; es bildet sich eine wundersame reiche Welt, von einem trüben Dunstkreise umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten

lasten solche Rebel und werden immer dichter und dichter: die Einbildungstraft brütet über einer wüsten Sinnlichkeit; die Vernunft scheint zu ihrem göttlichen Ursprung gleich Asträen zurückgekehrt zu sehn; der Verstand verzweifelt, da ihm nicht gelingt seine Rechte durchzusetzen.

Dem Poeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen Halbwahn, dem er nur eine mentale Gültigkeit verleiht, mehrseitig zu gute machen kann.

#### Lorenz Sterne.

1827.

Es begegnet uns gewöhnlich bei raschem Vorschreiten der literarischen sowohl als humanen Bildung, daß wir vergessen, wem wir die ersten Anregungen, die anfänglichen Einwirkungen schuldig geworden. Was da ist und vorgeht, glauben wir, müsse so sehn und geschehen; aber gerade deßhalb gerathen wir auf Irrwege, weil wir diesenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf den rechten Weg geleitet haben. In diesem Sinne mache ich ausmerksam auf einen Mann, der die große Epoche reinerer Menschenkentniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zuerst augeregt und verbreitet hat.

An diesen Mann, dem ich so viel verdanke, werde ich oft erinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Irrthümern nud Wahrheiten die Rede ist, die unter den Menschen hin und wieder schwanken. Ein drittes Wort kann man im zartern Sinne hinzusügen, nämlich Eigenheiten. Denn es giebt gewisse Phänomene der Menschheit, die man mit dieser Benennung am besten ausdrückt; sie sind irrthümlich nach außen, wahrhaft nach innen und, recht betrachtet, psychologisch höchst wichtig. Sie sind das, was das Individuum constituirt; das Allgemeine wird dadurch specissiert, und in dem Allerwunderlichsten blickt immer noch etwas Bersstand, Vernunft und Wohlwollen hindurch, das uns anzieht und sessel.

Gar anmuthig hat in diesem Sinne Porid Sterne, das Menschliche im Menschen auf das zarteste entdeckend, diese Eigenheiten, in sofern sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn fürwahr sie sind es, lesen mehr als daß ich sie las; ihr Ansehen und der allgemeine Ruhm prägte mir Ehrfurcht ein; das Sharakteristische freilich ihrer Berdienste, wie sie mir nun der trefflich schildernde, gesondert und geistreich vorstragende Biograph in Werth und Wilrde, Kraft, Annuth und Sondersbarkeit wohlschaulich darstellt, blieb mir, ich gestehe es gern, mein Leben lang verdorgen; doch erinnere ich mich, daß sie sämmtlich, mit andern ihrer Zeitgenossen, da ich eine Weile auf ihrem Wege fortzudichten begann, mir als Knaben und Ilingling wie ein Alp beschwerlich auflagen. Diese Wirkung begreise ich erst jetzt, da sie beim Lesen obengenannten Bandes, als das wieder aufsteigende Gespenst einer uralten Zeit, auf dieselbe Weise lasteten.

Niemand wird jene Biographien ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich dabei, sich auch mich in jenen Tagen zu vergegenwärtigen, wo ich mich weder mit solcherlei Lieb- und Hossichaften, noch mit derlei gestaltslosem und doch blumenreichem Inhalt, mit dem halb gewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kirchenliedes in keinem Sinne befreunden konnte, wenn dasjenige, was sich in mir zu entwickeln strebte, nicht unterdrückt und mißgeleitet werden sollte.

Und mißgeleitet wurde es doch meistens. Sind ja meine ersten ins Publicum gebrachten Productionen im eigentlichsten Sinne gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helfen weiß.

Und hiemit seh benn auch dem werthen Verfasser dieser Biographien von meiner Seite Dank gesagt. Seit geraumen Jahren wirkt er auf die freundlichste Weise mit mir in gleichem Sinne, und befördert mein Bestreben durch ein bejahendes Entgegenkommen. Ich zähle ihn zu denjenigen, die zunächst unsere Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den Willen haben. Möge er mit seinen biographischen Darskellungen immer weiter in das achtzehnte Jahrhundert herangehen und durch Darstellung der Individualitäten und des Zeitgeistes, mit dem sie in Wechselwirkung gestanden, Klarpeit des ganzen Zustandes befördern. Klarbeit nöthigt zur Einsicht, Einsicht erschafft Duldung, Duldung ist die einzige Vermittlerin eines in allen Kräften und Anlagen thätigen Friedens.

## Für Freunde ber Tonkunft von Friedrich Rochlit.

Erfter Banb.

#### 1824.

Wohlwollende Leser geben mir schon lange zu, daß ich, anstatt über Bücher zu urtheilen, den Einfluß ausspreche, den sie auf mich haben mochten. Und im Grunde ist dieß doch das Urtheil aller Lesenden, wenn sie auch ihre Meinung und Gesinnung dem Publicum nicht mittheilen. Der Unterrichtete sindet in einem Buche nichts Neues und kann es daher nicht loben, indessen der jüngere Wißbedürftige daran seine Kenutnisse mit Erbauung vermehrt; der Eine wird gerührt, wo der Andere kalt bleibt; deßhalb ist die Aufnahme eines Werks so sehr verschieden.

Bei dem obgenannten hatte ich mich besonders zu erfreuen, und zwar will ich zuvörderst der gemüthlich ausssührlichen Darstellung des Messias von Händel gedenken; sie erregte in mir die unwiderstehliche Sehnsucht, von dem Werke, das mich früher an die ernsteste Tonkunst herangeführt, so viel abermals zu vernehmen, daß die alten halb verklungenen Gesühle sich wieder entwickelten und die jugendlichen Genüsse in Geist und Seele sich nochmals erneuerten.

Dazu gelange ich denn jetzt unter der Anleitung eines wackern Musikdirectors, durch Theilnahme von Tonkinstlern und Liebhabern. Ich solge
nunmehr dem Gange des unschätzbaren Werkes nach vorliegender Anleitung;
man schreitet vor, man wiederholt; und so hoffe ich in einiger Zeit ganz
wieder von Händel'scher Geistesgewalt durchbrungen zu sehn.

Die Biographien Hillers und ber Schmehling-Mara thaten mir sehr wohl, und veranlaßten nachstehende Betrachtung.

Unbekannt mit der nächsten Umgebung lebt die Jugend immerfort, entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder mit Gedanken und Bestre= bungen in die Ferne gerichtet; nur die Folgezeit klärt uns über die ver= gangene Gegenwart auf.

Dießmal ward ich denn in jene Tage versetzt, wo ich in Leipzig, in studentischem Dunkel und Dünkel, umherging, alles guten Willens mir bewußt, nach undeutlichen Zwecken auf Irrwegen tastete.

Auch ich habe den guten Hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollenden

Rnn möchte es scheinen, als wenn wir uns von dem erft einge= schlagenen Wege ganz entfernt hätten; allein, wenn einmal bavon die Rebe ist, allgemeine Betrachtungen anzustellen, so thut man wohl, ins Allgemeinste zu gehen, weil sich alsbann alles und jedes gradweise am sichersten unterordnet. Denn ob wir gleich mit dem hochgelobten Berfasser vollkommen einig sind, und an seinem Bortrag nichts zu ändern wüßten, so bemerken wir boch, daß er selbst vermeidet noch eine gewisse nahe anstoßende Höhe zu erklimmen, sich zu einer noch erweiterten Uebersicht zu bekennen. Zwar spricht er schon vieles Höchstbebeutende aus, und in der Uebersicht eines gewissen Kreises vermissen wir nichts; vielleicht ist es auch noch nicht Zeit sich weiter völlig auszusprechen, da die eigentliche entschiedene Richtung unserer Tage noch in unaufhaltbarem Gange ist. Uebrigens leibet es keine Frage, daß, je mehr Personen sich über den wahren Znstand, sich über das Wünschenswerthe im Unvermeidlichen zu verständigen wissen, desto besser wird es zu achten sehn, desto größern Bortheils werden die Zeitgenossen, werden die Nachfahren sich zu erfreuen haben.

Zulett wird auch von solcher Höhe ein jedes einflufreiche Bestreben, Schreiten und Gelangen der fämmtlichen Künste vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an dem Beschauer deutlich werden, und es wird für den hochvernünftigen Denker, der sich von Jahrzehnten und Zwanzigen nicht irre machen läßt, immer höchst merkoltrdig bleiben, wie jede Kunst und die zu ihrem Erscheinen nothwendige Technik sich gebildet, bedingt, bestimmt, vor= und zurückgegangen, und daburch doch am Ende nur den Tag gewonnen; benn bas Jahr und bas Lustrum geht seinen Gang, und von allem Bestreben, Unternehmen, Wagen, von allem Fördern und Berspäten bleibt denn doch dasjenige nur übrig, was in seiner Grund= erscheinung ein wahrhaft lebendiges Daseyn hegte und es mittheilte. Die einzige wahre Influenz ist die der Zeugung, der Geburt, des Wachsens Dieses aber läßt sich nur beurtheilen, wenn die Pflanze und Gebeihens. den ganzen Weg ihres geregelten organischen Lebens durchlaufen hat, welches benn also unsern Nachkommen, lieber aber unfern Borgreifenden anheimgestellt seh, unter welche lettern wir herrn Wilhelm Schüt, Berfaffer von Brrthumer und Wahrheiten, mit Bergnügen, und, wie es uns scheint, mit Recht zählen bürfen.

# Geneigte Theilnahme an den Wanderjahren. 1821.

Da nun einmal für mich die Zeit freier Geständnisse herangekommen, so seh auch folgendes gegenwärtig ausgesprochen.

In späteren Jahren übergab ich lieber etwas dem Druck, als in den mittleren: denn in diesen war die Nation irre gemacht durch Menschen, mit denen ich nicht rechten will. Sie stellten sich der Masse gleich, um sie zu beherrschen; sie begünstigten das Gemeine als ihnen selbst gemäß, und alles Höhere ward als anmaßend verrusen. Man warnte vor thran-nischem Beginnen anderer im Literarkreise, indessen man selbst eine aussschließende Thrannei unter dem Scheine von Liberalität auszuüben suchte. Es bedarf keiner langen Zeit mehr, so wird diese Epoche von edlen Kenenern frei geschildert werden.

Nun darf ich mich aber zuletzt gar mannichfach besonders auch des Wohlwollens gegen die Wanderjahre dankbarlichst erfreuen, welches mir dis jetzt dreifältig zu Gesicht gekonmen. Ein tiefsinnender und fühlender Mann, Varnhagen von Ense, der, meinen Lebensgang schon längst ausmerksam beobachtend, mich über mich selbst seit Jahren belehrte, hat im Gesellschafter die Form gewählt, mehrere Meinungen im Brieswechsel gegen einander arbeiten zu lassen, in solchem Falle sehr glücklich, weil man den Bezug eines Werks zu verschiedenen Menschen und Sinnesweisen hierdurch am besten zur Sprache bringen, und sein eigenes Empfinden mannichsach und anmuthig an den Tag geben kann.

So hat denn auch im Literarischen Conversationsblatte sich ein Ungenannter gar freundlich erwiesen, bei dessen Bortrag und Urtheil die Bemerkung wohl stattsinden mag, daß guter Wille klar und scharf sieht, indem er das was geleistet worden, willig anerkennt, und es nicht allein für das was es gelten kann, gelten läßt, sondern ihm noch aus eigener holder Fruchtbarkeit höhere Bedeutung und kräftigere Wirkung verleiht.

Professor Kahßler zu Breslau stellt in einer Einladungsschrift Plato's und Goethe's Pädagogik gegen einander; ernst und gründlich, wie es dem Erzieher wohl geziemt. Er ist nicht ganz mit meinen Ansstalten zufrieden, welches ich ihm so wenig verdenke, daß ich vielmehr aus sein bedächtiges Heft sogleich das Motto geschrieben:

Il y a une fibre adorative dans le coeur humain.

Durch welches Bekenntniß ich denn eine völlige Uebereinstimmung mit einem so würdigen Maune auszusprechen gedachte.

Diesen werthen Freunden kann ich für den Angenblick nur so viel erwiedern, daß es mich tiefrührend ergreisen muß, das Problem meines Lebens, an dem ich selbst wohl noch irre werden könnte, vor der Nation so klar und rein aufgelöst zu sehen; wobei ich mich denn auch über manches Zweiselhafte belehrt, über manches Beunruhigende beschwichtigt fühle. Ein solcher Fall möchte sich in irgend einer Literatur wohl selten zugetragen haben, und es wird sich gar wohl ziemen, auf diese Betrachtungen gelegentlich zurücklehrend, meine Bewunderung auszudrücken über den durchdringenden Blick ernster Männer und Freunde, die ihre Ausmerksamkeit einem Einzelnen in dem Grade geschenkt, daß sie seine Eigenheiten besser kennen als er selbst, und indem sie einem Individuum alles Liebe und Sute erweisen, es doch in seiner Beschränktheit stehen lassen, das Unvereindare von ihm nicht fordernd.

Hier nun fühle ich unwiderstehlichen Trieb ein Lebenslied einzusschalten, das mir seit seiner mitternächtigen, unvorgesehenen Entstehung immer werth gewesen, componirt aber von meinem treuen Wirkenss und Strebensgefährten Zelter, zu einer meiner liebsten Productionen geworden.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin Zu Baters Haus, des Pfarrers; Stern am Sterne, Sie leuchteten doch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner, in des Lebens Weite, Zur Liebsten mußte, mußte weil ste zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich, gehend, kommend, Seligkeiten sog; Um Mitternacht.

Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle So klar und deutlich mir ins Finstre drang, Auch der Gedanke, willig, sinnig, schnelle Sich ums Vergangne wie ums Künft'ge schlang; Um Mitternacht.

## Rene Liebersammlung von Carl Friedrich Zelter.

1821.

In derselben ist auch vorstehendes Lied enthalten; ich lade meine in Deutschland ausgesäeten Freunde und Freundinnen hierdurch schönstens ein, sich es recht innigst anzueignen und zu meinem Andenken von Zeit zu Zeit bei nächtlicher Weile liebevoll zu wiederholen. Man lasse mich bekennen, daß ich, mit dem Schlag Mitternacht, im hellsten Vollmond aus guter, mäßig aufgeregter, geistreich anmuthiger Gesellschaft zurücktehrend, das Gedicht aus dem Stegreife niederschrieb, ohne auch nur früher eine Ahnung davon gehabt zu haben.

Außerdem sind in genannte Sammlung nahezu ein Dutzend meiner mehr oder weniger bekannten Lieder aufgenommen, deren musikalische Ausbildung ich durchaus empfehlen darf. Sie zeugen von der Wechselswirkung zweier Freunde, die seit mehreren Jahren einander kein Räthsel sind; daher es denn dem Componisten natürlich ward, sich mit dem Dichter zu identissieren, so daß dieser sein Inneres aufgefrischt und belebt, seine Intentionen ganz aufs neue wieder hervorgebracht sühlen mag, und dabei erwarten darf, daß diese Anklänge in Ohr und Gemüth so manches Wohlswollenden noch lange wiederzutönen geeignet sind.

## Deftliche Rosen von Friedrich Rückert.

1821.

Es läßt sich bemerken, daß von Zeit zu Zeit in der deutschen Nation sich gewisse dichterische Spochen hervorthun, die, in sittlichem und ästhetischem Boden ruhend, durch irgend einen Anlaß hervorgerusen, eine Zeit lang dauern, denselben Stoff wiederholen und vervielfältigen. Man tadelt öfters einen solchen Verlauf; ich sinde ihn aber nothwendig und wünschens-werth. Wir hören, weil hier besonders von Liedern die Rede sehn soll, einen sanft melancholischen Anklang, der sich von Hölth dis zu Ernst Schulze durchzieht; der hochgesinnte deutsche Hermannsgeist, von Klopsto ausgehend, hat uns wenige, aber herrliche Melodien geliesert; in wie viel hundert Klängen erscholl zur Kriegs- und Siegeszeit das Gefühl älterer und jüngerer Deutschen, wie eifrig begleiteten sie nicht mit

Gefängen und Liebern ihre Thaten und Gesinnungen! Da man aber benn boch im Frieden anch einmal, und wäre es nur auf kurze Stunden, in heiterer Gesellschaft sich als Ohnesorge fühlen will, so war ein fremder Hauch nicht unwillkommen, der, dem Ostwind vergleichbar, abkühlend erfrischte und zugleich uns der herrlichen Sonne, des reinen blauen Aethers genießen ließe. Bon den Compositionen meines Divan habe ich schon manche Freude gewonnen. Die Zelter'schen und Eberwein'schen gut vorgetragen zu hören, wie es von der so talent= als sangreichen Gattin des letztern geschieht, wird gewiß jeden Genußsähigen in die beste Stim= mung verseten.

Und so kann ich denn Rückerts oben bezeichnete Lieder allen Musikern empfehlen; aus diesem Büchlein, zu rechter Stunde aufgeschlagen, wird ihnen gewiß manche Rose, Narcisse und was sonst sich hinzugesellt, entzgegen duften; von blendenden Augen, fesselnden Lockeu, gefährlichen Grübschen sindet sich manches Wünschenswerthe; an solchen Gefahren mag sich Jung und Alt gerne üben und ergötzen.

Obgleich die Ghaselen des Grafen Platen nicht für den Gesang bestimmt sind, so erwähnen wir doch derselben gern als wohlgefühlter, geistreicher, dem Orient vollkommen gemäßer, sinniger Gedichte.

## Die drei Paria.

1824.

Der Paria, Trauerspiel in Einem Aufzuge, von Michael Beer. Bon vorliegendem Stücke können wir nicht handeln, ohne von den Motiven zu sprechen, woraus es gebildet worden: denn eben in einer sehr klugen Berknüpfung dieser zu einem effectvollen Ganzen beruht des Berkassers bedeutendes Berbienst.

Diese Motive nun sind hergenommen aus den bürgerlichen Berhälts nissen, Zuständen und Gebräuchen der Indier, und umfassen dieses Bolks zwei höchst tragische Seiten, deren eine auf der schroffen Sonderung der Kasten ruht, woraus unsägliche Schmach für die tiefste derselben hervorgeht; die andere gründet sich auf den schrecklichen Gebrauch, daß eine Wittwe ihrem Gatten in den Tod solgen und sich mit ihm lebendig versbrennen muß.

Das erste dieser tragischen Elemente geht als vorwaltend durch das ganze Stück und entwickelt sich in der Gegenwart; das zweite wird zur Beihülse aus der Vergangenheit hervorgerusen und wirkt wie aus der Ferne in seinen Folgen auf den Augenblick, oder wird erzählungsweise herangezogen. Das Stück sührt denn auch, dem Hauptmotiv gemäß, den Titel: der Paria, und mit diesem Namen deutet es im voraus auf alle tragischen Momente, die wir zu erwarten haben.

Die Kaste der Parias nämlich ist die unterste, herabgewürdigte, allgemein verachtete aller indischen Kasten; sie wird, als von Gott und Menschen verworsen, sür unrein gehalten; sie darf das Allerniedrigste verrichten, wodor die übrigen Scheu tragen; sie ist an und für sich unrein und aller Welt ein Gränel. Aus dem Gebrauch der Indier, ihre Hunde gewöhnlich Paria zu nennen, sieht man, welcher tiesen Verachtung diese Kaste preisgegeben ist: denn der Hund steht noch etwas höher; seine Nähe besudelt nicht, aber die Nähe eines Paria; weshald denn ein von diesem berührter Indier unrein wird und sich durch Waschen und umsständliche religiöse Ceremonien mühselig reinigen muß, wenn er sich nicht aus seiner Kaste verstoßen sehen will.

Die Gegenwart eines Paria wird daher von allen übrigen Indiern mit Abscheu gemieden und gestohen. Sieht ein Brahmin auf seinem Weg einen Paria kommen, so läßt er ihm von weitem zurusen, und dieser muß auf eine serne Strecke ausweichen. Begegnet ein Paria einem Raja aus der Kaste der Krieger und er weicht nicht aus, so darf ihn der Raja auf der Stelle niederstoßen. Wie grausam dieses auch scheinen mag, so ist es doch nur von Seiten der höhern Kasten eine Nothwehr: denn sie kommen in Gesahr ein gleiches Geschick zu erdulden. In solchen Fall würde ein Brahmin gerathen, der sich in der höchsten Noth einen Trunk Wasser reichen ließe; ein von aller Welt verlassener Kranker muß lieber sterben, als von irgend einem der Unreinen Hülfreichung annehmen; denn er würde sogleich zu jenen gezählt.

Noch ein anderer Umstand ist zu bemerken. Verwirkt jemand die Shre seiner Kaste, so fällt er sogleich in die tiefste herab; die Misheirath der Tochter eines Raja, nur um eine Stufe tiefer, wirft sie gleich in die Klasse der Parias. Ein gleiches Schicksal würde die Wittwe erfahren, die sich weigerte mit ihrem verstorbenen Gemahl lebendig verbrannt zu werden.

In so vielem Betracht ist der Zustand eines Paria ein Zustand des höchsten Elends und der tiefsten Erniedrigung, zu welcher die menschliche Natur herabgewürdigt werden kann, und um so schrecklicher, als keine Rettung daraus möglich ist. Wer einmal in diese Hölle, durch Geburt oder Vergehen, gestoßen worden, der und seine Nachkommen müssen ewig darin verbleiben; kein Verdienst kann erlösen, ja der Unglückliche kann sich nicht einmal Verdienst erwerben, und wäre er noch so ebel und tapfer; er darf nicht für die Rettung seines Vaterlandes kämpfen und bluten.

Wegen solcher allgemeinen Berachtung und drohender persönlicher Gefahr sind die Parias überhaupt sehr scheu und surchtsam, und prägen auch ihren Kindern frühzeitig ein, sich um alles in der Welt keinem aus den übrigen Kasten zu nähern. Ohnehin müssen sie aus den Städten sich fern halten, keinem Tempel dürsen sie nahen, keinem öffentlichen Gottesdienst beiwohnen, ja nicht einmal auf den Märkten unter Käuser und Berkäuser sich mischen. Bon ferne deuten sie auf die Waare, die sie gerne kausen möchten, legen den Betrag dafür hin und ziehen sich zurück. Hat der Berkäuser das Geld geholt und die Waare zurückgelassen, so eilen sie pfeilschnell mit ihr davon. Kein Wunder also, daß solche Jammerleute an einsamen abgelegenen Orten ihre Wohnung suchen, in elenden Hitten sich aufhalten, in Bergklüften und Wäldern, in Gesellschaft der Affen und übrigen wilden Thiere.

Der gemeine, an Seist und Herzen auf einer niedrigen Stufe stehende Paria nun sindet sich schon in seinen Zustand; er weiß es nicht anders, er ist von Iugend auf daran gewöhnt, und es kommt ihm nicht in den Sinn, daß er etwas Besseres werth seh, zumal da ihm von der frühesten Kindheit auf eingeprägt wird, Sott habe ihn um der in einem frühern Leben begangenen Sünden willen in den Zustand versetzt, worin er gesboren worden.

Wenn aber ein edler, vorzüglich begabter Mensch, seh es durch eigenes Vergehen ober durch die Schuld der Väter, sich als Paria fühlt und alle die unsägliche Schmach seines Standes mit Bewußtsehn und in vollem Gefühl seiner Menschenwlirde erdulden muß, so wird ein Conflict seines edlen Selbst mit den ihn erniedrigenden Satzungen und bürger-lichen Verhältnissen entstehen, der nicht tragischer gedacht werden kann.

Dieser Conflict wird im vorliegenden Trauerspiel sehr fühlbar, indem der Held des Stücks durchaus als ein edler hochstehender Mensch

gezeichnet ist. So auch verdient der Verfasser wegen der Wahl des Gegenstandes alles Lob; denn der Paria kann füglich als Symbol der herabgesetzten, unterdrückten, verachteten Menschheit aller Völker gelten, und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst poetisch.

Nicht weniger ist der Verfasser wegen der in der Behandlung seines Segenstandes bewiesenen großen Oekonomie zu loben. Ohne Zwang sind alle jene tragischen Motive in einen einzigen Act zusammengebracht, die Handlung entwickelt sich an einem einzigen Ort und der handelnden Personen sind nur drei.

Von vorzüglichen Schauspielern dargestellt, muß dieses kleine Stück sehr schönen Effect machen, und so soll es denn allen Bühnen auf das beste empsohlen sehn. Eckermann.

Bemerkenswerth ist es, daß in neuerer Zeit der Pariakaste Zustand die Ausmerksamkeit unserer Dichter auf sich gezogen. Früher schon war lyrisch dargestellt wie eine Bajadere, als Glied dieses verworfenen Geschlechts, durch leidenschaftliche Liebe, durch Anhänglichkeit an ein göttliches Wesen bis in den Flammentod, sich selbst zur Göttin erhoben.

Von dem deutschen Paria in einem Acte und seinen Verdiensten haben wir so eben Rechenschaft erstattet; er schildert den gedrücktesten aller Zustände bis zum tragischen Untergang.

Die französische Tragödie Paria, in fünf Acten, hat dieß mehr als tragisch grausame Motiv von der energischen Seite genommen. Ein Pariavater, in die Wüste zurückgezogen, ruht mit ganzer Seele auf einem trefflichen Sohn; dieser zu Jünglingsjahren herangereift, thatenlustig, verläßt den Alten heimlich und berandt ihn also des schönsten Surrogates aller versagten irdischen Slückseligkeit. Er mischt sich unter das heimische Kriegsheer und kämpft mit demselben gegen das Eindringen einer Macht, die der Brahminen Herrschaft zu zerstören droht, thut sich hervor, siegt, und der Oberbrahmine wird ihm großen Dank schuldig, unwissend wem. Dieses geistliche Oberhaupt nun besitzt eine sehr liebenswürdige Tochter, die, wie billig, dem Tüchtigen gewogen ist, der auch ihren Reizen nicht widersteht. Der Alte selbst, der es vortheilhaft sindet bei sinkendem Ansehen mit dem Tüchtigen in Berwandtschaft zu stehen, begünstigt die

Reigung, und ein Sheband wird beschlossen. Hier tritt nun in dem Gewissen des wackern Helden das traurige Bewußtsehn gewaltsam hervor, und indem er sich und seine Wünsche bekämpft, erscheint unseligerweise der Bater und verdirbt, wie in der Jungfrau von Orleans der Alte, das ganze Berhältniß unwiederbringlich. Mehr sagen wir nicht, weil ein jeder, der Literatur zu schätzen weiß, dieß sehr schön gedachte, wohl durchgeführte Stück selbst gelesen hat oder es zu lesen begierig sehn wird.

Nach dieser doppelten ins Tragische gesteigerten Ansicht des traurigsten Zustandes wird man zu Erholung und Erhebung gerne das Sedicht betrachten, welches, nach einer indischen Legende gebildet, im ersten Bande meiner Werke abgedruckt ist. Hier sinden wir einen Paria, der seine Lage nicht für rettungslos hält; er wendet sich zum Gott der Götter und verlangt eine Vermittelung, die denn freilich auf eine seltsame Weise herbeigesührt wird.

Nun aber besitzt die bisher von allem Heiligen, von jedem Tempelbezirk abgeschlossene Kaste eine selbsteigene Gottheit, in welcher das Höchste dem Niedrigsten eingeimpft ein furchtbares Drittes darstellt, das jedoch zu Bermittlung und Ausgleichung beseligend einwirkt.

Wundern darf es uns nicht, daß in unsern, so manchem Widerstreit hingegebenen Tagen auch milde Stimmen sich hie und da hervorthun, welche, genau betrachtet, auf ein Höheres hinweisen, von wo ganz allein befriedigende Bersöhnung zu hoffen ist.

## Die Sofbame.

Lustspiel in fünf Acten, von Fr. von Elsholtz.

Manufcript.

Weimar, ben 16. November 1825.

Dieses Stück, in guten Alexandrinern geschrieben, hat mir viel Bergnügen gemacht. Die Absicht des Verfassers mochte sehn, das Lächersliche des Gesühls darzustellen. Nun ist das Gesühl an sich niemals lächerlich, kann es auch nicht werden, als indem es seiner Würde, die in dem dauernden Gemüthlichen beruht, zu vergessen das Unglück hat. Dieß begegnet ihm, wenn es dem Leichtsinn, der Flatterhaftigkeit sich hingiebt.

In unserm Drama spielen sechs Personen, die durch schwankende Reigungen sich in Lagen versetzt sinden, die allerdings für komisch gelten dürfen; wobei jedoch, da alles unter edlen Menschen erhöhten Standes vorgeht, weder das Sittliche, noch das Schickliche im allgemeinen verletzt wird. Das Stück ist gut componirt, die Charaktere entschieden gezeichnet; die sechs Personen verwirren sich genugsam durch einander, und die Aufslösung beruhigt das hie und da besorgte moralische Gesühl. Noch deutslicher zu machen, wovon hier die Rede ist, seh mir vergönnt, der Mitschuldigen zu erwähnen.

Berbrechen können an und für sich nicht lächerlich sehn, sie müßten denn in etwas von ihrer Eigenschaft verlieren; und dieß geschieht, wenn sie durch Noth oder Leidenschaft gleichsam gezwungen verübt werden. In diesem Falle nun sind die vier Personen des gedachten Stücks. Was sie thun, sind eigentlich nur Vergeben; der Buffo entschuldigt sein Verbrechen durch das Recht des Wiedervergeltens, und somit wäre nichts daran auszuseten. Auch ist es in der deutschen Literatur geschätzt. So oft es jedoch seit fünfzig Jahren auf dem Theater hervortauchte, hat es sich niemals eines günstigen Erfolgs zu erfreuen gehabt, wie der auf dem Königsstädter-Theater ganz neuerlich gewagte Versuch abermals ausweist. Dieses kommt jedoch daher, weil das Verbrechen immer Apprehension hervorbringt, und der Genuß am Lächerlichen durch etwas beigemischtes Bängliches gestört wird. In gleichem Sinne ist bas nene Stück aus heterogenen Elementen bestehend anzusehen. Das Gefühlerregende, Gemüthliche will man in der Darstellung nicht herabsteigen sehen, und wenn man sich gleich tagtäglich Liebeswechsel erlaubt, so möchte man da droben gern was Besseres gewahr werden. Besonders ist dieß die Art der Deutschen, worüber viel zu sagen wäre.

Dennoch aber halte ich dieses Stück für vorzüglich gut und jedersmann wird es dafür ansprechen, wenn er sich ihm ganz hingiebt und sich in der eigenen Welt, die es darstellt, behagt, das Mißfallen an einem allzu grellen Neigungswechsel aufgiebt und die Menschen nimmt, wie sie ihm der Dichter vorführt. Deswegen würde das Ganze, wenn es eingriffe, immer, je länger je mehr, gefallen, da es in sich consequent und lebendig ist.

Die Aufführung hat Schwierigkeiten; sie müßte durchaus im höhern Tone der gebildeten Gesellschaft durchgehalten werden. Die Eigenthümlichkeit vornehm geselligen Betragens wäre unerläßlich; anch müßte im letzten Acte das Kommen und Sehen kunstreich und gleichsam im Tacte
behandelt werden. Ein änßeres Hinderniß der Borstellung wird auf den
meisten Theatern sehn, daß drei Franenzimmer von gleicher Größe neben
einander zu sinden wären, damit die Unwahrscheinlichkeit der Mißgrisse
nicht allzu groß würde. In noch gar manches andere würde ein einsichtiger
Regissenr zu bemerken haben. Ferneres Bedenken erregt der eigentliche
Stoss. Die Handlung geht an einem Hose vor, der zwar nicht verderbt,
aber doch nicht musterhaft ist; daher möchte das Stück da wo es ein
einstchtiges Publicum sindet, nicht leicht gespielt werden, und wo es
gespielt wird, kein competentes Publicum sinden.

Alles überbacht, so thäte ber Berfasser wohl, es drucken zu lassen. Die deutschen Theater haschen durchaus nach Neuigkeiten; es wird mansches Bedenkliche, ja Verwerfliche gegeben; ich wäre selbst neugierig, welche Regie die Vorstellung zuerst wagte.

Beim Lesen und Vorlesen müßte es durchaus gefallen, besonders wenn in einer gebildeten Gesellschaft sechs Personen von Sinn, welche den Alexandriner vorzutragen verstehen, sich daran gäben ihre Rollen wohl zu studiren und es sodann mit Geist und Leben vorzutragen. Eine solche Unterhaltung würde, sobald mehrere Exemplare vorhanden sind, ich selbst veranstalten. Vielleicht wäre dieß auch der sicherste Weg, diese glückliche Production dem Theater zu empsehlen.

Beimar, ben 11. December 1825.

Weltleute aus Italien zurücktommen zu lassen; badurch verleiht er ihnen eine Art von empirischer Idealität, die sich gewöhnlich in Sinnlichkeit und Ungebundenheit verliert, wovon denn auch schon glücklicher Gebrauch gemacht, noch mehr Bortheil aber daraus zu ziehen ist. Gehen wir schrittweise.

Die Scene, wo der Fürst, Abamar und der Hofmarschall allein bleiben, ist die erste ruhige des Stücks. Hier ist der Zuschauer geneigt aufzumerken; deswegen sie mit großer Umsicht und Sorgfalt zu behandeln ist; ungefähr folgendermaßen.

Der Hofmarschall formalisirt sich über das Geschehene, als über etwas höchst Tabelnswerthes und Ungewöhnliches.

Der Fürst entschuldigt den Vorfall durch seine alte wiederaufswachende Jagdliebe, bringt das Beispiel von Pferden, welche der gewohnten Trompete und dem Jagdhorn unwiderstehlich gehorchen; besmerkt auch, daß über die wilden Schweine vom Landmann schon viele Klagen geführt worden, und schließt, daß der Fall nicht so ganz unershört seh, daß ein Beispiel in Wälschland ihm seh erzählt worden.

Der Hofmarschall kreuzigt und segnet sich vor Wälschland, ergeht sich über die freie ungebundene Lebensart, an die man sich gewöhne, und giebt dem Umgange mit Klinstlern alle Schuld.

Der Fürst wendet sich scherzend an Adamar und fordert ihn auf, seine Freunde zu vertheidigen.

Ab amar erwiedert, man habe die Künstler höchlich zu schätzen, daß sie in einem Lande, wo alles zu Müßiggang und Genuß einlade, sich die größten Entbehrungen zumutheten, um einer vollkommnen Kunst, dem Höchsten was die Welt je gesehen, unermüdet nachzustreben. (Dieß kann eine sehr schöne Stelle werden und ist mit großer Sorgfalt auszussihren.)

Der Hofmarschall läßt die Künstler in Italien gelten, sindet aber ihr Aeußerliches gar wunderlich, wenn sie nach Deutschland kommen. Hier ist heiter und ohne Bitterkeit das Costüm der zugeknöpften Schwarz-röcke zu schildern, der offene Hals, die herabfallenden Locken, das Schnurrbärtchen, allenfalls die Brille.

Der Fürst entgegnet durch Herabsetzung der Hosunisorm, die er selbst anhat und die ihm wohl steht. Bon einem geistreichen talentvollen Menschen, der in der Natur leben wolle, könne man dergleichen Aufzug nicht verlangen. Der Fürst, als seiner Braut entgegenreitend, muß sehr wohl gekleidet erscheinen und das Auge des Zuschauers muß den Worten des Schauspielers widersprechen.

Der Hofmarschall läßt die Künstlermaske in Italien gelten, nur sollten sie nicht an deutschen Höfen erscheinen. So habe sich neulich der Fürst mit einem ganz samiliär betragen; es habe gar wunderlich ausgesehen, wenn Ihre Hoheit mit einem solchen Natursohne aus dem Mittelsalter durch die Felder gegangen sehen.

Abamar nimmt das Wort, beschreibt Vergnügen und Vortheile die Natur mit einem Künstler und durch sein gebildetes Organ anzusehen, dagegen verschwinde für den Kenner und Liebhaber jede andere Betrachtung. Der Hofmarschall weiß nur allzu sehr, daß man sich wechselseitig nicht überzeugen werde; nur könne er eine Lebensweise niemals billigen, woraus so unerhörte Begebenheiten, wie man diese Tage erlebt, entspringen müßten.

Der Fürst tritt nun mit seiner Geschichte des Prinzen von Parma hervor; nur muß in der Erzählung dem Suchen und Forschen nach dem Bräutigam mehr Breite gegeben werden, so daß der Zuschauer neugierig, ja ungeduldig wird, wo er möge gefunden sehn.

So viel von dieser Scene. Gelingt sie, so ist der Beifall dem Stück versichert. Ich wiederhole, daß alles mit Heiterkeit, mit keinem miswollenden Blick nach irgend einer Seite hin behandelt werden müste, wie denn auch der Aussichrlichkeit Raum zu geben. Der erste Act des Stücks überhaupt eilt zu sehr, und es ist nicht gut, auch nicht nöthig, weil der Zuschauer noch seine volle Geduld beisammen hat. Hierbei aber wird vorauszesetzt, daß vorstehendes nur Vorschlag seh, den der Dichter sich erst aneigne, nach Ersahrung, Ueberzeugung, Denkweise bei sich lebendig werden lasse. Will er das Gesagte benutzen und seine weitere Arbeit mittheilen, so soll es mir angenehm sehn, und ich werde sodann über die solgende, so wie über die vorhergehende Scene meine Gedanken eröffnen.

Ich sende das Manuscript zurück, mit wenigen Bemerkungen an der Seite dieser gedachten Scene, und wünsche, daß es in der Folge mir wieder mitgetheilt werde. Die Ursache und Absicht meiner Borschläge werden dem geistreichen Herrn Verfasser auch ohne weitere Erklärung deutlich sehn.

#### Briefe eines Berftorbenen.

Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in ben Jahren 1828 und 1829.

3mei Theile.

Munchen, &. &. Franch. 1830.

Ein für Deutschlands Literatur bebentendes Werk. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt, in seinen besten Jahren, etwa ein Bierziger, in einem höhern Stande geboren, wo man sich nicht erst abzumüben braucht, um auf ein gewisses Niveau zu gelaugen, wo man früh Gelegenheit findet der Schmied seines eigenen Glücks zu sehn und, wenn das Werk mißlingt, wir es uns selbst anzurechnen haben.

Die Briefe sind in den Jahren 1828 und 1829 auf einer Reise geschrieben, welche mehr zur Zerstreuung, in Absicht von Mißmuth wegen eines versehlten Unternehmens sich zu erholen, als zu irgend einem ans dern Zweck angetreten worden. Gerichtet sind sie an eine zärtlich geliebte, genau und sest verbundene Freundin, die man in kurzem wiederzussehen hofft.

Der Schreibende erscheint als geprüfter Weltmann, von Geist und lebhafter Auffassung, als der durch ein bewegtes sociales Leben, auf Reisen und in höhern Verhältnissen Gebildete, daneben auch als durchs gearbeiteter, freisinniger Deutscher, umsichtig in Literatur und Kunst.

Als guter Geselle tritt er auf, auch in der nicht besten Gesellschaft, und weiß sich immer anständig zu halten; er bleibt, sowohl bei den basnalen Wildheiten der Rennjagd als den herkömmlichen Ausschweifungen der Gelage, sein selbst mächtig, und ist, ungeachtet unbequemer Rheusmatismen und Migränen, rüstig bei der Hand. Besonders aber sehlt er sich selbst nie, wenn er sich vornimmt Ausstlüge das oder dorthin, hin und her, kreuz und quer durchzusetzen. Alle Witterungen sind ihm gleich; die schlechtesten Wege, die unbequemsten Mittel des Transports, Bersehlung des Wegs, Sturz und Beschädigung, und was man sonst zufällig Widerwärtiges nur denken mag, rühren ihn keineswegs.

Beschreibungen von Gegenden machen den Hauptinhalt der Briese, aber diese gelingen ihm auch auf eine bewundernswürdige Weise. Engsland, Wales, besonders Irland, und dann wieder die Nordküste von England sind meisterhaft geschildert. Man kann sich's nicht anders möglich denken, als er habe die Gegenstände unmittelbar vor Augen, sie mit der Feder ausgesaft; denn wie er auch jeden Abend sorgfältig sein briesliches Tagebuch gesührt haben mag, so bleibt eine so klare aussührliche Darstellung immer noch eine seltene Erscheinung.

Mit heiterer Neigung trägt er das Monotonste in der größten individuellen Mannichfaltigkeit vor. Kur durch seine Darstellungsgabe werden uns die zahllosen verfallenen Abteien und Schlösser Irlands, diese nackten Felsen und kaum durchgänglichen Moore bemerkenswerth und erträglich. Armuth und Leichtsinn, Wohlhabenheit und Absurdität würde uns ohne ihn überall abstoßen. Diese Betriebsamkeit der stumpfen Jagdgenossen, diese Trinkstuben, die sich immer wiederholen, werden uns in ununterbrochener Folge doch erduldsam, weil er die Zustände erträgt. Man mag sich von ihm, wie von einem lieben Reisegefährten, nicht trennen, eben da, wo die Umstände die allerungünstigsten sind; denn sich und uns weiß er unversehens aufzuheitern. Bor ihrem Untergang bricht die Sonne nochmals durch getheiltes Gewölf und erschafft auf einmal, durch Licht und Schatten, Farb' und Gegensarbe, eine bisher ungeahnte Welt vor den erstaunten Augen. Wie denn seine Reslexion über künstlerisch zusammengesaßtes Landschaftsbild und eine successive, gleichsam curstwe Reisemalerei als höchst trefslich zu achten sind.

Haben wir nun ihn mit Geduld durch solche langwierige Pilgerschaften begleitet, so führt er uns wieder in bedeutende Gesellschaft. Er besucht den samosen D'Connell in seiner entsernten, kaum zugänglichen Wohnung und vollendet das Bild, das wir uns, nach den bisherigen Schilderungen, von diesem wundersamen Manne im Geiste entwerfen konnten. Dann wohnt er populären Zusammenklinsten bei, hört den Genannten sprechen; sodann jenen merkwürdigen Shiel und andere wunderlich auftretende Personen. Auch dergleichen Gastmahle schlägt er nicht aus, wo sich ein oder der andere der geseierten Tageshelden, zu eigenen Gunsten und Ungunsten mehr oder weniger auszeichnet. An der großen irländischen Hauptangelegenheit nimmt er menschlich billigen Antheil, bez greift aber die Zustände in aller ihrer Verwickelung zu gut, als daß er sich zu heitern Erwartungen sollte hinreißen lassen.

Wenn nun aber auch der menschlichen Gesellschaft mancher Raum in diesen Briefen gegönnt ist, so nimmt doch bei weitem die Beschreibung von Gegenden den größten Theil derselben ein, und drängt sich immer wieder vor. Eigentlich sind es aber keine Beschreibungen, sondern Durchsslüge, die man mit ihm auf zerbrechlichen Wägelchen, oft auch zu Fuße, machen muß, und sich daran nur desto mehr ergötzt, als man weder durchnäßt noch ermüdet, weder ab= noch umgeworfen, den Vorfällen ganz ruhig zusehen kann.

Warum man aber gern in seiner Nähe bleibt, sind die durchgängig sittlichen Manisestationen seiner Natur; er wird uns durch seinen reinen Sinn bei einem natürlichen Handeln höchst interessant. Es wirkt so ans genehm erheiternd, ein wohl gesinntes, in seiner Art frommes Weltkind

zu sehen, welches den Widerstreit im Menschen von Wollen und Vollsbringen auf das anmuthigste darstellt. Die besten Vorsätze werden im Lauf des Tages umgangen, vielleicht das Gegentheil gethan. Dieß incommodirt sein Inneres dergestalt, daß zuletzt ein tiefgefühlter, wenn auch paradox ausgedrückter Besserungssinn, unter der Form einer Ehrenssach, hervortritt.

Er sagt, wenn ich bei irgend einem Anlaß mein Ehrenwort einem andern gebe und es nicht halte, so muß ich mich mit ihm schlagen; wie wäre es denn, wenn ich mir selbst das Ehrenwort gäbe, dieses und jenes, was mich oft reut, zu unterlassen? da käme ich denn doch gegen mich selbst in eine bedenkliche Stellung. Wäre denn wohl Kants kategorischer Imperativ, in empirischer Form, gleichnisweise, artiger auszudrücken?

Religionsbegriffe oder Gefühle sind, wie man hieraus sieht, ihm nicht zur Hand. Er bescheidet sich, daß dem Menschen über gewisse Dinge keine deutliche Auskunft gegeben set. Der äußere Cultus, den man das Innere zu beschwichtigen anordnet, ist ihm deutlich. Die römische Kirche wie die anglicanische läßt er bestehen, aber unbewunden spricht er aus, was er von ihnen hält. Dagegen bekennt er sich zu dem, was man sonst natürliche Religion nannte, was aber in der neuern Zeit schon wieder sich zu einer andern Ansicht gewendet hat. Der Frömmelei ist er besonders aufsässig, und einige, wie es jedoch fast scheinen will, von fremder Hand eingeschaltete Aufsätze drücken sich sehr stark hierüber aus.

Ritterlich, wie oben gegen sich selbst, benimmt er sich durchaus, und die Art, wie er sich überall ankündigt, jederzeit auftritt, bringt ihm großen Bortheil. Man denkt sich seine Person ansehnlich und angenehm; er stellt sich Hohen und Geringeren gleich, allen willkommen. Daß er die Ausmerksamkeit von Frauen und Mädchen besonders erregt, ist wohl naturgemäß; er zieht an und wird angezogen, weiß aber, als weltersahrener Mann, die kleinen Herzensangelegenheiten mild und schicklich zu endigen. Freilich hat er alles an eine innig geliedte, ihm durch Reigung angetraute Freundin zu berichten, wo er sich denn wohl mancher dämpsenden Ausdrücke bedienen mag. Nicht weniger versteht er hie und da verfängliche Geschichten, mit Anmuth und Bescheidenheit, wie es die beste Gesellschaft erträgt, schicklich einzussechten.

Die Reise ist in den letzten Jahren unternommen und durchgeführt, bringt also das neueste aus genannten Ländern, wie ein geistreicher, um= und einsichtiger Mann die Zustände gesehen, uns vor Augen. Nach unserer Meinung gereicht es diesem Werke zum großen Vortheil, daß die zwei letzten Bände vor den zwei ersten erscheinen, wodurch der ganze Vortrag eine epische Wendung nimmt: denn zu jedem was vorgeht, muß man sich das Vorhergehende denken, welches durch die große Consequenz des Schreibenden, durch sein sicheres Verhältniß zu der geliebten Freundin erleichtert wird. Wit einem klaren Seiste wird man leicht bekannt, und mit dem Weltmanne sindet ihr's gleich bequem, weil er durchaus offen erscheint, ohne eben gerade aufrichtig zu sehn.

Nach und nach hilft uns der werthe Mann selbst aus dem Traume. Man sieht, es ist ein schönes höchst fähiges Individuum, mit großen äußern Bortheilen und zu genügendem Glück geboren, dem aber, bei lebshaftem Unternehmungsgeiste, nicht Beharrlichkeit und Ausdauer segeben ist; daher ihm denn manches mißlungen sehn mag. Eben deswegen kleidet ihn auch diese wundersam genialisch=zwecklose, für den Leser zweckerreichende Reise gar zu gut. Denn da wir nicht unterlassen können englischen und irländischen Angelegenheiten unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden, so muß es uns freuen, einen so begabten Landsmann gleichsam als forschenden Gesandten dorthin geschickt zu haben.

Dieß sen genug, obschon noch viel zu sagen wäre, ein so lesens= werthes und gewiß allgemein gelesenes Buch vielleicht schneller in Umlauf zu bringen, welches auch als Muster eines prosaischen Vortrags ange= rühmt werden kann, besonders in beschreibenden Darstellungen, wohin man immer hingewiesen wird.

Schließlich aber, weil man doch mit einem folchen Individuum immer näher bekannt zu werden wünscht, fügen wir eine Stelle hinzu, die uns seine Persönlichkeit etwas näher bringt:

"Einige Zeit später brachte mir Capitan S. die letzte Zeitung, worin bereits mein Besuch in der beschriebenen Bersammlung, und die von mir dort gesagten Worte, nebst den übrigen Reden, mit aller der in England üblichen Charlatanerie, drei oder vier Seiten füllten. Um dir einen schantillon von diesem Genre zu geben, und zugleich mit meiner eigenen Beredsamkeit gegen dich ein wenig zu prunken, übersetze ich den Ansang des nich betreffenden Artikels, wo ich in eben dem Ton angepriesen wurde, wie ein Wurmdoctor seinen Pillen oder ein Roßkamm seinen Pferden nie besesssen Eigenschaften andichtet. Höre!

"Sobald man die Ankunft des . . . erfahren hatte, begab sich der Präsident mit einer Deputation auf dessen Zimmer, um ihn einzuladen unser Fest mit seiner Gegenwart zu beehren.

Bald darauf trat er in den Saal. Sein Ansehen ist besehlend und graziös (commanding and gracesul). Er trug einen Schnurrbart, und obgleich von sehr blasser Farbe, ist doch sein Gesicht außerordentlich geställig und ausdrucksvoll (exceedingly pleasing and expressis). Er nahm seinen Plat am obern Ende der Tasel, und sich gegen die Gesellschaft verneigend, sprach er deutlich und mit allem gehörigen Pathos (with proper emphasis), aber etwas fremdem Accent, solgende Worte u. s. w."

Eben deßhalb werden denn auch die zwei ersten, noch versprochenen Theile sehnlich erwartet werden, besonders von Lesern, welche eben jene Renutniß der Persönlichkeiten, Namen, Verhältnisse, Zustände für nothwensdiges Complement auch der schon an sich anonym höchst interessanten Ueberslieserungen, hoffen und begehren. Für uns aber würde es dem Werthe des Buchs nichts benehmen, sollte sich's auch am Ende sinden, daß einige Fiction mit untergelausen seh.

#### Blide ins Meich ber Gnade.

Sammlung evangelischer Predigten, von Dr. Krummacher,

Pfarrer ju Gemarte.

Elberfelb, 1828.

#### 1830.

Semarke ist ein ansehnlicher Marktslecken von 380 Häusern mit Stadtfreiheiten, im Wupperthale und Amte Barmen des Herzogthums Berg, wenig über Elberfeld gelegen. Die Einwohner haben ansehnliche Leinen=, Band=, Bettdrillich= und Zwirn=Manufacturen, und treiben mit diesen Waaren, so wie mit gebleichtem Garne, einen ausgebreiteten Hansel. Der Ort hat eine reformirte und eine kleine katholische Kirche.

In diesem Orte steht Herr Krummacher als Prediger. Sein Publicum besteht aus Fabrikanten, Verlegern und Arbeitern, deuen Weberei die Hauptsache ist. Sie sind in ihrem engen Bezirke als sittliche Menschen anzusehen, denen alles daran gelegen sehn muß, daß nichts

Excentrisches vorkomme; deßhalb denn auch von auffallenden Berbrechen unter ihnen kaum die Rede sehn wird. Sie leben in mehr oder weniger beschränkten häuslichen Zuständen, allem ausgesetzt, was der Mensch als Mensch im Sittlichen, im Leidenschaftlichen und im Körperlichen zu ersulden hat. Daher im Durchschnitte viele kranke und gedrückte Gemüther unter denselben zu sinden sind. Im allgemeinen aber sind sie unbekannt mit allem, was die Sindildungskraft und das Gefühl erregt, und obgleich auf den Hausverstand zurückgeführt, doch für Geist und Herzeiniger aufregender Nahrung bedürftig.

Die Weber sind von jeher als ein abstrus religiöses Bolk bekannt, wodurch sie sich im stillen wohl unter einander genugthun mögen. Der Prediger scheint das Seelenbedürfniß seiner Gemeinde dadurch befriedigen zu wollen, daß er ihren Zustand behaglich, ihre Mängel erträglich darsstellt, auch die Hoffnung auf ein gegenwärtiges und künftiges Gutes zu beleben gedenkt. Dieß scheint der Zweck dieser Predigten zu sehn, bei denen er folgendes Versahren beliebt.

Er nimmt die deutsche Uebersetzung der Bibel, wie sie daliegt, ohne weitere Kritik, buchstäblich geltend, als canonisch an, und deutet sie, wie ein ungelehrter Kirchenvater, nach seinem schon fertigen Systeme willkürslich aus. Sogar die Ueberschriften der Capitel dienen ihm zum Texte, und die herkömmlichen Parallelstellen als Beweise; ja er zieht dasselbe Wort, wo es auch und in welchem Sinne es vorkommt, zu seinem Sebrauche heran, und sindet dadurch für seine Meinungen eine Quelle von überssließenden Sründen, die er besonders zu Beruhigung und Trost anwendet.

Er setzt voraus, der Mensch tauge von Haus aus nichts, droht auch wohl einmal mit Teufeln und ewiger Hölle; doch hat er stets das Mittel der Erlösung und Rechtsertigung bei der Hand. Daß jemand dadurch rein und besser werde, verlangt er nicht, zufrieden, daß es auch nicht schade, weil, das Borhergesagte zugegeben, auf oder ab die Heilung immer bereit ist, und schon das Vertrauen zum Arzte als Arzenei bestrachtet werden kann.

Auf diese Weise wird sein Vortrag tropisch und bilderreich, die Einsbildungskraft nach allen Seiten hingewiesen und zerstreut, das Gefühl aber concentrirt und beschwichtigt. Und so kann sich ein jeder dünsten, er gehe gebessert nach Hause, wenn auch mehr sein Ohr, als sein Herz in Anspruch genommen wurde.

Wie sich nun diese Behandlungsart des Religiösen zu den schon bestannten ähnlichen aller separatistischen Semeinden, Herrenhuter, Pietisten z. verhalte, ist offendar, und man sieht wohl ein, wie ein Geistelicher solcher Art willsommen sehn mag, da die Bewohner jener Gegenden, wie anfangs bemerkt, sämmtlich operose, in Handarbeit versunkene, materialem Sewinne hingegebene Menschen sind, die man eigentlich über ihre körperlichen und geistigen Unbilden nur in Schlaf zu lullen braucht. Man könnte deshalb diese Vorträge narkotische Predigten nennen; welche sich denn freilich am klaren Tage, dessen sich das mittlere Deutschsland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen.

#### Monatsschrift

der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen.

Erfter Jahrgang.

Prag, im Berlag bes Bohmischen Museume, 1827. 3wolf Stude. 8.

Diese Zeitschrift hat einen großen Vorzug vor manchen andern, daß sie von einer wohlgeordneten Sesellschaft ausgeht, welche wieder auf einer nationalen Anstalt beruht. Deswegen giebt sie auch in dem ganzen vorliegenden Jahrgang nichts Fremdes; alles was sie mittheilt, ist einsheimisch und zu einheimischen Zwecken. Dadurch gewinnen wir den wichtigen Vortheil, in ein höchst bedeutendes Land und dessen Zustände als in ein mannichfaltiges Eines unzerstreut hineinzusehen.

Ehe man jedoch näher herantritt, thut man wohl, die Lage, die natürliche Würde des Königreichs Böhmen sich zu vergegenwärtigen. Es ist ein Land, dessen beinahe viereckte Käumlichkeit, rings von Sebirgen eingeschlossen, nirgendshin verzweigt ist; eine große, mannichfaltige Flußzegion, sast durchaus von eigenen Quellen bewässert, ein Continent mitten im Continente, wenig unter tausend Quadratmeilen enthaltend.

Und nun gewahren wir in dessen Mitte eine uralte, große, auffallend sonderbar gelegene Hauptstadt, die, nach dem gefährlichsten Glückwechsel mehrerer Jahrhunderte, noch immer besteht, theilweise zerstört, theilweise wieder hergestellt, bevölkert, entvölkert immer im Leben wieder aufblüht, und sich in der neuern Zeit durch Vorstädte nach außen fröhlich ins Freie verbreitet.

Um nun aber in möglichster Ausze barzustellen, welchen Ansichluß und über ein so wichtiges Inneres die verbundene Gesellschaft durch ühre Mittheilungen zu geben geneigt ist, so ordnen wir die verschiedenen Theile unter gewisse Anbriten, und wenden uns zwörderst zu denjenigen, auf welche wir die Statistiser aufmerkam zu machen Ursache sinden.

#### Sevolkerung Sohmens.

Der Flächeninhalt dieses Königreichs beträgt 956 Quabratmeilen, Prag ausgenommen, die gesammte Bevölkerung aber, Christen, Inden, Ausländer, und Prag mit eingeschlossen, wird zu 3,732,061 Seelen ausgegeben.

Aus Bergleichung mit früherer Zeit ergiebt sich, daß die Bollszahl seit 34 Jahren fast um den vierten Theil gestiegen ist; der Flächeninhalt kommt mit der Zahl der Bewohner in ein Berhältniß von 3909 Individuen, Prags Einwohner dazu gerechnet.

Hierauf wird der Flächeninhalt der einzelnen Kreise, die Zahl ihrer Einwohner, sowohl die stärkste als geringste, vor Augen gestellt, die Zahl der einzelnen Wohngebäude mit den Einwohnern in Parallele gebracht, serner die Ursachen einer auffallenden jährlichen Vermehrung vorgetragen.

Die Klassen der Einwohner werden ausgemittelt, das Verhältniß des männlichen zu dem weiblichen Geschlecht, ingleichen der Verheiratheten zu den Ledigen, welches sich denn auch in den einzelnen Kreisen abändert, und zu gar angenehmen geographischen und topographischen Vetrachtungen Veranlassung giebt. Nun kommt die Fruchtbarkeit der Ehen zur Sprache, das Geschlecht der Geborenen und die Durchschnittszahl der unehlich gezugten Kinder darf nicht ausbleiben. Auch ist dei den Sterbefällen sede Frage beantwortet; die Langelebenden sind bemerkt, die gewaltsamen Todeszarten angezeigt und sogar nach Kreisen speciell aufgezeichnet.

Wir schließen mit den eigenen Worten des würdigen Herrn Versfassers Dr. Steldig, Physicus der Altstadt Prag, und treten seinem geäußerten Wunsche volltommen bei: "Wer sollte wohl beim Schlusse dieser Abhandlung nicht eine Fortsetzung wünschen, die uns zugleich anch über den moralischen, physischen und pathologischen Zustand der Bewohner der einzelnen Kreise Böhmens genaue Auftlärung geben möchte! Nur bei Ersstillung dieses Wunsches dürfte dann diese Zusammenstellung mehr an

Interesse gewinnen, und als Material zu einer medicinischen Topographie Böhmens dienen können. Mögen daher unsere, besonders auf dem Lande wohnenden Statistiker, Geographen und Physiker uns bald mit derlei Beiträgen erfreuen, und diese gegenwärtige vaterländische Zeitschrift damit bereichern!"

#### Bevölkerung ber Sauptftadt.

Sogleich hat der Berfasser von seiner Seite damit begonnen, No= tizen über die Bevölkerung Prags zu geben, welche das von dieser bedeutenden Hauptstadt zu erfahrende Wünschenswerthe nach den oben angeführten Rubriken gleichfalls darlegt.

#### Vaccination.

Es bedarf keiner weitumsichtigen und durchdringenden Seelenkenntniß, um zu wissen, daß, wenn man dem hülfsbedürftigen Menschen irgend eine neue Arzenei oder sonstiges Heilmittel andietet, solche sogleich als universell und in allen Fällen erprobt angesprochen werden, daß aber sodann, wenn sich einige Ausnahmen hervorthun, Unglaube und Widersspruchsgeist alsobald Platz gewinnen, und das, was bisher als zuverlässig und unzweiselhaft angesehen wurde, als ungewiß und bedenklich vorgestellt wird. So ging es früher mit Einimpfung der natürlichen Blattern; jetzt sehen wir die Baccination mit gleichem Schicksale bedroht. Und höchst verdienstlich ist die Bemühung des Arztes zu nennen, welcher die Sicherheit von folgerechten Beobachtungen gegen einzelne, nicht genugsam geprüfte Beispiele zu befestigen trachtet.

#### Bohmifche Baber.

Am allgemeinsten und unmittelbarsten bleibt Böhmen dem Auslande durch seine Heilquellen verwandt. Biele tausend Ausländer besuchen jene von der Natur so hoch begünstigten Quellen, und sinden überall untersrichtende Schriften, in welchen man sich über die Gegend, die Natur und Eigenschaft der Wasser und ihre Kräfte belehren kann. Es ist daher dem Zwecke dieser Zeitschrift vollkommen gemäß, auch daszenige, was sich daselbst Neues ereignet, kürzlich anzuzeigen, wie es hier von Franzensbad, Warienbad und über die Temperatur dieser Quellen geschieht.

Wie wir benn überhaupt wünschen, daß diese Schrift in ben

Leihbibliotheken aller Badeorte möge zu sinden sehn, um den Fremden, der sich eine Zeit lang in Böhmen aufhält, und mitunter langweilt, über das hohe Interesse aufzuklären, welches der Geschichts=, so wie der Rasturfreund in diesem Königreiche erfassen kann.

## Die Geschichte des großen Bwischenreichs in den Jahren 1439 bis 1453.

läßt uns in die Berwirrungen eines Wahlreichs hineinsehen, wo man dem Würdigsten des Inlandes die Krone nicht gönnt, oder auch wohl zwischen Würdigen und Mächtigen ins Schwanken geräth, und deswegen sich nach auswärtigen Sewalthabern umsieht.

Hier werden nun von dem Herausgeber der Zeitschrift, Herrn Franz Palacky, dessen sorschender Fleiß und scharfer Blick das größte Lob verdienen, die Verhandlungen über die neue Königswahl im Jahre 1440, sodann aber ein kritischer Nachtrag und Angabe der historischen gleichzeitigen Quellen vorgelegt, die ungedruckten werden nach der Zeitsolge angeführt, auch die frühern und deren Werth und Zuverlässigkeit beleuchtet.

#### Befandtichaft nach frankreich im Jahre 1464.

Georg von Podiebrad ward endlich zum König gewählt: seine Stellung zum Lande, zu den Nachbarstaaten, zu der Kirche war höchst schwierig, und als ein großdenkender, überschauender Mann hegt er den Gedanken, der spätern vorzüglichen Regenten gleichfalls beiging, man müsse einen Fürstenbund schließen, um einem jeden das Seinige, und einen friedlichen Zustand allen zu erringen.

In Berabredung mit den Königen von Polen und Ungarn erging nun eine Gesandtschaft an Ludwig XI von Frankreich, wie denn nichts natürlicher war, als daß unser mittleres Europa, wenn es von Osten her zu sehr bedrängt wurde, um Hülfe nach dem westlichen hinblickte.

Das Reise Diarium, aus dem Böhmischen übersetzt, im natürlichsten Style von einem Gesandtschaftsgenossen verfaßt, ist eines von den unsschätzbaren Monumenten, das uns in eine wüste Zeit hineinblicken läßt, von der wir glücklicherweise keinen Begriff mehr haben.

#### Die frenge Suhne.

Zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts ergiebt sich ein Ereigniß, das uns gleichfalls den Geist jener Zeit aufs unmittelbarste vergegenwärtigt.

Sine gewaltsame unversöhnliche Blutrache verwirrt schon mehrere Jahre hindurch die Verhältnisse großer und vielgegliederter Familien. Ein gränzenloses Unheil wird zuletzt durch Schiedsrichter geendigt, wobei denn höchst merkwürdig erscheint, daß die vielen Punkte, welche als Bedingungen aufgesetzt werden, sich durchaus auf Geld und Schritte zurücksühren lassen, Geld zur Versöhnung der lebenden Beschädigten, zu Seelenmessen sitzt das Heil der Abgeschiedenen, sodann aber Schritte zu Processionen und Wallsahrten. Auch dieses ist ein höchst zu empfehlender Aufsatz.

#### Belagerung von Prag im Jahre 1648.

Unter den historischen Auffähren zeichnet sich dieser vorzüglich aus. Der dreißigjährige Krieg geht zu Ende; schon sind die Gesandten in Westphalen versammelt, um den gewünschten Frieden endlich zu Stande zu bringen. Gerade in diesem hoffnungsvollen Momente wird die kleine Seite der Stadt Prag von den Schweden überrumpelt und besetzt. Wie die Einwohner der übrigen Stadttheile des rechten Users der Moldan sich dagegen zur Wehre setzen, die Brücke vertheidigen und von dem weiten Umsang der Mauern den Feind abwehren, und was die Stadt und Bürgersschaft indessen leidet, ist eine furchtbare Geschichte.

Die Studenten und Professoren der Carolinischen Universität thun sich aufs kräftigste hervor, tüchtige Hauptleute beleben das Militär, und so wird nach und nach die ganze Bevölkerung mit in den Kampf gezogen. Die Frauen besorgen Verwundete, und die Juden, unfähig Waffen zu tragen, erzeigen sich musterhaft beim Löschen. Was aber die Bangigseit dieser Beschreibung vermehrt, ist das Unbehülsliche beider Parteien, das sowohl im Angriff als in der Vertheidigung erscheint und nur allzu augensfällig wird. Da jedoch unser Menschengesühl sich auf der Seite der Beslagerten halten muß, so bewundert man ihren unbezwungenen Muth und ihre schlassose Thätigseit, unterdessen die Feinde, mit Macht und Ernst gleich ansangs die Stadt zu erstilrmen unterlassend, sich rottenweise im Lande umhertreiben, brandschaften, sengen und verderben.

Bei so großen, lange dauernden, höchst unerträglichen Leiden war daher nichts natürlicher, als daß ein Theil der Belagerten sich davon durch irgend einen anständigen Vertrag zu entledigen trachtete. Die deßpalb aufgesetzte Capitulation giebt zu der Betrachtung Anlaß, wie der Wensch seinen herkömmlichen Zustand eben so wenig mit Willen als das

Leben, verläßt, vielmehr in dem Augenblick, wo er alles zu verlieren bedroht ist, doch alles dis auf das Geringste zu erhalten trachtet. Hier nun wird man sich kaum des Lächelns erwehren, wenn man sieht, wie diese unglücklichen Einwohner, welche ihre bürgerliche und religiöse Freisheit, Besitz und Leben augenblicks zu verlieren in Gefahr sind, doch noch alle Habe beisammen zu erhalten und ihrer Persönlichkeit die größte Willkür zu sichern gedenken.

Auch ist sie nie den Belagerten mitgetheilt worden, vielmehr scheint der kaiserliche General Don Innocentio Conti, der treffliche Mann, welcher mit so viel Muth als Klugheit bisher das militärische Regiment geführt, auch hier abgerathen und verzögert zu haben, wohl wissend, daß wer, in den äußersten Fall gesetzt, zur Nachgiebigkeit bereit erscheint, auch schon verloren ist.

Glücklicherweise macht noch zuletzt der in Westphalen geschlossene Frieden dem Unheil ein Ende. Die höchst beschädigte Stadt erfreut sich ihres Charakters; der Kaiser, dankbar für die großen Ausopserungen, für allgemeine Lieb' und Treue, begünstigt alle, und vergißt es ganz, daß Berschiedenheit der Meinungen und der Gottesverehrung die Semlither in dem Augenblicke trennte, wo sie vereint für politisches Dasehn und Selbsterhaltung kämpften.

#### Mebergang jum folgenden.

Nachdem wir bei Krieg und Verberben unsere Darstellung verweilen lassen, ist es wohl Zeit, daß wir wieder zurückschreiten und in Betrachtung ziehen, was für friedliche Absichten bei den wissenschaftlichen Anstalten der frühesten Zeit in Böhmen obgewaltet, und wenn unsere Leser an dem tapfern Betragen der Carolinischen Universitätsverwandten Theil genommen, so werden sie nun auch gern ersahren, wie es eigentlich mit dieser Anstalt beschaffen gewesen, worüber wir uns etwas weitläusiger zu sehn erlauben, indem ähnliche Zustände, Gegensätze und Conslicte die auf den heutigen Tag gewaltsam zu bemerken sind.

#### Universitäten zu Prag.

Kaiser Carl IV kam als ein Prinz aus dem Hause Luxemburg nach Frankreich, und erhielt daselbst die ersten Eindrücke, die man Erziehung heißt; ein vorzüglicher, zum Herrschen geborener Mann bemerkte er gar bald die beiden Hauptzweige des Regierungswesens. Widerspenstige Basallen müssen auf eine und die andere Weise zur Dienstlichkeit gebracht und der Einsluß der Seistlichkeit vermindert werden: das erste gelang ihm durch die goldene Bulle später; das andere zu bewirken machte er bei Zeiten einen großen Versuch; es war wissenschaftliche Thätigkeit, welche den Seistlichen bisher allein zustand, zu verbreiten und allgemeiner zu machen.

Nach dem Muster der Sorbonne ward eine Prager Universität einsgerichtet, Männer vom größten Aufe wurden herbeigezogen, sie brachten einen Schweif von Schülern mit sich; damals hing man noch am Munde des Lehrers, ja an seinem Dasenn. Die Carolinische Universität, gestiftet 1348, wird nunmehr der wissenschaftliche Mittelpunkt von Deutschland, wie nachher, als Carln die Kaiserkrone übertragen war, auch sich alles dort als einem politischen Mittelpunkt versammelte.

Eine größere Frequenz hat man vielleicht auf keiner Universität gesehen; die Absicht war löblich, der Zweck eines großen Zusammenstrebens erreicht; aber auch die Reibungen vorschreitender Geister bereiteten fremden Lehren einen empfänglichen Boden.

England hatte schon früher sittlich = religiöse Männer gesandt-, erst Bonifacius, welcher der Apostel von Deutschland werden sollte, indem er sich auf das strengste an den römischen Eultus hielt. Nun aber kam Wiclef herliber, gerade im Gegensinn; ein einziger Punkt seiner vielen abweichenden Lehren, daß ein jeder sich wo es ihm beliebe, könne hin= begraben lassen, zerstörte die bisherige Einrichtung des kirchlichen Gottesdienstes. Die neuen Lehren reizten den Untersuchungsgeist mächtig auf. Durch Johann Huß nahm die Bewegung einen inländischen Charakter und nationalen Schwung. Indessen war für das Schickfal der Universität viel entscheidender der Conflict wegen des akademischen Regiments zwischen den fremden und einheimischen Professoren. Da König Wenzel IV durch seine Entscheidung den Böhmen das Uebergewicht gab und die bisherigen ungemeinen Borrechte den Ausländern entzog, so erfolgte im Jahre 1409 die große Auswanderung der letztern. Nun traten die Meinungsverschiedenheiten in offenen Streit hervor, und es entspann fich daraus großes langwieriges Unheil für Stadt und Land, deren vielfache Zerrüttung wir nicht wiederholt schilbern wollen.

Die römisch=katholische Lehre hatte sich im harten Kampfe mit den ergrimmtesten Widersachern doch stets wieder erhoben und großentheils im Königreiche hergestellt. Zu ihrer Befestigung, da die Carolinische Universität hierzu kein Werkzeug sehn konnte, wurde von Kaiser Ferdinand I endlich eine neue Akademie gegründet und den Bätern der Gesellschaft Jesu im Collegium zu St. Clemens übergeben.

Die Carolinische Universität bestand aus vier Facultäten, und übte die Rechte derselbigen aus, der Ferdinandeischen waren aber nur Theologie und Philosophie zugetheilt. Hieraus ergab sich schon ein Misverhältniß zwischen beiden, welches dadurch noch stärker wurde, daß auch ein Gegensatz in den Religionsmeinungen noch fortdauerte, indem die Carolina früher der utraquistischen und darauf der protestantischen Lehre zugethan, die Ferdinandea hingegen von Ansang rein katholisch war. Unter solchen Umständen konnten beide nicht neben einander bestehen, ihre Wirksamkeiten mußten seindlich zusammentressen; eine Vereinigung war nicht zu erzwingen; durch den Majestätsbrief Kaiser Rudolphs II vom Jahre 1609 wurde die Trennung beider noch entschiedener ausgesprochen.

Nach dem völligen Uebergewicht aber, welches durch den entscheidenden Sieg auf dem weißen Berge Kaiser Ferdinand II über seine Segner geswonnen, ward nunmehr die Bereinigung zum Nachtheil der unterlegenen Partei ernstlicher betrieben. Die Carolinische Universität wurde der Ferdinandeischen Alademie incorporirt, und die letztere ließ jener nur ein untergeordnetes Fortbestehen.

Allein widersprechende Verhältnisse lassen sich so leicht nicht versöhnen, und dem bedrängten Theile mangelte noch nicht alle Hülfe; sie kam von daher am wirksamsten, woher sie am wenigsten zu hoffen schien. Der Erzbischof von Prag, als in früherer Zeit von Rom aus bestätigter Kanzler der Carolina, sand sich in seinen Rechten verletzt; ein Vergleich kam nicht zu Stande, weil man sich noch schwerer über den Besitz als über die Rechte vertragen konnte, und von beiden Seiten wurde der Streit lebhaft fortgeführt.

Endlich kam von Rom aus die Entscheidung, die Bäter der Societät Jesu sehen ohne Autorität des päpstlichen Stuhls keineswegs befugt gewesen den Besitz der Carolinischen Universität aus einer weltlichen Hand anzunehmen, und derselbe deshalb wieder zurückzustellen.

Die Carolina erhielt demnach alle ihr gehörigen Privilegien, Regalien, Rleinodien, Urbarien, Güter u. s. f. wieder zurück, wobei sich die Bäter der Societät höchst nachgiebig und demüthig benahmen.

Nunmehr war die eigene Verwaltung dieser Güter wieder in Händen der Carolina, und deren Selbstständigkeit dadurch bedeutend hervorgehoben; allein bald thaten sich zwischen dem Prager Erzbischof, der Issuitensocietät und der Carolina neue Mißhelligkeiten hervor. Sie zu beseitigen ward ein Vergleich versucht und nahe zu Stande gebracht; aber der dreißigsährige Krieg wüthete dazwischen, und alles gerieth nun in langwieriges Stocken und trostlose Verwirrung.

Bei der strengen Belagerung von Prag durch die Schweden und Protestanten thaten sich sämmtliche Akademiker, besonders aber die von der Carolina, patriotisch hervor. Kaiser Ferdinand III begnadigte sie deshalb, gab ihr neue Vorzüge, und die gewünschte Vereinigung schien dadurch nur noch mehr entsernt.

Dennoch bewirkte das nun mit ganzer Macht lastende Uebergewicht der römisch=katholischen Kirche bald einen möglichen Abschluß. Es wurde anbesohlen, daß gleichsörmig von allen Prosessoren an beiden Universitäten, so wie von allen nun zu promovirenden Doctoren der Lehrsatz von der unbesteckten Empfängniß der Jungfrau anerkannt werden sollte. Die äußere Lage war von der Art, daß jedermann sich zu fügen alle Ursache hatte. Die geistige Absonderung war hiermit sür immer gebrochen, und die Carolina in solchem Betress mit der Ferdinandea auf gleichen Boden gestellt.

Wegen der übrigen Anordnungen erwartete der Raiser eine Antwort von Rom, die aber im bestimmten Termine ausblieb, weil man dorten das Alte weder ausheben, noch das Neue verhindern wollte; deßhalb man auch diesseits im Jahre 1654 nun zum Unionsgeschäfte schritt. Die vereinigte Universität erhielt den Namen der Carl=Ferdinandeischen. Man bestimmte Rechte und Besugniß des Kanzlers, des Rectors, des Senats, wobei man die Gerechtsame beider Körperschaften doch möglichst berücssichtigte, und seizte zuletzt als Haupt der ganzen Anstalt einen Supersintendenten, der die Function eines modernen Curators im weitesten Sinne auszuüben das Recht hatte.

Also bis dahin, wo diese widersprechenden Elemente zu jener Zeit vereinigt wurden, führt uns ein vorliegender, von Herrn Professor Schnabel mit Gründlichkeit verfaßter Aufsatz, dem wir in unserm Auszug genau folgen wollten, weil das ähnliche, ja das gleiche in unsern Tagen vorgeht; deßhalb wir allen und jeden, welche berufen sind, sich

mit akademischen und sonstigen Angelegenheiten zu beschäftigen, dieses Capitel als von großer Wichtigkeit empfehlen möchten. Man wird hier wie überall finden, daß die Wissenschaften ihren nothwendigen, stillen ober lebhaften Fortgang nehmen, indeß es denjenigen, die sich standsgemäß damit beschäftigen, eigentlich um Besitz und Herrschaft vorzüglich zu thun ist.

### Mehrologen.

Der Lebensgang ausgezeichneter Zeitgenossen, ihre Herkunft, Schicksfale und Berhältnisse bleiben uns oft selbst bei persönlicher Bekanntschaft verschlossen ober dunkel, weil die Mittheilung, um so mehr sie reizen könnte, sich um so weniger fordern oder andieten läßt. Erst nach dem Ableben bedeutender Personen pslegen wir die zusammenhängendere Sestalt und die Merkwürdigkeiten ihrer Umstände zu ersahren, die uns zu Ausschlässen über ihre Eigenschaften und Wirkungen dienen. Deshald können wir die Unverdrossenheit zu solchen raschen Mittheilungen nur dankend anrühmen; sie geben das dem Augenblick Wichtige, während das weitshinaus Bedeutende seine Darstellung vielleicht erst in später Zusunft erwarten muß.

Die Nekrologen eines bestimmten Landes werden bei aller Mannich=
faltigkeit der Anlagen und Schickfale doch bald Bergleichungen darbieten,
aus denen sich ein gewisses Gemeinsames im Charakter erkennen läßt.
Schon bei den hier vorliegenden Aufsätzen dürfte sich das Interesse dieser Betrachtung ergeben.

Die von Herrn Professor Millauer gelieferten Notizen über siebzehn verstorbene Mitglieder der Prager theologischen Facultät greifen zwar in der Zeit etwas zurlick, gehören aber doch sämmtlich dem achtzehnten Jahr-hundert an. Der gleiche Stand erweist sich in ihnen mächtig, und neben dem, daß man nicht vergessen kann, katholische Professoren vor Augen zu haben, wird man wohl auch erinnert, daß man sie nothwendig als Böhmen anzusehen habe.

Der Lebensabris des Grafen Thun, Filrstbischofs von Passau, des Grafen Clam Martinit, des Generals Freiherr von Koller, die angezeigten Lebensbeschreibungen der Generale Graf Kinsky, Graf Kolowrat und Graf Hieronhmus Collvredo, ferner die kirzeren Anzeigen über die Gelehrten Johann Macek und Joseph Dlabac, so wie den in

Peru durch Zufall umgekommenen Naturforscher Hänke gewähren einen reichen Ueberblick mannichkacher Berhältnisse, die dem einen ober dem andern Leser oft von besonderem Interesse sehn müssen, für jeden aber auch ein allgemeines haben können.

### Biftorische Machlese.

Vom Abbe Joseph Dobrowsky, dem Altmeister kritischer Gesichichtsforschung in Böhmen, sinden wir mehrere kleine Aufsätze und Anmerkungen, in denen man alsodald den Hauch überlegener Kenntnisse spürt. Dieser seltene Mann, welcher frühe schon dem allgemeinen Studium slavischer Sprachen und Geschichten mit genialem Büchersleiß und Herodotischen Reisen nachgegangen war, sührte jeden Ertrag immer wieder mit Borliebe auf die Volks- und Landeskunde von Böhmen zurück, und vereinigte so mit dem größten Ruhm in der Wissenschaft den selteneren eines populären Namens.

Wo er eingreift, da ist gleich der Meister sichtbar, der seinen Gegenstand überall ersaßt hat, und dem sich die Bruchstücke schnell zum Ganzen reihen. Indem er aus den großen Arbeiten unseres Pert alsogleich sür die böhmische Geschichte seinen Gewinn erliest, vermehrt er rückvärts den der unserigen. Seine Bemerkungen über das alte mährische Reich suchen in diese dunkle Verwickelung der bewegtesten, zusammenssließenden, sich wieder theilenden Völkerwogen das Licht der Kritik einzussichen. Empsehlenswerth sind gleicherweise die Enträthselungen einer disher unverständlichen Stelle in der Chronik des Cosmas, die Vemertungen über die Verwandtschaft slavischer und nordischer Mythologie, und die Nachricht von Legung des Grundsteins der Neustadt Prag.

Wir erwähnen noch des mit Dobrowsky's Erläuterungen versehenen Artikels von Herrn Professor Ens über das frühere Verhältniß des Fürstenthums Troppau zu Böhmen, ferner des Aufsatzes von Herrn von Schwabenau über Konrad II, Fürsten von Znaim, sodann von Herrn Kropf die Erörterung der alten Burg Chlumez, später Geiersberg genannt.

Die von Herrn Professor Millauer mitgetheilte Originalmatrikel der juridisch=canonischen Facultät der Prager Carolina, so wie die Anzeige des Programms des Herrn Rector Held, worin derselbe die Bermuthung begründet, nicht Iohann Huß, sondern eine aus Paris eingetroffene Gesandtschaft habe durch ihren Nath entscheidend bei König Wenzel IV auf Ertheilung des Decrets gewirkt, auf welches der große Abzug erfolgte, schließen sich den übrigen Rachrichten von diesen gewichtigen Universitätssachen belehrend an.

### Hüchblich auf Die Bewohner.

Herr Gubernialrath Neumann liesert über die Production und Consumtion, über die ökonomische und technische Thätigkeit Böhmens, einen umständlichen Bericht, der die eigenbedingte Lage des Landes, seine Bedürfnisse wie seinen Uebersluß, und die Fortschritte des Wohlstandes und der Bildung seiner Bewohner klar vor Augen stellt, und mit dem erfreuenden Anblick einer gedeihlichen Gegenwart die nicht weniger zuverslässige Aussicht einer glücklichen Zukunft begründet. Ein solcher Aufsatz erlaubt aber kaum einen Auszug; wir müssen auf ihn selbst verweisen, um darin die Resultate des vereinigten Bemühens einer väterlich fürsorgenden Regierung, tüchtig aussührender Beamten und patriotischer Mithülse theilnehmend anzuschauen.

Auch für die Entwickelung Böhmens sind Gesellschaften und Anstalten höchst wirksam geworden, in welchen der Gemeingeist der Privaten mit dem Schutz und Beitritt der Behörden zu Kraft und Ansehen sich versbunden. Die böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, die patriotischsökonomische Gesellschaft, die Gesellschaft des vaterländischen Museums, das polytechnische Institut, Actiengesellschaften und andere Bereine zu gemeinnlitzigen Zwecken zeigen sich nach den verschiedensten Richtungen thätig; sür Eisenbahnen, Kettenbrücken wird gesorgt, Wollmärkte werden angeordnet, die vormalige und jetzige Forstcultur verglichen. Die meisten der Aufsätze, welche von diesen Gegenständen einzeln handeln, sind sachgemäß belehrend. Wir werden einige hierher bezügliche noch unter eigenen Rubriken besonders hervorheben.

# Böhmisches Museum.

Wie in andern Theilen des österreichischen Kaiserstaats war auch in Böhmen bei eifriggesinnten Männern schon im Jahre 1818 lebhaft der Wunsch zu Gründung einer vaterländischen Anstalt erwacht, welche alle Interessen der besondern Nationalität im ganzen Umfange des Worts in sich begriffe: Alterthümer, Geschichtsbeiträge, Urkunden und andere Denkzeichen sollten hier gesammelt, die Sprache, die Sitten und Eigenheiten

des Bolks erforscht und sestgehalten, die Naturgebilde des Landes zusammen= gestellt, und jedes Gedeihen in Wissenschaft, Kunst, Gewerbsleiß und Ber= kehr, vor allem aber der vaterländische Sinn selbst genährt und erhöht werden.

Der Aufruf des Oberstdurggrafen hatte bald die edelsten und tüchstigsten Theilnehmer aus allen Ständen vereint, reiche Hülfsmittel wurden zusammengebracht, und die Gesellschaft begann sich zu gestalten. Doch ein so weitgreisendes Unternehmen bedurfte reiser Ueberlegung und mannichsacher Anhaltspunkte, um gleich von Ansang in zweckmäßiger Einrichtung seine Wirksamkeit ohne Schwanken und Hemmung ausüben zu können. Die Organisation kam nicht ohne Schwierigkeit zu Stande; endlich aber konnten die fertigen Statuten zur kaiserlichen Genehmigung vorgelegt werden, die denn auch im Jahre 1822 sehr gnädig erfolgte, und der Gesellschaft die ihrem Wirken vorgeschriebene Bahn eröffnete.

Seitdem stieg die Gesellschaft mit jedem Jahr an Zahl und Bedeutung ihrer Mitglieder, und ihr in dieser Monatsschrift dargelegter Stand vom Jahr 1827 zeigt eine lange Reihe ehrenwerther Personen, die an ihr Theil haben, von allen Stufen und aus allen Klassen, auch die Frauen nicht ausgeschlossen. Als Präsidenten sehen wir den hochverdienten Grasen Caspar Sternberg, dessen verehrter Name schon mehrsach den Wissenschaften ruhmvoll angehört, und dessen Schon mehrsach den Beschlassend das Ganze ausgezeichnet fördern hilft. Sodann folgt ein Berwaltungsausschuß von acht Mitgliedern, hierauf die Abtheilung der wirsenden Mitglieder, der Ehrenmitglieder und einer besondern Klasse beihelsender Mitglieder, welche meistens zugleich als sammelnd bezeichnet sind.

Die Sammlungen des Museums sind an Alterthümern, Urkunden, Handschriften, Büchern, Münzen, Naturgegenständen und Kunstsachen schon sehr ansehnlich, und mehren sich täglich, sowohl durch Schenkungen als durch andere Aneignung.

# Beitschriften.

Neben der böhmischen Sprache besteht die deutsche jetzt als eine wirklich einheimische in Böhmen, und hat im wissenschaftlichen und gebilbeten Lebenskreise entschiedenes Uebergewicht. Die meisten Bücher und Zeitschriften erscheinen in ihr. Allein die böhmische Sprache besteht auch ihrerseits in voller Kraft, und Bücher, Zeitschriften und Flugblätter für das Bolk werden häusig in ihr gedruckt. Beide Sprachen vereinigend

und vermittelnd, indem sie keine derselben verabsäumt, wirkt die Gesellschaft des vaterländischen Museums befonders auch durch ihre beiden Zeitschriften ein, von denen wir die deutsche hier aussührlich in Betracht haben, die böhmische aber, welche der Lage der Sachen gemäß in minder zahlreichen Heften erscheint, nach dem davon mitgetheilten Inhaltsbericht als höchst bedeutend und schätzbar ansprechen müssen.

Die Erhaltung und Belebung einer Literatur, beren Sprache sich in engern Gränzen abschließt, geraume Zeit fast nur dem untern Bolke überlassen war, und mit einer theilweise eingebürgerten, über große Länder weithin verbreiteten Staats = und Bildungssprache zu wetteifern hat, ist ein gewiß preiswürdiges Bemühen, das eben so viel Selbstverleugnung als Kraft und Geschick fordert. Der Reichthum an Mittheilungen aus der ältern böhmischen Literatur, die ja auch eines classischen Zeitalters sich rühmen kann, muß freilich stets die Grundlage solcher Denkmäler der alten Sprache in Prosa und in Bemühungen sehn. Bersen, Geschichtserzählungen, Sammlungen von Sprichwörtern, Briefe, Reisebücher, Heldenlieder und Volksgefänge werden mit forgfältigem Fleiße zum Druck befördert. Indessen schließen sich an diesen Kern schon genug neuere Arbeiten an, Gedichte mannichfacher Art, historische, kritische, und sogar philosophische Aufsätze. Palacky, der die Herausgabe auch dieser Zeitschrift besorgt, Dobrowsky, Hanka, Celakowsky, Kollar, Seblacek, Swoboda und andere bilben eine tüchtige Reihe neuböhmischer Schriftsteller, auf deren Schultern die Fortbildung der nationalen Literatur und Sprache schon hinreichend emporgetragen scheint, um gegen die Fluthen der Zeit einstweilen gesichert zu sehn.

Nicht ohne Verwunderung findet man unter den ins Böhmische versuchten Uebersetzungen, nebst einem Aufsatze von Franklin und einigen Elegien von Tidull, auch Pindars erste Olympische Siegshymne aufgezählt, und daß letztere als dem Versmaße der Urschrift genan entsprechend augegeben ist, darf von dem Reichthum und der Biegsamkeit der böhmischen Sprache, so wie von dem Talente des Uebersetzers Machacek eine nicht geringe Vorstellung erwecken.

### Botanischer Garten.

Schon der Rame eines so vorzüglichen Botanikers wie Herr Professor Mikan, der Brasilien und so manche berühmte Anstalt gesehen, so wie die Besorgung durch einen erprobten Gärtner wie Herr Hoborsky ist, berechtigen zu den besten Erwartungen; auch sinden diese sich nicht getäuscht. Die Verzeichnisse enthalten die Namen der besten Pflanzen, welche gegenwärtig die Gewächshäuser Deutschlands zieren; betrachtet man sie genauer — es werden auch zugleich Pflanzen vom Gräslich Salmischen Garten gegeben — so sindet sich, daß die dortigen Gärten den vorzüglicheren anderer Orte gleich sind.

Die zahlreichen Erica, Diosma, Phylica, Passerina deuten auf wohlbesetzte Caphäuser: die Helicteres, Curcuma auf Warmhäuser. Doch bemerkt man der letztern Art in den Prager Listen in Verhältniß nur wenig, und gar keine der neuern Modepslanzen, welche England sendet. Einige seltene brasilische erinnern dagegen an Wien, oder sind wohl unmittelbar vom Director mitgebracht worden.

Am entschiedensten verräth sich aber der Einfluß, welchen die Nachbarschaft der Hochgebirge auf den dortigen Pflanzenvorrath ausgeübt hat. Mit dem Monat Mai füllt sich das Verzeichniß mit den schönsten Alpenpflanzen, die man in den meisten übrigen Gärten Deutschlands vergeblich sucht. Sie erfordern aber auch eine ganz eigene Cultur, wie sie z. B. Graf Sternberg mit besonderer Vorliebe studirt und zur Nachahmung bekannt gemacht hat.

Schließlich gebenken wir auch des bedeutenden Werkes, dessen Anzeige wir hier begegnen, und worin Graf Sternberg die Flora der Borwelt zum erstenmal in ihrem dis jetzt bekannten Umfang geognostisch= botanisch darstellt. Das Ganze ist deutsch zu Regensburg erschienen, und in vier Heften nunmehr abgeschlossen; eine französische Uebersetzung hat eben daselbst Graf Bray herausgegeben. Den Entwickelungsgang des gelehrten Verfassers dürfen wir an diesem Orte nicht ausstührlich besprechen; nur so viel seh zu sagen erlaubt, daß höhere Ansicht und gründeliche Forschung, so wie ruhig besonnene und ansprechende Klarheit seinen wissenschaftlichen Vortrag stets auszeichnen.

# Nahrungs- und Brennftoffe.

Reich an Getreide und großen Waldungen könnte Böhmen gegen die furchtbaren Nothstände, Mangel an Nahrungsmitteln und Brennstoff, vor vielen andern Ländern weit gesichert scheinen. Die Erfahrung mahnt jedoch Bervielfältigung und Ersatz der beiderlei Nothwendigkeiten niemals

zu verabsäumen, und bei den mit der Bevölkerung immerfort gesteigerten Bedürfnissen der Gegenwart auch die Ansprüche einer entlegeneren Zukunft dem Auge nahe zu rücken.

In einem schätbaren Aufsatze über das Vaterland der Erdäpfel und ihre Verbreitung in Europa erörtert Graf Sternberg lichtvoll zuvörderst die allgemeine historische Frage, und giebt darauf einige merkwürdige Nachrichten über den Andau der Erdäpfel in Böhmen, welchen er erst um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts als einigermaßen sich verbreitend ansetz, und zwar hauptsächlich, als durch König Friedrich II von Preußen verursacht, indem theils dessen nachdrückliche Empsehlung des Erdäpselsdans in Schlesien von da herüberwirkte, theils dessen sieden schriger Krieg die Aushülse wohlseiler und ergiediger Nahrungsmittel suchen lehrte; wenigstens heißen im Vöhmischen die Erdäpsel noch immer Brambori, der Angabe nach aus Brandenburger verstümmelt, welcher Namen damals noch den preußischen bei dem Bolke überwog. Doch erst in späterer Noth wurde der Bau der Erdäpsel in Vöhmen allgemein, und ist es seitsdem in angemessenem Berhältniß geblieben, neben den Cerealien immer höchst wichtig, und bei deren Mangel unschätzbar.

Aufgat die Steinkohlen. Der Ueberfluß an Brennholz, welchen die böhmischen Waldungen liefern, soll die Benutzung eines wohlseilen und brauchbaren Ersatmittels nicht ausschließen, und der Bau der Steinkohlen, worin Böhmen sogar mit England soll wetteisern können, wird eifrig anempsohlen.

## Raiser-Franzens-Brücke.

Wir wenden uns von diesen Naturerzeugnissen nunmehr zu einem Werke der Technik, bei welchem nationale Tüchtigkeit mehrsach in Betracht kommt. Die Monatsschrift liesert uns eine aussührliche Beschreibung mit lithographirten Rissen der bei Carlsbad über die Tepl im Jahre 1826 neuerbauten steinernen Brücke, und mit wahrem Bergnügen empfangen und geben wir von einem Werk nähere Kenntniß, auf welches uns vom dortigen Curvrte zurückgekehrte Freunde, sowohl wegen seiner kühnen Anslage als sorgkältigen Aussührung, schon vielsach ausmerksam gemacht hatten.

An der Stelle dieser merkwürdigen Brücke befand sich vormals schon eine steinerne mit drei Bogen, jeder zu 30 Fuß Weite, welche auf zwei

Bfeilern im Flusse ruhten. Bor diesen Pfeilern hatten sich bei der außer= ordentlichen Ueberschwemmung in der Nacht zwischen dem 9. und 10. September 1821 sechs oberhalb durch die Fluthen mit fortgerissene hölzerne Brücken und sieben bergleichen Stege aufgethürmt, und somit Stauung bes Wassers, Unterwühlen der Pfeiler und Widerlagen und endlich den Einsturz der Brückenbogen veranlaßt. Um nun für die Folge dergleichen ungewöhnlichen Wassermassen freien Durchfluß zu verschaffen, und einem ähnlichen Unfall möglichst vorzubeugen, nahm man für den neuen Brücken= bau nur Einen Bogen an, ber jedoch sehr flach gehalten werden mußte, wenn die Fahrt über die Brücke nicht allzu steil und unbequem werden sollte. Die Ausführung wurde auf dreierlei Weise, in Holz, Gisen und Stein projectirt; Seine Majestät der Raiser entschieden jedoch für letteres Material, und geruhten zu bem Bau 20,000 Gulben Conventionsmünze anzuweisen, welcher hierauf unter der Oberleitung des durch mehrere hydrotechnische Werke, unter andern ben Bau der neuen Kettenbrikke bei Saat über die Eger, rühmlichst bekannten k. k. Straffenbaudirectors Strobach, burch ben umsichtigen Strafenbaucommissär Alops Maper im Herbste 1825 begonnen, und mit solchem Gifer betrieben wurde, daß schon im November 1826 die neue Brücke zum Gebrauch geöffnet werden fonnte.

Der Bau hatte bei Einheimischen und Fremden allgemeines Interesse erregt, welches sich nach Wegnahme des Leergerüstes durch den kühn gesprengten flachen Bogen, dessen Haltbarkeit jedoch der Baumeister wohl berechnet und durch tüchtige Widerlagen gesichert hatte, zu Staunen und Bewunderung steigerte. Dieser Segmentbogen von 60 Grad hat nämlich 96 Fuß Weite bei 13 Fuß Söhe über ben bis zum höchsten Wasserstand aufgeführten Widerlagen, und finden wir, nach Wiebekings vergleichender Tabelle der ausgeführten steinernen Brlicken (Thl. III. S. 484 bessen Wasserbaukunst), in Deutschland nur eine einzige mit nahekommendem Verhältniß, nämlich die Fleischerbrücke zu Nürnberg, deren Bogen 95 Fuß Weite und 14 Fuß Höhe hat. Der Baumeister dieser im Jahre 1597 mit rothen Sandsteinen aufgeführten merkwürdigen Brücke war Carl von Nürnberg, und hat biefelbe, obgleich damals der Tagelohn eines Zimmermanns oder Steinhauers nur 15 Kreuzer betrug, ben= noch 82,172 Gulben gekostet. Auf der Straße von Montauban nach Nizza befindet sich jedoch eine noch flacher gewölbte steinerne Brlicke mit

einem Bogen von 96 Fuß 11 Zoll Weite zu 11 Fuß Bogenhöhe, und ist dieß bei steinernen Brücken mit einem Bogen, so viel uns bekannt, das niedrigste dis jetzt in Anwendung gekommene Bogenverhältniß. In England, Frankreich und Italien sind zwar verschiedene Brücken mit einem Bogen zu 140 bis 150 Fuß Weite in neueren Zeiten aufgeführt worden, allein mit nicht unter 1/5 dieser Weite zur Bogenhöhe, indessen diese Höhe an der neuen Carlsbader Brücke noch nicht 1/7 der Bogenweite beträgt.

Eine solche flache Spannung würde sich der Hydrotekt bei diesem, nach unserer Erinnerung durch außerordentliche Ueberschwemmungen schon mehr höchst gefährlich gewordenen Flusse wahrscheinlich nicht erlaubt haben, wenn ihm nicht das vortrefflichste Material, so wie alle sonstigen techenischen Mittel zur vollkommensten Aussührung zu Gebot gestanden hätten. Das ganze Werk wurde nämlich mit Granitblöcken aus den fünf Stunden entsernten Carlsbader und Gut-Cicher Gründen ausgeführt, und dabei eine seltene mechanische Fertigkeit und viele Gewandtheit entwickelt. Besonders sinureich und zweckmäßig sinden wir die auf einer der Beschreibung beigesügten Platte dargestellte Vorrichtung zur Beischaffung und Ausstellung der im Durchschnitt 29 bis 35 Centner schweren, 3½ bis 4¾ Fuß starken Wölbsteine.

Der Techniker wird daher die nähere Beschreibung dieses Baues, so wie die angestellten Beobachtungen während des Setzens der ungeheuern freigetragenen Last des flachen Gewölbes, in der Zeitschrift selbst mit besonderem Interesse lesen, und den k. k. Straßenbaubeamten zu dem Gelingen dieses in solcher Bollfommenheit seltenen Werkes, das übrigens auch durch ein gefälliges und einfaches Aeußeres anspricht, Glück wünschen.

Schon gereichte die Anlage und Aussihrung der Chausse, auf welcher man von Teplitz her mit großer Bequemlichkeit und Sicherheit den hohen Berg nach Carlsbad herabkommt, der k. k. Baudirection zur größten Ehre; durch die am Ende dieser Kunststraße neu hergestellte Grauitbrücke ist das gemeinnützige Werk gänzlich vollendet, und letztere, mit der Benennung Kaiser-Franzens-Brücke, steht als ein würdiges
Wonument des erlauchten Begründers dieser großartigen Anlage. Wöge solche vor der Allgewalt außerordentlicher Naturereignisse immerdar bewahrt bleiben!

### Aunftakademie.

Die bildenden Künste haben in Prag, wo es weder an großen Mustern fehlt, noch die Anlässe eines umfangreichen und bewegten, Geschmack und Mittel vereinigenden Lebens zur Beschäftigung des Künstlers je mangeln, schon immer einen günstigen Stand, und wo nicht glänzende, doch gute Unterstützung gehabt. Die Zeiten des Zurücktretens und der Bernachlässigung, welche aller Orten zu überstehen waren, haben auch hier den besseren eines neuen Aufschwungs und Gedeihens Naum gegeben.

Eine Akademie wirkt darauf hin, den mannichsachen Antheil sür Kunst und Künstler zusammenzusassen, zu ordnen, zu erhöhen. Sie versanstaltet Kunstausstellungen, zu welchen die Lieferungen einheimischer Künstler, wenn man alle Verhältnisse erwägt, immer beträchtlich zu nennen sind. Von solcher Kunstausstellung giebt die Zeitschrift guten Bericht, den wir mit Vergnügen gelesen haben; da jedoch, um sicher weiter zu gehen, hier vor allem eigenes Anschauen der Kunstwerke selbst erfordert würde, so können wir uns dießmal über den Gegenstand nicht ausbreiten, sondern begnügen uns ihn der Ausmerksamkeit zu empsehlen.

Welche reichen Gemäldesammlungen aber in Prag und sonst in Böhmen befindlich, läßt sich schon aus dem Einen Verzeichniß abnehmen, das uns Herr Galerie-Custos Burde bloß von solchen Delgemälden des Lucas Cranach angiebt, die bisher in dem Hellerschen Verzeichniß der Werke dieses Meisters nicht aufgeführt waren.

# Conservatorium der Conkung.

Die Anlagen zur Musik sind in Böhmen bekanntlich äußerst verbreitet; diese Gabe wächst gleichsam freiwillig aus dem Bolk hervor, und Genuß und Uebung derselben sihren schon vom Kindesalter her den entschieden Fähigen einer weitern. Entwickelung entgegen, zu welcher es beinahe auf keinem Dorfe weder an Unterricht noch an Vorbildern gänzlich gebricht.

Doch hat man bei diesem den Böhmen seit Menschengedenken inwohnenden Schatze von Anlagen bald wahrnehmen müssen, wie sehr ein bloß natürliches Gedeihen gegen die Forderungen einer wissenschaftlichen, zur größten Mannichsaltigkeit und Umfassung gesteigerten Kunst noch zurücksehen bleibt, und daß auch das glücklichste Talent des Einwirkens einer gründlichen Schule nicht entrathen kann. Hiervon überzeugt, hatten im Jahre 1810 eine Anzahl Gönner und Freunde der Tonkunst in Prag zur Beförderung derselben mit kaiserslicher Genehmhaltung einen Berein gestiftet, welcher seine ansehnlichen Wittel alsobald zur Gründung eines Conservatoriums verwandte, worin sür eine bedeutende Zahl von Schülern ein umfassender Unterricht eröffnet wurde. Der wohlüberdachte Studienplan dieser liberalen Anstalt erstreckt sich auf sechs Jahre, und der Zweck geht zunächst auf Bildung tüchtiger Orchestermitglieder und branchbarer Sänger und Sängerinnen sür die Bühne. Der Erfolg hat sich bis jetzt besonders in ersterer Hinsicht, so wie in Ausbildung vorzüglicher Lehrer bewährt. Die von dem Consersvatorium veranstalteten Brüfungen, Akademien und selbst dramatischen Borstellungen lassen auch im Publicum einen frischen Antheil sich stets erneuen.

Ein im Jahre 1826 unter dem Schutzansehen des Erzbischofs von Prag gestifteter Berein für Kirchenmusik wirkt in anderer Art und Richstung, indem er die großen ernsten Meisterwerke, deren Aufführung versmehrte Hülfsmittel erfordert, mit angemessener Sorgfalt zur Erscheinung bringt.

Hier ist denn auch das Requiem von Tomaschek, welches als eine neueste Schöpfung des geseierten Componisten in einem vorliegenden Hefte aussührlich besprochen wird, nicht mit Stillschweigen zu übergehen, so wie zugleich der für Beethoven veranstalteten kirchlichen Todtenfeier ehrend Erwähnung zu thun.

### Poesie.

Böhmen hegt in seinem Innern, wie auch die vorliegenden Hefte bezeugen, eine reiche dichterische Flora, welche sogar, gemäß den eigensthümlich zwiesachen Geschichtselementen ihres Bodens, in doppeltem Dasehn, in einem böhmischen und einem deutschen, hervortritt. Bon dem Zusammenleben zweier Sprach = und Dichtungssphären giebt uns Böhmen jetzt ein merkwürdiges Bild, worin bei größter Trennung, wie schon der Gegensatz von Deutschem und Slavischem ausdrückt, doch zugleich die stärtste Berbindung erscheint. Denn wenn die böhmischen Dichter, selbst indem sie alten Mustern folgen, nicht umbin können durch Sinnesart, Ausdruckweise und Gedichtsformen doch auch in heutiger Bildung Deutsche zu sehn, so sind hinwieder die deutschen Dichter in Böhmen durch

entschiedene Reigung und stetes Zurückgehen zum Altnationalen ihrerseits recht eigentlich böhmisch.

ŗ

1

1

Unter den letztern ist als hervorragendes Beispiel besonders Carl Egon Sbert zu nennen, ein schönes Talent, welches hauptsächlich böhmische Stoffe gewählt, und sie in mehrsachen Formen, auch sogar in einem großen Spos, mit Feuer und Leichtigkeit behandelt hat. Auch Anton Müller zeigt eine schöne Gabe solche Stoffe lyrisch zu bearbeiten, und schon bei früherer Gelegenheit ist seiner Romanzen von Ho-rimir und dessen Roß Schimek mit Anerkennung gedacht worden. Von anderer Seite haben wir aus deutscher Uebersetzung neuere böhmische Sonette von Kollar kennen gelernt, und da auch deutsche Gedichte von Gbert und Müller über nationale Gegenstände durch Swoboda und Hanka ins Böhmische übertragen worden, so kann der Austausch und die Wechselseitigkeit nun nicht weiter gehen.

Aus allem diesem aber dürfte das Ergebniß folgen, daß in Gemäßheit des schon festgestellten Berhältnisses beiderlei Dichtungszweige, der böhmische wie der deutsche, ihren wahren Grund und Boden dennoch stets in dem Altböhmischen zu suchen haben, wo Leben, Sprache und Poesie der Nation noch die eigenste und selbstständigste Gestalt tragen. Böhmen ist reich an Denkmalen diefer Blüthenzeit. Die kostbaren Ueber= bleibsel seiner alten Literatur, nie ganz vergessen, sind in unsern Tagen unverhofft durch die reichsten Entbeckungen vermehrt worden. Durch eine bedeutungsvolle Schickung fand grade in dieser Zeit, wo die Liebe zum vaterländischem Alterthum überall neu erwacht ist, Herr Bibliothekar Hanka die Königinhofer Handschrift, eine Sammlung böhmischer Hel= denlieder, die uns auch bereits in deutscher Uebersetzung durch zwei Auflagen bekannt geworben. Die Sammlungen flavischer und böhmischer Bolkslieder von Celakowsky und andere dahin gehörige Mittheilungen schlossen sich an, und seitdem bereichert sich diese Literatur von Tag zu Tag. Noch manchen größeren Fund dieser Art zu machen sehlt es nicht an Hoffnung und Aussicht, besonders jett, da eine allgemeine Aufregung für diese Gegenstände durch das böhmische Museum so kräftig unterhalten wird.

So häuft sich benn ein Schatz an, ben immerhin, wie wir auch an unsern deutschen Schätzen solcher Art ähnliches sehen, nur ein kleiner Areis genauer kennen und genießen mag, dessen Wirkung aber darum nicht weniger allgemein ist.

Den naturkräftigen und phantasiereichen Sharakter des altböhmischen Lebens ans diesen Quellen, zu denen wir auch Shroniken rechnen müssen, klar und stark hervorströmen zu lassen, und in ihrer auffrischenden Beshandlung die Derbheit der antiken Motive möglichst beizubehalten, wollen wir den neueren böhmischen Dichtern, wenn sie dergleichen Stosse wählen, bestens empsohlen haben, welches nicht ausschließt auch einen heutigen, allgemein ansprechenden Gehalt damit zu verknüpfen.

### Cheater.

Hier ist in Kürze anzumerken, daß die von den böhmischen Landsständen gestistete und gut unterstützte Prager Bühne seit einer langen Reihe von Jahren den bestgebildeten und in bewährter Ueberlieserung fortarbeitenden deutschen Bühnen beizuzählen ist. Borzüglichste Talente, welche sich in Deutschland zum ersten Ruhm erhoben, sind von dieser Bühne ausgegangen, oder haben geraume Zeit ihr angehört. Bon ihren neueren Erscheinungen wird verständiger Bericht ertheilt, worin unverkennbar das Streben ist das Vorübereilende des Tages im Zusammenshang auszusassen, und mit minder flüchtiger Beziehung zu verknüpfen.

Noch besonders zu erwähnen ist bei dieser Gelegenheit, daß von der Prager Bühne herab, neben dem deutschen Schauspiel, auch zu Zeiten ein böhmisches den seiner Volkssprache anhänglichen und ihrer auch in den höheren Ständen noch kundigen Eingeborenen mächtig ergötzt, und so dem nationalen Leben auch dieser eindringliche Reiz nicht mangelt.

#### Debatten.

Auch diese Rubrik sinden wir in dem Schlußverzeichniß, und versbergen unsere Zufriedenheit darüber nicht, daß nur wenige Seiten diesem traurigen Geschäft gewidmet sind. Wir wollen zwar die wackere Redaction von solchen Controversen nicht ganz abmahnen, aber sie doch ersuchen sich nur höchst selten dazu aufregen zu lassen. Ueber wen beschweren sie sich? Ueber Durchreisende. Und wer hat sich über die nicht zu beklagen? Ueber mißwollende Stadt- und Landsgenossen. Dieses Geschlecht stirbt nicht aus. Also nur im äußersten und zwar im seltenen Falle der eigentlichen Berleumdung würden wir dergleichen Rügungen räthlich sinden, und da auch lieber den eigentlichen Richter anrusen, als

das Publicum, bei welchen Gleichgültigkeit und vorgefaßte Meinung gewöhnlich obwalten und regieren.

# Shluß.

Unsere Anzeige der gehaltvollen Zeitschrift endet mit dem Bedauern, so manches Schätzenswerthe des vorliegenden ersten Jahrgangs gar nicht oder kaum berührt zu haben, noch selbst von den folgenden Jahrgängen irgend sprechen zu können. Allein die Unmöglichkeit eine übergroße Bersammlung von gleichberechtigten Einzelnen in gegebenen Raum aufzusnehmen, nöthigt zu repräsentativen Maßregeln, und wir müssen und genügen lassen, die Menge und Mannichfaltigkeit des Vorhandenen in vorzüglichen oder uns besonders ansprechenden Beispielen einigermaßen vorgestellt zu haben.

Indem wir daher von den beiden Jahrgängen 1828 und 1829 nur anerkennen wollen, daß ihr Reichthum an werthvollen Mittheilungen jeder Art nur stets wachsend erscheint, wie sie denn auch die letzten Arsbeiten des zu Anfang 1829 im sechsundsiebenzigsten Lebensjahre leider dahingeschiedenen Dobrowsky enthalten, wünschen wir unsern Lesern Antrieb und Neigung, die Quellen so vielsach belehrender Kunde nun selbst anzugehen, und dadurch jede Fortsetzung von unserer Seite entsbehrlich zu machen.

# Graf Eduard Raczinsty's

# malerische Meise in einigen Provinzen des osmanischen Meichs.

Aus bem Polnischen, burch van ber Sagen.

Breslau, 1824.

1826.

Ein unterrichteter umsichtiger Weltmann reist zu Lande von Warschau bis Odessa, von da zu Wasser bis Constantinopel; ferner an die asiatische Küste, besucht Lesbos, ja die Gesilde von Troja. Ein kunstfertiger Zeichner begleitet ihn, und nun werden uns die mannichfaltigsten Gegenstände in vollendeten Aupferstichen überliefert.

Sehr interessant war uns zum Beispiel die Darstellung der allgemein-polizeilichen Borkehrungen, so wie der fromm-wohlthätigen Privat-anstalten, um eine gränzenlose Bevölkerung in und um Constantinopel mit frischem Trinkvasser unausgesetzt zu versehen. Bon ungeheuern, Wasser zurückstauenden Steindämmen und ableitenden Aquäducten bis zum einfachsten Schöpfrad sind uns die Mittelglieder größerer und kleinerer Röhrbrunnen in Flecken, Dörfern und Einsamkeiten vor Augen gebracht.

Der Text begleitet heiter und kenntnißreich die bildlichen Darstel= lungen, welche dadurch erst ihren vollen Werth erhalten. Keinem wohl= habenden Bücherfreund sollte dieß Werk in seiner Sammlung fehlen.

## Reisen und Untersuchungen in Griechenland

von Bröndfteb.

Erftes Buch. Paris 1820.

1826.

Eine höchst willkommene Monographie der Insel Zea, sonst Reos. Dieses Eiland, bei aller seiner Kleinheit von den frühesten Zeiten her merkwürdig, wegen des Bezugs seiner Lage zu Euböa, dem Athenischen Sebiet und den übrigen Chcladen, wird von einem vielseitig gebildeten Reisenden besucht, untersucht und uns auf alle Weise näher gedracht. Sigenthümliche Naturerzeugnisse, Wein, Honig, Del, in reicher Menge gedaut, ringsum ein nicht allzu hohes, nach allen Seiten dem Meere zusfallendes, durch hundert Schluchten getrenntes, auf seiner Höhe noch beswohnbares Gebirg.

Alterthum und Geschichtswechsel, neuere Zustände und Sitten werden uns vorgeführt. Wir sinden das angesiedelte, freilich seit jenem Frühling der Zeiten sehr zusammengeschmolzene Bölschen noch immer unter dem heitersten Himmel, langlebig bis zum Ueberdruß, nahrhaft, thätig, obgleich in sonst glücklicher Abgeschiedenheit wie von jeher Seeräubern ausgesetzt, genöthigt mit ihnen Verträge zu schließen, behutsam und listig ihrer Zudringlichkeit zu entgehen.

Der Reisende bethätigt vollkommen seinen Beruf, durch methodische Untersuchung, Aufgrabung bedeutender Alterthümer an Bau= und Bild-werken, so wie an Inschriften. Merkwürdig ist der ungeheure Löwe auf der Höhe des Berges, an Ort und Stelle aus einem Sandsteinfelsen herausgehauen, von gutem Styl, freilich durch die langerduldete Witterung verkümmert. Möge uns bald durch die zugesagte Fortsetzung Gelegen= heit gegeben werden aufs neue zu solchen Betrachtungen zurückzukehren!

### Universalhistorische Mebersicht

### der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur

von Schlosser.

Erfter Banb. Frankfurt a. M., 1826.

Wie obengedachte beiden Werke, den gegenwärtigen Zustand jener Gegenden ausdrückend, die Einbildungskraft nach dem Alterthum hinzlenken, so giebt uns dieses den entschiedenen Anlaß, uns die frühesten Zustände der Welt vor die Erinnerung zu rufen; es fordert uns auf, in das Allgemeinste, Vergangenste, Nichtheranzubringende der Urgeschichte unser Schauen hinzuwenden, und von da an die Völkerschaften nach und nach zu unserm Blick heranquellen zu lassen.

Höchst erfreulich ist es demjenigen, der sein ganzes Leben solchen Betrachtungen gewidmet hat, das Gränzenlose für den Geist begränzt, und die höchst bedeutende Summe, in sofern das Einzelne nur einigermaßen sicher ist, klar und vernünftig gezogen zu sehen.

Habe ich nun auch das Ganze mit Dank aufgenommen und anerstannt, so war mir doch der vierte Abschnitt "die Zeiten der griechischen Herrschaft im südöstlichen Europa" darstellend, meinen liebsten Studien besonders angemessen. So belehrend als genußreich erschien es mir, das vielsach Gewußte und Gedachte ins Enge gebracht und um einen Mittelpunkt vereinigt zu sehen. Der Versasser gehört zu denzenigen, die aus dem Dunkeln ins Helle streben, ein Geschlecht, zu dem wir uns auch bekennen. Bleibt es doch unsere Pflicht, selbst die Idee, in sofern es möglich ist, zu verwirklichen; warum sollten wir das erlangte Wirkliche einer auslösenden vernichtenden Einbildungskraft dahin geben?

Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzigjährigen Mitarbeiters Heinrich Meyers Tabelle, dessen Aunstgeschichte absoließend,
in ihrer ganzen intentionirten Länge auf Leinwand gezogen vor mir hängt,
so wird wir in dem griechischen Bezirk abermals alles sassicher, indem
ich hier die politische Geschichte, wie die Geschichte der Bildhauerkunst,
der Plastik, Malerei und Literatur, sundronistisch überschaue und mit
einem Blid das Mannichsaltigste wieder erfassen kann, was doct und im
Berlans der Zeiten nur einmal in einander greisend und wirkend lebendig
gewesen. Wie erquidend und tröstlich ist es, in beiden genannten Werken
die Resultate nicht nur gezogen, sondern auch das Sinzelne im Besondern
ansgesprochen zu sinden, was ich mir selbst, obgleich nur im Allgemeinen
und Unzulänglichen, eine lange Reihe von Jahren her auszubilden getrachtet hatte!

# Die elegischen Dichter ber Bellenen

von Dr. Weber.

Frantfurt a. M., 1826.

Eine holde geistreiche Gabe demjenigen, der, ohne der griechischen Sprache mächtig zu sehn, immerfort mit jenem einzigen Bolke und in dessen früheren und späteren Umgebungen leben möchte. Bon den vielen Gedanken, die bei dem wiederholten Lesen dieses anziehenden Werks bei mir sich entwickelten, seh ein weniges mitgetheilt.

Wir sind gewohnt die Aeußerungen eines Dichters, von welcher Art sie auch sehn mögen, ins Allgemeine zu deuten und sie unsern Umständen, wie es sich schicken will, anzupassen. Dadurch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als in dem Zusammenhang, woraus wir sie gerissen: ein Sprücklein des Terenz nimmt sich im Munde des Alten oder des Knechtes ganz anders aus als auf dem Blatt eines Stammbuches.

Und so erinnere ich mich ganz wohl, daß wir uns in jüngerer Zeit mit dem Theognis zu wiederholtenmalen abgequält und ihm als einem pädagogisch = rigorosen Moralisten einigen Bortheil abzugewinnen gesncht, jedoch immer vergebens; deßhalb wir ihn denn aber= und abermals bei Seite legten. Erschien er uns doch als ein trauriger ungriechischer

Hypochondrist. Denn wie konnte wohl eine Stadt, ein Staat so verderbt seyn, daß es dem Guten durchaus schlecht, dem Schlechten gewiß gut ginge, in dem Grade, daß ein rechtlicher, wohldenkender Mann den Göttern alle Rücksichten auf redliches und tüchtiges Wollen und Handeln abzusprechen verharrte? Wir schrieben diese widerwärtigen Ansichten der Welt einer eigensinnigen Individualität zu, und wendeten unwillig unsere Bemühungen an die heitern und frohsinnigen Glieder seiner Landesgenossen. Nun aber, durch treffliche Alterthumskenner und durch die neueste Weltgeschichte beslehrt, begreifen wir seinen Zustand und wissen den vorzüglichen Mann näher zu kennen und zu beurtheilen.

Megara, seine Baterstadt, durch Altreiche, herkömmlich Abelige regiert, wird im Lause der Zeit durch Einherrschaft gedemüthigt, dann durch Bolks- übergewicht zerrüttet. Die Besitzenden, Gesitteten, häuslich und reinlich Gewöhnten werden auf das schmählichste öffentlich bedrängt und die in ihr innerstes Familiendehagen verfolgt, gestört, verwirrt, erniedrigt, beraubt, vernichtet oder vertrieden; und mit dieser Klasse, zu der er sich zählt, leidet Theognis alle möglichen Undilden. Nun gelangen dessen räthselhafteste Worte zum klarsten Berständniß, da uns bekannt wird, daß ein Emigrirter diese Elegien gedichtet und geschrieden. Bekennen wir nur im ähnlichen Falle, daß wir ein Gedicht wie Dante's Hölle weder denken noch begreisen können, wenn wir nicht stets im Auge behalten, daß ein großer Geist, ein entschiedenes Talent, ein würdiger Bürger, aus einer der bedeutendsten Städte jener Zeit, zusammt mit seinen Gleichsgesinnten von der Gegenpartei in den verworrensten Tagen aller Borzüge und Rechte beraubt, ins Elend getrieden worden.

Und wenn wir nun im Ganzen für die klare anmuthige Uebersetzung bestens zu danken haben, so gestehen wir gern, wie sehr uns das Geshörige der Noten zum Bortheil gediehen. Hier sindet sich abgemessen, was zu Aufklärung des Textes erfordert wird. Alles andere, was auch dem Berkasser wohl zu Gebote gestanden hätte, wird bescheidentlich abgelehnt, deshalb sich denn daraus alles, was man in einem solchen Werke sucht, Anschauung, Effect, Begriff, nach eines jeden Lesers Fähigkeit und Bedürsniß, vollkommen ausbilden und beleben kann.

# Jerienschriften von Carl Jell.

#### 1926.

Der Berfasser will, wie er im Borworte sagt, seine Anssätze gern Ibhlien, im antiken Sinne ves Worts, genannt haben. "Hier wie dort," sagt er, "können uns kleine Bilder gegeben werden, welche durch Renheit ves Gegenstandes, so wie durch die Art der Darstellung den Mangel an Ansbehung und Größe mehr oder minder ersetzen." Diese Ansicht hat er sür uns völlig gerechtsertigt, wir haben seine Mittheilungen verzunglich an uns vorübergehen lassen, nud können bezengen, daß er uns an das Bekannte erinnert, manches im Gedächtniß Ausgelöschte wieder erneuert, manches nen dargebracht und, shue daß uns seine Belesenheit lästig gewesen wäre, uns in den hinzugesügten Roten manchen angenehmen Blick ins Alterthum thun lassen.

Die sammtlichen Anfläge, von dem ersten, die Birthshäuser der Alten behandelnd, an, bis zum letzen, der uns auf das Sittliche in der griechischen Bollsveligion merten läßt, benutzten wir zu Borlefungen in Gesellschaft gebildeter Freunde, welche sich unterhalten, zu historischen, antiquarischen, ästhetischen und artistischen Gesprächen ausgeregt sehn wollen, und sie kamen und mehrfältig zu Statten. Wir rühmen, daß der Bersfasser die behandelten Gegenstände sich dergestalt anzueignen gewußt und sie so heiter vorzutragen versteht, daß man sich dabei besindet, als hätte man das schon selbst gedacht. Als man nun daher beim lauten Bortrag weder an sich noch andern irgend ein Hinderniß der Aufnahme zu bemerten hatte, so ward die Unterhaltung dergestalt angenehm, daß man bei kurzer Dauer der Aufsähe nach jedesmaligem Aushören eine gewisse Lücke empfand, im Vorlesen weiter fortschritt und zuletzt den Wunsch entsschieden aussprach, der Versasser möge es nicht an Fortsetzung einer so angenehmen Sammlung sehlen lassen.

### Gefdictliche Entwickelung

## ber Begriffe von Mecht, Staat und Politit,

von Friedrich von Raumer.

1826

Auch hier beginnen wir abermals von den Griechen, und dürfen nicht läugnen, daß, gleich ihren Siegen und Künsten, auch ihre Versfassungen uns höchlich interessiren, und daß wir nicht aufhören können den ewigen Wechsel, dem dieselben unterworfen gewesen, mit dem innigsten Antheil zu betrachten und zu studiren; wir würden ja sonst die Absicht und Bestrebungen ihrer Schriftsteller keineswegs einsehen, noch weniger uns aneignen können.

Indem nun genanntes Werk von dorther die Hauptbegriffe bis auf den heutigen Tag entwickelt, so führt es uns durch eine Reihe von Zuständen, Gesinnungen und Meinungen durch, deren Conflict vielleicht noch nie so lebhaft gewesen als in unsern Tagen. Dankbar erkennen wir deshalb die Förderniß, die uns hieraus zugegangen.

# Tausend und Gin Tag.

Morgenländische Erzählungen, nach van ber Hagens Uebersetzung.

Sieben Banbe.

#### Prenzlau 1828.

Die Einbildungstraft in ihrer ausgedehnten Beweglichkeit scheint zwar kein Gesetz zu haben, vielmehr wie ein wacher Traum hin und her zu schwanken; aber genau besehen wird sie auf mannichfaltige Weise geregelt, durch Gefühl, durch sittliche Forderungen, durch Bedürfniß des Hörers, am glücklichsten aber durch den Geschmack, wobei die Vernunft ihre edlen Gerechtsame leitend ausübt.

Schon an den fünfzehn Bänden der "Tausend und Eine Nacht"
findet sich eine große Abstufung des Inhalts, der Bewegung, des Bortrags, und eben jener geheimen Bedingungen, denen die Einbildungstraft
im stillen huldigt. Nun veranlaßt uns der "Tausend und Ein Tag"
jene Betrachtungen durch andere Zeiten und Bölkerschaften fortzusetzen.

Der Stoff scheint unerschöpflich, die Behandlung willkürlich. Indessen ist doch ein gewisser Kreis geschlossen, dessen Räume und Kennzeichen näher zu beleuchten den forschenden Geist unterhält, während der müßige Hörer als Zeitvertreib das Ueberlieferte, mehr oder weniger theilnehmend, an sich vorüber gehen läßt.

### Cpochen beutscher Literatur.

Bon 1750 bis 1770.

Ruhig. Emsig. Geist= und herzreich. Würdig. Beschränkt. Fixirt. Pedantisch. Respectvoll. Antik = Gallische Cultur. Formsuchend.

Bon 1770 bis 1790.

Unruhig. Frech. Ausgebreitet. Leichtfertig redlich. Achtung verschmähend und verfäumend. Englische Cultur. Form willkürlich zerstörend und befonnen herstellend.

Bon 1790 bis 1810.

Beschwichtigt. Zart. Sich beschränkend. Ernst religiös. Patriotisch thätig. Intrigant. Spanische Cultur. Von Form sich entfernend.

Bon 1810 bis 1820.

Malcontent. Determinirt. Tüchtig. Herrschsüchtig. Zuschreitend. Respectlos. Altdeutsch. Ins Formlose strebend.

### Meuche Cpoche.

So mannichfaltig auch das Bestreben aller und jeder Klinste in Deutschland sehn mag, in dem Grade, daß man darüber etwas Näheres und Bestimmteres auszusprechen sich kaum getraute, so geht doch im Ganzen eine gewisse Richtung durch, welche uns veranlaßt die Epoche unserer gegenwärtigen Dicht= und Bildkunst jener zweiten der persischen Poesse zu vergleichen, in welcher sich Enweri besonders hervorthat und die wir die enkomiastische nennen dürsen.

Sowohl unmittelbar gegenwärtige Verdienste als kürzlich geschiedene und längst dahingegangene werden gefeiert. Geburtstage lassen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; silberne und goldene Hochzeiten geben Anlaß zu Festen, bei Dienstjubiläen erklärt sich der Staat selbst als Theilnehmer; bei fünfzigjährigem Wiedereintritt einer akademischen Würde sind Universitäten und Facultäten in Bewegung, und weil nun die lebhaftesten Segnungen auf Gesundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nicht ausbleiben dürfen, so fügt sich so schönen Prämissen als nothwendige Conclusion ein löbliches Ergo bibamus hinzu.

### Epoche der forcirten Talente.

Entsprang aus der philosophischen. Höhere theoretische Ansichten wurden klar und allgemeiner. Die Nothwendigkeit eines entschiedenen Gehaltes, man nenne ihn Idee oder Begriff, ward allgemein anerkannt; daher konnte der Verstand sich in die Erfindung mischen, und wenn er den Gegenstand klug entwickelte, sich dünken, er dichte wirklich.

Hierzu gaben den ersten theoretischen Anstoß Schillers ästhetische Briefe in den Horen, seine Abhandlung über naive und sentimentale Dichtkunst; kritisch und folglich praktisch seine Recension über Bürger in der allgemeinen Literaturzeitung.

Die Gebrüder Schlegel theoretisirten und kritisirten im ähnlichen Sinne; denn auch ihre Lehre, sowie ihr Streben, trat aus der Kantischen Philosophie hervor.

Dieß wäre die Ableitung dieser Epoche was den Gehalt betrifft.

Die äußere und letzte Form der Ausführung ward durch eine versbesserte Rhythmik sehr erleichtert. Boß, obgleich seine Bemührungen mit Undank belohnt wurden, zerstörte lieber den Effect, den seine Arbeiten durch eine natürliche Behaglichkeit gemacht hatten, als taß er seinen Ueberzeugungen entsagt hätte. Dessenungeachtet aber war jedermann aufmerksam auf seine Lehren und sein Beispiel; und so fand diese neue Epoche einen großen Vortheil vor sich an einer verbesserten Rhythmik.

Außer diesem ahmte man italiänische und spanische Sylbenmaße mit größerer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach, indem man die Octaven=, Terzinen= und Sonettform auch im Deutschen ausbildete. Die beiden Enden der Dichtkunst waren also gegeben, entschiedener Gehalt dem Verstande, Technik dem Geschmack, und nun erschien das sonderbare Phänomen, daß jedermann glandte diesen Zwischenraum ausfüllen und also Poet sehn zu können.

Die Philosophen begünstigten diesen Irrthum; denn nachdem sie der Kunst einen so hohen Rang angewiesen, daß sie sogar die Philosophie unter die Lunst gesetzt, so wollten sie wenigstens persönlich jenes Bor-rangs nicht entbehren und behanpteten, jedermann, wenigstens der Philosoph, müsse ein Poet sehn können, wenn er nur wolle. Durch diese Maximen wurde die Menge aufgesordert und die Masse der Dichtenden nahm überhand.

Selbst Schiller, der ein wahrhaft poetisches Naturell hatte, dessen Geist sich aber zur Reslexion stark hinneigte und manches, was beim Dichter undewußt und freiwillig entspringen soll, durch die Gewalt des Rachdenkens zwang, zog viele junge Leute auf seinem Weg mit fort, die aber eigentlich nur seine Sprache nachlernen konnten.

Iene große Kluft aber zwischen dem gewählten Gegenstande und der letzten technischen Ausführung suchte man auf mancherlei Weise auszufüllen:

- 1) Durch religiöse Gesinnungen;
  - a) driftliche; pietistische und katholische.
  - b) Heibnische; ber Schickfalbegriff.
  - c) Romantische schlossen sich an a an.
- 2) Durch Runftgegenstände und Gefinnungen:
  - a) heidnische,
  - b) driftliche.

Die letztern nehmen überhand; Poesie und bildende Kunst verderben einander wechselsweise.

## Epochen geselliger Bilbung.

Niebergeschrieben bei Gelegenheit der Eröffnung des Weimarischen Lesemusemms durch höchste Begünstigung, am 25. April 1831.

I.

In einer mehr ober weniger roben Masse entstehen enge Kreise gebildeter Menschen; die Berhältnisse sind die intimsten, man vertraut nur dem Freunde, man singt nur der Geliebten; alles hat ein häusliches Familienansehen. Die Cirkel schließen sich ab nach außen, und müssen es thun, weil sie in dem rohen Elemente ihre Existenz zu sichern haben. Sie halten daher auch mit Borliebe auf die Muttersprache: man nennte mit Recht diese Spoche

Ŋ

ŧ

Ľ

Ü

1

1

į

ľ

die idyllische.

### II.

Die engen Kreise vermehren sich und dehnen sich zugleich weiter aus; die innere Circulation wird lebhafter; den fremden Sprachen verweigert man die Einwirkung nicht; die Kreise bleiben abgesondert, aber nähern sich und lassen einander gewähren. Ich würde diese Epoche nennen die sociale oder civische.

#### **III.**

Endlich vermehren sich die Kreise und ziehen sich von innen immer mehr heraus, dergestalt daß sie sich berühren und ein Berschmelzen vorsbereiten. Sie begreisen, daß ihre Wünsche, ihre Absichten dieselben sind, aber sie können die Scheidegränzen nicht auflösen. Nennen wir diese Spoche einstweisen

die allgemeinere.

### IV.

Daß sie aber universell werbe, bazu gehört Glück und Gunst, beren wir uns gegenwärtig rühmen können. Denn da wir jene Spochen seit vielen Jahren treulich durchgefördert, so gehört ein höherer Einfluß dazu das zu bewirken, was wir heute erleben: die Bereinigung aller gebildeten Kreise die sich sonst nur berührten, die Anerkennung Eines Zwecks, die Ueberzeugung wie nothwendig es seh sich von den Zuständen des augenblicklichen Weltlaufs, im realen oder idealen Sinne, zu unterrichten. Alle fremden Literaturen setzen sich mit der einheimischen ins Gleiche, und wir bleiben im Weltumlause nicht zurück. Diese Darstellung möchte wohl den herzlichsten Dank und die redlichste Paneghrik den hohen Begünstigenden aussprechen.

# Stellung ber Deutschen zum Anslande,

besonders zu den Franzosen.

Schematisch.

Deutsche literarische Verdienste.

Fremden Nationen immer mehr bekannt.

Von ihnen anerkannt.

Der Deutsche empfindet hierliber ein gewisses Behagen.

Aber wir müssen so geschwind als möglich uns klar machen, in wiesern es uns Ehre bringt.

Sobann aber in wiefern sich daraus ein Bortheil ziehen läßt.

Und da wäre benn genau zu unterscheiden:

Wie und was sie von uns gelten laffen;

Ober wie sie es nur ungefähr aufnehmen und in ihren Nutzen verwenden. Hier entstehen folgende Fragen.

- a) Ob sie die Ibeen gelten sassen an denen wir festhalten, und die uns in Sitte und Kunst zu Statten kommen.
- b) In wiefern sie die Früchte unserer Gelehrsamkeit genießbar sinden und die Resultate derselben sich aneignen.
- c) In wiefern sie sich unserer ästhetischen Form bedienen.
- d) In wiefern sie das was wir schon gestaltet haben, wieder als Stoff behandeln.

Hierbei finden fich folgende Betrachtungen:

1.

Die Franzosen bekennen sich zu einer höhern Philosophie, die das was dem Innern angehört gelten läßt, und solches von dem was wir von außen empfangen, zu unterscheiden weiß, auch über die Vermählung beider Elemente verständig nachdenkt.

Ferner bemerkt man hie und da, wo nicht immer völlig übereinstimmende, doch historisch aufgenommene Grundsätze und Aussprüche der Unfrigen.

2.

Wenn sie uns von jeher den Fleiß nicht streitig machten, aber ihn doch als operos, mühsam und lästig ansahen, so schätzen sie jetzt mit besonderem Nachdruck diejenigen Werke, die wir gleichfalls hochachten.

Ich gedenke vor allen der Berdienste Savigny's und Niebuhrs.

3.

Unsern ästhetischen Formen suchen sie sich offenbar gleich zu stellen; benn die dramatisirten Geschichten der neuern Schule, wie der Barricaden und was daraus folgt, sind Borspiele, vielmehr Borarbeiten zu wahrhaft theatralischen Stücken dieser Art. Auch getrauten wir uns das Theater der Clara Gazul unserer Literatur anzueignen, es seh nun, daß diese mittelbar oder unmittelbar Veranlassung gegeben hätte.

4.

Dieser Fall kommt öfters vor, aber der Franzose muß immer ändern und wieder ändern, denn er hat einen gar eigenen Stand gegen sein Publicum, dem er es doch immer nach einem gewissen alten herskömmlichen Sinn zuschneiden muß.

Was ihn aber hauptfächlich hindert zu einem gewissen ernsten Werke zu gelangen, ist, daß er mit einem ungeduldigen Publicum zu thun hat, das jeden Augenblick angereizt und erschüttert sehn will. Daher ist sehr selten, daß etwas von unsern Arbeiten in eigener Gestalt hinüberkommt.

Merkwürdiger Fall der Umbildung des Marino Faliero von Lord Byron.

# Ferneres über Weltliteratur.

### Einwendung.

Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei der sich immer vermehrenden Schnelligkeit des Berkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten als was sie leisten kann und seistet.

Die weite Welt, so ausgebehnt ste auch sen, ist immer nur ein erweitertes Baterland, und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben als was der einheimische Boden auch verlieh. Was der Menge zusagt, wird sich gränzenlos ausbreiten und, wie wir jetzt schon sehen, sich in allen Zonen und Gegenden empsehlen; dieß wird aber dem Erusten und eigentlich Tüchtigen weniger gelingen: diejenigen aber, die sich dem Höheren und dem höher Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich gesschwinder und näher kennen lernen. Durchaus giebt es überall in der

Welt solche Männer, benen es um das Gegründete und von da aus um den wahren Fortschritt der Menschheit zu thun ist. Aber der Weg den sie einschlagen, der Schritt den sie halten, ist nicht eines jeden Sache; die eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder gefördert sehn, und deß-halb lehnen sie ab und verhindern die Förderniß dessen was sie selbst sördern könnte. Die Ernsten müssen deßhalb eine stille, sast gedrückte Kirche bilden, da es vergebens wäre der breiten Tagessluth sich entgegenzusetzen; standhaft aber muß man seine Stellung zu behaupten suchen, die die Strömung vorübergegangen ist. Die Haupttröstung, ja die vorzüglichste Ermunterung solcher Männer müssen sie darin sinden, daß das Wahre auch zugleich nützlich ist. Wenn sie diese Verbindung nun selbst entdecken und den Einfluß lebendig vorzeigen und auswar auf eine Reihe von Jahren.

### Ermunterung.

Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sehn mag, dem Leser nicht gerade das Gedachte zu überliesern, vielmehr sein eigenes Denken aufzuwecken und anzuregen, so möchte es doch wohlgethan sehn, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit niedergeschriebene Bemerkung nochmals aufzunehmen.

Die Frage: ob diese oder jene Beschäftigung welcher sich der Mensch widsmet, auch nützlich seh? wiederholt sich oft genug im Lause der Zeit, und muß jetzt besonders wieder hervortreten, wo es niemand mehr erlaubt ist nach Belieben ruhig, zufrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leben. Die Außenwelt bewegt sich so heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist in den Strudel mit fortgerissen zu werden; hier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürsnisse zu befriedigen, unmittelbar und augenblicklich sikr die Bedürsnisse anderer zu sorgen; und da fragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe diesen ausdringlichen Pflichten genugzusthun. Da bleibt nun nichts übrig als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgefühlter und ruhig ausgesprochener Entschluß sehn.

Der Mensch frage sich selbst: wozu er am besten tauge, um dieses in sich und an sich eifrigst auszubilden? Er betrachte sich als Lehrling,

als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und höchst vorsichtig als Meister.

Weiß er mit einsichtiger Bescheibenheit die Forberungen an die Außenwelt nur mit dem Wachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nutzend, einzuschmeicheln, so wird er stufenweise seinen Iweck erreichen, und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken können.

Ueber Fördernisse und Hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau aufmerkt,
belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen haben:
sich um der Gunst des Tags willen abzuhetzen, bringt keinen Vortheil
für morgen und übermorgen.

### Bu bedenken.

Iebe Nation hat Eigenthümlichkeiten, wodurch sie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen sühlen. Die Aeußer-lichkeiten dieser innern Eigenthümlichkeit kommen der andern meist aufsallend widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation innmer weniger achten, als sie es verbient. Die Innerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Menschen unbewußt; man verwundert sich zulest, man erstannt über das was zum Borschein kommt.

Ohne mir anzumaßen diese Geheimnisse zu kennen, hätte ich auch nicht einmal die Kühnheit sie auszusprechen. Nur so viel will ich sagen, daß nach meiner Einsicht das eigentlich innere Wirksame bei den Franzosen jetzt am thätigsten ist, und daß sie deßhalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es sührt zu weit, und man müßte sehr aussührlich sehn, um sich verständlich, und um das was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft deutscher Männer sich zusammenbegab, um besonders von deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Weise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich, als gebildete Männer, von dem übrigen deutschen Literaturs und Staatswesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man sich daher, daß die schöne Literatur einer Nation nicht erkannt noch empfunden werden kann, ohne daß man den Complex ihres ganzen Zustandes sich zugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun zum Theil, indem wir Zeitungen lesen, die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Es ist aber dieses nicht genug, sondern man hat noch hinzuzufügen, was die Ausländer in kritischen und referirenden Journalen von sich selbst und von den übrigen Nationen, besonders auch von der deutschen, für Gesinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme zu äußern veranlaßt sind. Wollte man zum Beispiel sich mit der französischen neuesten Literatur bekannt machen, so müßte man die seit zwei Jahren gehaltenen und im Druck erschienenen Vorlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature Française, und Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie kennen lernen. Das Berhältniß, das sie unter sich und zu uns haben, geht hieraus am deutlichsten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirken die schneller erscheinenden Blätter und Hefte: Le Globe, la Revue Française, und das zuletzt erscheinende Tagsblatt le Temps. Reins von allen diesen ist zu entbehren, wenn wir das Hin und Wieder jener in Frankreich sich balancirenben großen Bewegungen, und alle baraus entspringenden Wogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die französische Poesie, so wie die französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick vom Leben und Leidenschaft der ganzen Nationa-lität; in der neuesten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition, und bietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegen-theil niederzudrücken, welcher denn freilich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu sehn.

Folgen wir aber diesen lebhaften Bekenntnissen, so seben wir tief

in ihre Zustände hinein, und aus der Art wie sie von uns denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir uns zugleich beurtheilen; und es kann gar nicht schaden, wenn man uns einmal über uns selbst denken macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von allem, was öffentlich wird und der Oeffentlichkeit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jetzigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich oft erfahre, eine solche Gabe erst durch Gelegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist eine solche Literatur der neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die englische wie über die italiänische müßte man wieder besonders reden; denn das sind wieder ganz andere Verhältnisse.

### Deutsche Philosophie.

Warum Ausländer, Britten, Amerikaner, Franzosen und Italiäner, unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eingreift. Praktische Vortheile von ihr können sie nicht absehen; deßhalb wenden sie sich mehr oder wesniger nach der schottischen Lehre, wie sie von Reid und Steward vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Menschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualismus und Spiritualismus zu versöhnen, die Uebereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen zu versmitteln, und dadurch einen vollkommeneren Zustand des menschlichen Denkens und Handelns hervorzubringen; und schon, daß sie dieß untersnimmt und zu leisten verspricht, erwirbt ihr Schüler und Berehrer.

# Berschiedenes Ginzelne.

1.

# Den Philologen empfohlen.

Es ist eine wunderliche, seit Jahren aufgekommene Forderung der griechisch Gelehrten, deutscher besonders, daß sie den griechischen Text in der Ursprache citiren und voraussetzen, daß jeder, der ihre deutsche oder lateinische Abhandlung liest, auch das Griechische mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit sich zu eigen machen werde.

Gehen wir zu den bedeutenden Ausgaben alter lateinischer Schrift=
steller, die dis in das vorige Jahrhundert mit Noten verschiedener Gelehrten herausgekommen sind, so sinden wir jederzeit einer griechisch angesührten Stelle die lateinische Uebersetzung nachfolgen, indem man wohl die Kenntniß der allgemeinen Sprache der Gelehrten von allen denen, die an dergleichen Werken Theil nahmen, voraussetzen und sordern konnte, nicht aber die Kenntniß des Griechischen. Und so wird es immersort bleiben, besonders in unserer bewegten und voreilenden Zeit.

Bebenke man doch, daß man von einem Studirenden, der sein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liede seiert, nicht erswarten darf, daß er den Sinn, den jene großen Alten in ihre Sprache gelegt, sogleich entziffern werde, und hätte er auch mit Nutzen seine Schulstudien vollendet. Noch weniger kann man dieß von einem andern erwarten, dessen Thun und Treiben auß Praktische gerichtet sehn muß.

Möge boch auf diese Bemerkung die gute alte Sitte wieder hervorstreten, und uns die Griechenkenner zu jenen mehr ober minder versschleierten Geheimnissen durch hinzugefügte deutsche Uebersetzung künftig den Zugang erleichtern, zum Bortheil des Lesers, wie zu ihrem eigenen: denn derjenige, welcher, um seine Meinung zu bestärken, einen alten, in einem weniger bekannten Idiom schreibenden Gewährsmann ansührt, gewinnt unsäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eigenen Sinne übersetzt, anstatt daß er uns im entgegengesetzten Falle mit dem alten Schriftsteller gleichsam allein läßt, da es denn von uns abhängt jene Worte nach unserer Weise beliebig zu verstehen und anszulegen.

2.

## Nichts anders als.

Je mehr von Jugend auf das Gefühl bei mir wuchs, daß man schweigen solle, wenn man nichts zu sagen hat, und dagegen das Wohlsgedachte auch gut und ohne Stottern hervorzugeben sep, desto mehr besmerkte ich, daß man aus natürlicher Fahrlässigkeit immer noch gewisse

Flick- und Schaltwörter behaglich einschiebt, um eine sonst tüchtige und wirksame Rede, man weiß nicht warum, zu erlängen.

Indessen mag es wohl aus der mündlichen Rede hergekommen sehn, welche, um sich zu kassen und Zeit zu nehmen, allenfalls eine solche Interjection gebraucht. Finden wir ja doch oft Personen, die sich die allersseltsamsten Töne, Ausathmungen und banale Reden angewöhnen, um damit ihren Bortrag zu spicken, zu klicken und zu zerstücken. Auf dem Theater hat man davon sehr glücklichen Gebrauch gemacht, und von solchem unseligen Behelf habe ich in Kunst und Alterthum (oben S. 157) eine Anzahl Beispiele gegeben, welche wohl noch mannichfaltig zu vermehren sehn möchten.

Eine Redensart aber, die sich durch die würdigsten Vorgänger in Ansehen setzt, den gemeinen Menschensinn einschläfert, damit er das Absurdeste ertragen möge, ist die wovon dieser Aufsatz den Titel führt.

3.

### Jugend der Schauspieler.

"Es erscheint mir wie eine Krankheit des deutschen Publicums, die sich auch schon den Schauspielern mitgetheilt hat, daß man Männer und Weiber nicht jung genug haben kann. Könnten wir doch, zu einer Zeit wo wir von den französischen Bühnen so viel Schlechtes auf die unsern übertragen, auch ihre Tugenden nachahmen! In Frankreich fragt niemand nach dem Alter der Künstler, sondern nur nach ihrer Kunst. Wie sollen auch Jünglinge gefunden werden, die schon Künstler sind? Die ernsten Bemühungen aber des Schauspielers lassen ihre Spuren auf dem Antlitz zurück, und wenn er sich auch durch Spiel bildet, so geschieht es doch nicht spielend."

4.

## Das Mailandische Cagsblatt l'Eco

hat seinen eigenen männlichen Charakter; einige Mitarbeiter sind wahrsscheinlich schon über die Sechzig: denn es sind Anekdoten, Anspielungen, Anbeutungen zeitig aus dem vorigen Jahrhunderte her; sie suchen zugleich gefällig und unterrichtend zu sehn, aber es ist keine Spur, daß etwas

den Frauen zu Liebe geschrieben seh, und daß sie weibliche Leser verlangen und hoffen.

Man ist beim Lesen durchaus in einem männlichen Kreise, wo Frauen wohl sehn könnten, aber nicht sind, und dieß giebt dem Ganzen eine eigene Haltung.

5.

## Die Pariser Beitschrift le Globe

hat durchaus einen jugendlichen Sharakter; der älteste ihrer Theilnehmer möchte kaum in den Vierzigen sehn. Auch hier ist keine Spur, Frauen als Frauen zu Leserinnen werben zu wollen; der Geist jener Mitarbeiter ist auf die Zukunft gerichtet; und das möchte nicht anlockend für das schöne Geschlecht sehn.

Beide Zeitblätter zeichnen sich dadurch von den deutschen aus, welche zum großen Theil von Frauen und fast durchaus zu Frauen geschrieben sind.

6.

# Spiegel der großen Welt.

Dieses Heft, ober wenn man will, geheftete Büchelchen, lag auf dem Tische eines Gesellschaftszimmers; ein Freund nahm es auf, und nachdem er kaum einige Seiten konnte gelesen haben, rief er aus: Was doch die Frauen schreiben lernen! Ein anderer nahm es auf, und wie der erste nach kurzer Frist, sagte ganz ruhig: Was doch die Frauen aufpassen! Beides zusammen genommen möchte wohl zu Würdigung dieses Werkleins den besten Anlaß geben.

7.

## Die Erbschaft.

Ein Luftfpiel von herrn von Mennechet.

Der Hauptzweck des Verfassers scheint gewesen zu sehn, unter dem Deckmantel eines Lustspiels gute Lehren zu verbreiten: man stellt uns das

Unglikt des Reichthums, die Verderbtheit des Luxus vor, und sucht dagegen die Anmuth einer mehr als alle Schätze kostbaren Mittelmäßigkeit
anzupreisen. Das goldene Schnitzwerk verfluchen, Strohdächer zu Ehren
bringen, das war von jeher die Mission der Hospoeten, und sehnsüchtige
Seufzer nach Einsamkeit dienten den großen Herren zur Erholung.

Auch finden wir Antithesen des Ghmnastums. Ein tugendhafter Freund des Landlebens und ein gar bösartiger Städtebewohner siguriren löblich gegen einander.

8.

Friebrich von Raumer,

### Beschichte ber Sohenftaufen.

1825.

Die vier starken Bände habe behaglich in kurzer Zeit nach einander weggelesen, durchaus mit Dankgefühl gegen den Verfasser. In meinen Jahren ist es angenehm, wenn die einzelnen, vor langer Zeit bei uns vorübergegangenen verblichenen Gespenster auf einmal sich frisch zusammennehmen und in lebenslustigem Gange vor uns vorüberziehen. Verschollene Namen erscheinen auf einmal in charakteristischer Gestalt, zusammenhängende Thaten, die sich im Gedächtniß meist um Eine Figur versammelten und dadurch ihres Herkommens, ihrer Folgen verlustig gingen, schließen sich vor und rückwärts fasslich an, und so scheint der Unsinn des Weltwesens einige Vernunft zu gewinnen. Die kurze Darstellung dieses Werks in dem literarischen Conversationsblatt war hierauf höchst angenehm und belehrend.

Das Buch wird viele Leser sinden: man muß sich aber ein Gesetz machen, nicht nach neuester Art momentsweise zerstückt zu lesen, sondern Tag sir Tag sein Pensum zu absolviren; welches so leicht wird bei der schicklichen Abtheilung in Capitel und der Versammlung in Massen, wodurch wir uns unzerstreut mit dem Ganzen vorwärts bewegen.

Hätte ich jungen Männern zu rathen, die sich höherer Staatskunst und also dem diplomatischen Fache widmen, so würde ich ihnen es als Handbuch anrühmen, um sich daraus zu vergegenwärtigen, wie man unzählige Facta sammelt und zuletzt sich selbst eine Ueberzeugung bildet.

Diese Ueberzeugung kann freilich nicht historisch werden — denn man wird ihr irgend einmal kritisch widersprechen — wie sie aber praktisch wird, so zeigt sich aus einem glücklichen Erfolg, daß man recht gedacht hat.

9.

#### **w**ahler.

1825.

Wachlers Handbuch der Geschichte der Literatur, neueste Ausgabe, giebt mir die angenehmste Unterhaltung. Da man sich denn doch in einem langen Leben mit allseitiger Literatur beschäftigte, so scheint es beim Lesen dieses Werks, man lebe zum zweitenmale, freilich um vieles bequemer.

10.

#### Binbischmann,

über etwas das der Heilkunft Noth thut.

1825.

Der Verfasser hat seinen Lesern die Ein= und Uebersicht dieses Werkes nicht leicht gemacht; der Vortrag läuft von Anfang dis zu Ende mit wesnigen Pausen fort, weder Blicher noch Capitel, noch Marginalien weisen uns zurecht: hat man sich denn aber zuletzt durch= und herausgefunden, so erstaunt man zu bemerken, daß es ganz in ägyptischem Sinne gesschrieben seh, daß man nämlich ein Priester sehn müsse, um sich als vollkommen tlichtiger Arzt zu bewähren.

Die Geschichte freilich belehrt uns eines andern; denn so sagt Bach = ler im ersten Theile Seite 132:

"Die Medicin, lange ausschließliches Eigenthum der Priester, namentlich der Asklepiaden in Thessalien, sing allmählig an ihre enge Berbindung mit dem religiösen Aberglauben aufzugeden, als sie zum Theil von jonischen Philosophen in den Kreis ihrer Untersuchungen über die Natur der Dinge aufgenommen wurde. Phthagoras zog sie in das Gebiet der Staatskunst und Gesetzgebung, und berücksichtigte besonders die Diätetik. Unter seinen Schülern übten mehrere als Periodeuten die Heilskunde aus; der Arotoniate Alkmaion und Empedokles stellten Forschungen über Zeugungstheorie und einzelne Theile der Physiologie an, und das geschah auch von einigen Philosophen der neuern Eleatischen Schule und von Anaxagoras. So näherte sich die Alleingültigkeit der medicinischen Tempelweisheit ihrem Ende. Die Asklepiaden singen an ihre Ersahrungen auf Grundsätze zurückzusühren, und es entstanden die empirische Schule in Knidos und die philosophische in Kos.

"Aus dieser Schule in Kos ging der Schöpfer der wissenschaftlichen Medicin hervor, Hippokrates von der Insel Kos, ein Asklepiade, der berühmteste unter sieben gleichnamigen Männern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Reisen und durch Studium der Philosophie u. s. w." Auch die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisheit nachdrücklich empfohlen.

Den einzelnen Verkehrtheiten des Tages sollte man immer nur große weltgeschichtliche Massen entgegensetzen.

11.

### Seinroths Anthropologie.

1825.

Die vielen Borzüge, die man diesem Werk auch zugesteht, zerstört der Bersasser selbst, indem er über die Gränzen hinausgeht, die ihm von Sott und der Natur vorgeschrieben sind. Auch wir sind allerdings überzeugt, daß der Anthropolog sein Menschenkind bis in die Borhöse der Religion sühren könne, dürse, müsse, aber nicht weiter als dis dahin, wo ihm der Dichter begegnet und sich andächtig vernehmen läßt:

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich den ewig Ungenannten; Wir heißen's Frommseyn.

#### 12.

### Literarisches Conversationsblatt.

In der 240. Nummer des dießjährigen Conversationsblattes (1825) erschien mir besonders willsommen der dort eingelegte Brief; er war mir so rührend als aufmunternd. Gleichgestimmt mit dem Verfasser spreche ich dankbar dagegen aus:

Das Borzüglichste, was wir durch Mittheilung älterer Briefe gewinnen, ist, uns in einen frühern, vorübergegangenen, nicht wiederkehrenden Zustand unmittelbar versetzt zu sehen. Hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht schon durchgedachter und durchgemeinter Bortrag; wir gewinnen eine klare Anschauung jener Gegenwart, wir lassen auf uns einwirken, wie von Person zu Person.

Wenn nun dieses aber für alle Zukunft gilt, so bedeuten solche Documente doch am meisten ein= für allemal demjenigen, der solche Zeit mitverlebte; älter oder jünger, er wird in jenen Zustand zurückgesetzt, wohin Gefühl, Einbildungstraft, Erinnerungsgabe ihn kaum so lebhaft wieder hinstellen könnte.

Man lese gedachten Brief und sehe, wie ein damals Jüngerer, nun in Jahren gleichfalls Herangekommener jene gleichzeitigen ältern Männer am besten versteht und sich selbst überzeugt, wie er nach und nach in eine hohe Cultur hineingewachsen seh.

Dieser unbekannte Freund erhöht meinen Muth bei dem schwierigen Geschäft einer Redaction meines Brieswechsels mit Schiller. Ich werde sie auch um seinetwillen beeilen, und ihm zu Liebe lasse ich meine Briese von 1802 in diesem Hefte (Kunst und Alterthum 5. Bandes 2. Heft) abdrucken. Er wird sie nun mit den Schiller'schen von diesem Jahre verschränken und sich in Gefühlen, Beobachtungen und Betrachtungen gar gestärkt sinden.

Zugleich ersuche ich ihn das Vorspiel: Was wir bringen unmittel= bar darauf zu lesen, und jene Zeit wird vor ihm lebendig aufgehen, beson= ders wenn er, was wohl möglich wäre, jener Vorstellung persönlich bei= gewohnt hätte.

Mürbigungstabelle

poetischer Produktionen ber letten Zeit.

| Raturell.                              | Stoff.                                                                                    | Gehalt.                     | Behandlung.              | Korm.                                         | Effect.                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Leicht.                                | AMtäglic.                                                                                 | Gewöhnlich.                 |                          | Im Einzelnen gut.                             | Ephemer.                |
| Ernst und elegisch.                    | Local und Sitten fremb.                                                                   | Durch bie Zeit gegeben.     |                          | Der Absicht gemäß.                            | Borilbergehend.         |
| Begabt.                                | Begabt. Bergangene Zeit und Menschlich begrundet. Gelibte Hand.                           | und Menschlich begründet.   |                          | Schliest sich nicht zu- Unbefriedigt. sammen. | Unbefriedigt.           |
| Wohlbegabt.                            | Q                                                                                         | Schwer zu entbecken.        | Ueberfrei.               | Kaum zu entziffern.                           | Whogenb.                |
| Besonnen.                              | len.                                                                                      | Phantastisches Leben im     | cht und Sorg-            | Abgeschlossen.                                | Zweifelhaft wegen zenes |
|                                        |                                                                                           | Widerstreit mit dem Stoff.  | fait.                    | :                                             | Widerstreits.           |
| Rein.                                  |                                                                                           | ið.                         | Bart.                    | Geistreich.                                   | Anmuthig.               |
| Präftig.                               |                                                                                           | Tilchtig.                   | nítá.                    | Mbetorisch - poetisch.                        | Ermuthigend.            |
| Richt ausgezeichnet.                   |                                                                                           | Berffänbig.                 | Gewandt.                 | Nicht abgeschlossen.                          | Immer beim Alten.       |
| 9) Klar und empfäng- Studirt.<br>lich. |                                                                                           | Historisch.                 | Berständig.              | Ueberbacht.                                   | Unwirksam.              |
| Peinlic.                               |                                                                                           | Erzwungen.                  | Empiriją.                | Unrein.                                       | Beunruhigend.           |
| Bebeutenb.                             |                                                                                           | Tiefgefaßt.                 | Frei und frank.          | Mannichfaltig.                                | Auffordernd.            |
| Weiblich.                              |                                                                                           |                             | Weich.                   | Berschwebenb.                                 | Täuschenb.              |
| Facil.                                 | Bielartig.                                                                                | Nach Befund.                |                          | Geschickt.                                    | Eigenartig.             |
|                                        | Bebeutend, aber bebent's Dichterisch, glucklich ge- Bequem, vielleicht nicht Untadelhaft. | Dichterisch, gillaklich ge- | Bequem, vielleicht nicht | Untabelhaft.                                  | Abzuwarten.             |

Da kein Zeitblatt ohne Räthsel und Charaden- bestehen kann, so gönne man mir solche Logogruphen, hinter benen sich wenigstens einiger Logos versteckt hält.

### Reueste deutsche Poesie.

1827.

Theils unmittelbar von Berfassern und Berlegern, theils durch die Ausmerksamkeit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift zu mir, die mich zum Nachdenken aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr fassen läßt; aber die Anzahl ist zu groß, als daß es mir möglich wäre ins Sinzelne zu gehen. Man sieht manch schönes Naturell, das sich von herkömmlichen Regeln befreit hat, sich nach eigener Art und Weise zu beschäftigen und auszudrücken bemüht ist, daz gegen aber auch noch nicht dahin gelangte, sich selbst Gesetze vorzuschreizben und in den von der Natur gezogenen Kreis zu beschränken. Auch hält es schwer, in jugendlichen Tagen über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form deutlich zu werden. Wie oft ich nun auch irgend ein Heft oder Bändchen durchdenke, so din ich doch nicht im Stande, mich hierliber aussührlich mitzutheilen. Möge vorstehende Tabelle verdeutlichen, wie ich mir den Werth von dergleichen Productionen anschaulich zu machen sachen sach sach sein der Productionen anschaulich zu machen sach sach sein der Productionen anschaulich zu machen sach sach sein der Kreisen von dergleichen Productionen anschaulich zu machen sach sach sein der Kreisen von dergleichen Productionen anschaulich zu machen sach sach ein Gestelle verdeutlichen, wie ich mir den Werth von dergleichen Productionen anschaulich zu machen sach sein der Kreisen von dergleichen Productionen anschaulich zu machen sach sach eine Berth von dergleichen Productionen anschaulich zu

Forberte man nun, es sollte vorstehende lakonisch und extemporirt aufgezeichnete Tabelle im Einzelnen gewissenhaft durchgedacht, das Ausgesprochene näher bestimmt, zur Ueberzeugung des Dichters und zur Einzleitung des Publicums ausgesührt werden, verlangte man die Literatur des Tags und der Stunde aus diesem Gesichtspunkte behandelt zu sehen, so läßt sich begreisen, daß die ganze Zeit eines unterrichteten, denkenden, liebevoll theilnehmenden Mannes dazu nöthig wäre, der am Ende unter tausenden doch nur sür eine einzige Stimme gelten würde; und was könnte sie sür Wirtung hervordringen? Würde der junge Dichter freundlich drein sehen, wenn man ihm Beschränkung zumuthete? Würde das Publicum zufrieden sehn, wenn man sein augenblickliches Entzücken und Verwersen zur Mäßigung heranriese? Besser ist es, die Zeit gewähren zu lassen. Die allgemeine Weltcultur sieht so hoch, daß eine Sonderung des Aechten und Falschen gar wohl von ihr zu erwarten bleibt.

### Stoff und Sehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen.

1827.

Es giebt Bücher, die sehr lesenswürdig, aber nicht lesbar sind; umgekehrt mag der Fall auch sehn, aber von jenen gedenke ich jetzt drei vorzuführen und hierauf Wunsch und Vorschlag zu gründen.

Bei dem Bielschreiben, welches in Deutschland sich immer vermehren wird, ist offenbar, daß es oft an würdigem Stoffe fehlt, welcher dem Autor Gelegenheit gabe sein Talent vortheilhaft zu zeigen. irgendwo zu Haufe und in der Fremde ein anziehender Gegenstand her= vor, gleich sind mehrere Hände bereit ihn zu ergreifen und zu reproduciren, es seh durch Nachahmen, Umarbeiten, Uebersetzen und wie es sich nur einigermaßen schicken will. Deßhalb ist es beinahe lustig zu sehen, wie immer eine Feder der andern vorzueilen sucht, wodurch denn der Fall entsteht, daß ähnliches oder völlig gleiches vielfach ins Publicum gebracht wird. Was die scheinbaren Talente dabei gewinnen und verlieren, kann bei uns nicht in Betracht' kommen; aber es ist keine Frage, daß entschieden gute Köpfe dadurch verführt und zu undankbaren Arbeiten hingezogen werden. Diesen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bücher in Borschlag, und empfehle sie ihrer Aufmerksamkeit. Sie sind alle drei von gehalt= reichem Stoff, ganz ohne Form, und bieten sich ber geschicktesten Behandlung dar. Freilich ist hier die Rede nicht, daß etwas gemacht werde, sondern daß es gut werde: denn zu allen dreien, wenn man sie geltend machen will, gehören vorzügliche Talente.

Begebenheiten des schlestschen Ritters Hans von Schweinichen, von ihm selbst aufgesest. Breslau 1820.

Die Bearbeitung dieses zuerst genannten Werkes würde wohl am sichersten glücken; es ist vaterländischen Ursprungs, und wir Deutschen sind geneigt uns in frühere Zeiten und Sitten, so abstehend und wunderlich sie auch sehn mögen, mit einem heitern Patriotismus zu versetzen. Auch ist eine solche Behandlung schon angedeutet. Der Referent im literarischen Conversationsblatt 1824, Nr. 153 und 155 hat den Sinn völlig gefaßt und den Ton getroffen, wie das Ganze zu nehmen wäre.

## Mémoires historiques de Mr. le Chevalier Fonvielle de Toulouse. Paris 1824.

Diese zweite liegt weiter von uns ab. Es ist eine Art von modern französischem Cellini, ein kühnthätiger Mensch, ber es auf eine Beise treibt, daß er sich immer selbst rathen und helfen muß, wenn er durchkommen will. In Toulouse im Jahre 1760 geboren, überliefert er ein heiter wahres Bild jener sübfränkischen Lebensweise vor der Revolution bis zu dem Beginne und dem Berlauf derselben. Wir werden von der ersten Erschütterung bis zum entschiedenen Bernichten des mäßig behag= lichen bürgerlichen Zustandes geführt, und da erscheint uns der Hergang fast gräulicher als das concentrirte Unheil der Pariser Gleichzeit. Denn diese macht einen großen welthistorisch tragischen Gindruck, deffen Erhaben= heit das besondere Elend vor unserm Blick verschlingt. Dort aber ist · es die einzelne Beunruhigung, sodann Sorge, Kummer und Jammer, nach und nach sich steigernd. Wir sehen das furchtbare Herankommen einer unaufhaltsam ansteckenden Krankheit, ein leises Aufregen des untersten wüsten Böbels, das allmählige Verbreiten mörderischer, mordbrennerischer Sitten, wodurch ein idulischer Zustand, in sofern er im achtzehnten Jahr= hundert möglich war, von Grund aus zerstört wird.

Um ein allgemein lesbares Buch aus diesem Stoffe zu bilden, müßte man von den ersten Theilen das meiste, von den letzten das wenigste nehmen, dort ein ausführliches Detail benutzen, hier die Resultate sum-marisch-symbolisch auffassen.

## Ludwig Galls Auswanderung nach den Vereinigten Staaten. Trier 1822.

Um dieses dritte Werk gehörig zu benutzen, würde das vorzüglichste Talent verlangt, das zu vielen Vorarbeiten sich entschlösse, sodann aber eine freie Umsicht zu erwerben fähig und glücklich genug wäre. Der Besarbeitende müßte den Stolz haben mit Cooper zu wetteisern, und deßehalb die klarste Einsicht in jene überseeischen Gegenstände zu gewinnen suchen. Von der frühesten Colonisation an, von der Zeit des Kampses an, den die Europäer erst mit den Urbewohnern, dann unter sich selbst sührten, von dem Vollbesitze an des großen Reiches, das die Engländer sich gewonnen, dis zum Abfalle der nachher vereinigten Staaten, dis zu

dem Freiheitskriege, bessen Resultat und Folgen — diese Zustände sämmtslich müßten ihm überhaupt gegenwärtig und im Besondern klar sehn. In welche Spoche jedoch er seine Handlung setzen wolle, wäre mancher Ueberslegung werth.

Die Hauptsigur, der protestantische Geistliche, der, selbst auswanderungslustig, die Answandernden ans Meer und dann hinübersührt, und oft an Moses in den Wüsten erinnern würde, müßte eine Art von Dr. Primrose sen, der mit so viel Verstand als gutem Willen, mit so viel Bildung als Thätigseit dei allem was er unternimmt und fördert, doch immer nicht weiß was er thut, von seiner ruling passion sortgetrieben, dassenige, was er sich vorsetzte, durchzusühren genöthigt wird, und erst am Ende zu Athem kommt, wenn aus gränzenlosem Unverstand und unübersehdarem Unheil sich zuletzt noch ein ganz leidliches Dasenn hervorthut.

Was den Personenbestand betrifft, so hat weder ein epischer noch dramatischer Dichter je zur Auswahl einen solchen Reichthum vor sich gesehen. Die Unzufriedenen beider Welttheile stehen ihm zu Gebot; er kann sie zum Theil nach und nach zu Grunde gehen, endlich aber, wenn er seine Favoriten günstig untergebracht hat, die übrigen stufenweise mit sehr mäßigen Zuständen sich begnügen lassen.

Ich behalte mir vor die Lösung dieser Aufgaben, in sofern ich sie erleben sollte, so gründlich als es mir nur möglich, zu beurtheilen, weil hier eine Gelegenheit wäre von dem Werthe des Stoffs, dem Berdienste des Gehalts, der Genialität der Behandlung, der Gediegenheit der Form hinlängliche Rechenschaft zu geben.

## Für junge Dichter.

1831.

Nur allzu oft werden mir von jungen Männern deutsche Gedichte zugesendet, mit dem Wunsch, ich möchte sie nicht allein beurtheilen, sons dern auch über den eigentlichen dichterischen Beruf des Verfassers meine Gedanken eröffnen. Wie sehr ich aber dieses Zutrauen anzuerkennen habe, so bleibt es doch im einzelnen Falle unmöglich das Gehörige schriftlich

zu erwiedern, welches mündlich auszusprechen schwierig genug sehn würde. Im allgemeinen jedoch kommen diese Sendungen bis auf einen gewissen Grad überein, so daß ich mich entschließen mag für die Zukunft einiges hier anzudeuten.

Die dentsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß einem jeden gegeben ist sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich, dem Gegenstande wie der Empsindung gemäß, nach seinem Bermögen glücklich auszudrücken. Hieraus erfolgt nun, daß ein jeder, welcher durch Hören und Lesen sich auf einen gewissen Grad gebildet hat, wo er sich selbst einigermaßen deutlich wird, sich alsobald gedrängt sühlt seine Gedanken und Urtheile, sein Erkennen und Fühlen mit einer gewissen Leichtigkeit mitzutheilen.

Schwer, vielleicht unmöglich wird es aber dem Kingern einzusehen, daß hierdurch im höhern Sinne noch wenig gethan ist. Betrachtet man solche Erzeugnisse genau, so wird alles was im Innern vorgeht, alles was sich auf die Person selbst bezieht, mehr oder weniger gelungen sehn, und manches auf einen so hohen Grad, daß es so tief als klar, so sicher als anmuthig ausgesprochen erscheint. Alles Allgemeine, das höchste Wesen, wie das Vaterland, die gränzenlose Natur, so wie ihre einzelnen unschätzbaren Erscheinungen überraschen uns in einzelnen Gedichten junger Männer, woran wir den sittlichen Werth nicht verkennen dürsen, und die Aussihrung lobenswürdig sinden müssen.

Hierin liegt aber gerade das Bedenkliche; denn viele, die auf demsselben Wege gehen, werden sich zusammen gesellen, und eine freudige Wanderung zusammen antreten, ohne sich zu prüfen, ob nicht ihr Ziel allzu fern im Blauen liege.

Denn leider hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerken, daß ein inneres jugendliches Behagen auf einmal abnimmt, daß Trauer über verschwundene Freuden, Schmachten nach dem Berlorenen, Sehnsicht nach dem Ungekannten, Unerreichbaren, Mißmuth, Invectiven gegen Hindernisse jeder Art, Kampf gegen Mißgunst, Neid und Verfolgung die klare Quelle trübt; und so sehen wir die heitere Gesellschaft sich vereinzelnen und sich zerstreuen in misanthropische Eremiten. Wie schwer ist es daher, dem Talente jeder Art und jedes Grades begreislich zu machen, daß die Muse das Leben zwar gern begleitet, aber es keines-wegs zu leiten versteht.

Wenn wir beim Eintritt in das thätige und fräftige, mitunter unerfreuliche Leben, wo wir uns alle, wie wir sind, als abhängig von
einem großen Ganzen empfinden müssen, alle frühern Träume, Wünsche, Hoffnungen, und die Behaglichkeiten früherer Mährchen zurückfordern, da
entfernt sich die Muse und sucht die Gesellschaft des heiter Entsagenden,
sich leicht Wiederherstellenden auf, der jeder Jahreszeit etwas abzugewinnen
weiß, der Eisbahn wie dem Rosengarten die gehörige Zeit gönnt, seine
eigenen Leiden beschwichtigt und um sich her recht emsig forscht, wo er
irgend ein fremdes Leiden zu lindern, Freude zu fördern Gelegenheit sinde.

Keine Jahre trennen ihn sodann von den holden Göttinnen, die, wenn sie sich der befangenen Unschuld erfreuen, auch der umsichtigen Klugheit gerne zur Seite stehen, dort das hoffnungsvolle Werden im Keime begünstigen, hier eines Vollendeten in seiner ganzen Entwickelung sich freuen. Und so seh mir erlaubt diese Herzensergießung mit einem Reimworte zu schließen.

Idingling, merke dir in Zeiten, Wo sich Geist und Sinn erhöht, Daß die Muse zu begleiten, Doch zu leiten nicht versteht.

## Roch ein Wort für junge Dichter.

Unser Meister ist derjenige, unter dessen Anleitung wir uns in einer Kunst fortwährend üben, und welcher uns, wie wir nach und nach zur Fertigkeit gelangen, stufenweise die Grundsätze mittheilt, nach welchen handelnd wir das ersehnte Ziel am sichersten erreichen.

In solchem Sinne war ich Meister von niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders den jungen Dichtern, geworden din, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen: denn sie sind an mir gewahr worden, daß, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum zu Tage försdern wird.

Geht er dabei frisch und froh zu Werke, so manifestirt er gewiß

den Werth seines Lebens, die Hoheit ober Annuth, vielleicht auch die anmuthige Hoheit, die ihm von der Natur verliehen war. Ich kann übrigens recht gut bemerken, auf wen ich in dieser Art gewirkt; es entspringt daraus gewissermaßen eine Naturdichtung, und nur auf diese Art ist es möglich Original zu sehn.

Glücklicherweise steht unsere Poesie im Technischen so hoch, das Berbienst eines würdigen Gehalts liegt so klar am Tage, daß wir wundersam erfreuliche Erscheinungen auftreten sehen. Dieses kann immer noch besser werden, und niemand weiß wohin es führen mag; nur freilich muß seder sich selbst kennen lernen, sich selbst zu beurtheilen wissen, weil hier kein fremder äußerer Maßstab zu Hülfe zu nehmen ist.

Worauf aber alles ankommt, seh in kurzem gesagt. Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirkt, unter welcherlei Gestalt es auch sehn möge; er beseitige streng allen Widergeist, alles Wiswollen, Wisreden, und was nur verneinen kann: denn dabei kommt nichts heraus.

Ich kann es meinen jungen Freunden nicht ernst genug empsehlen, daß sie sich selbst beobachten müssen, auf daß bei einer gewissen Facilität des rhythmischen Ausdrucks sie doch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen.

Poetischer Gehalt aber ist Gehalt des eigenen Lebens; den kann uns niemand geben, vielleicht verdüstern, aber nicht verkümmern. Alles was Eitelkeit, d. h. Selbstgefälliges ohne Fundament ist, wird schlimmer als jemals behandelt werden.

Sich frei zu erklären ist eine große Anmaßung: denn man erklärt zugleich, daß man sich selbst beherrschen wolle; und wer vermag daß? Zu meinen Freunden, den jungen Dichtern, spreche ich hierliber folgens dermaßen. Ihr habt jetzt eigentlich keine Norm, und die müßt ihr euch selbst geben: fragt euch nur bei jedem Gedicht, ob es ein Erlebtes entshalte, und ob dieß Erlebte ench gefördert habe. Ihr send nicht gefördert, wenn ihr eine Geliebte, die ihr durch Entsernung, Untreue, Tod verloren habt, immersort betrauert. Das ist gar nichts werth, und wenn ihr noch so viel Geschick und Talent dabei ausopfert.

Man halte sich ans fortschreitende Leben, und prüfe sich bei Gelezgenheiten: denn da beweist sich's im Augenblick, ob wir lebendig sind; und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig waren.

Auswärtige

Literatur und Volkspoesie.

• . . • . . . . • • 

I.

Altgriechische Literatur.

| İ |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ļ |   | • |   |   |   |
| i |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ٠ |   |   |
|   |   | - | _ |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

### Ueber die Parodie bei den Alten.

#### 1824.

Wie schwer es ist sich aus den Borstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustände versetzen müsse, begreift man nicht eher als nach vielen theils vergeblichen, theils auch wohlgelungenen Bersuchen.

Von meinen Jünglingszeiten an trachtete ich mich mit griechischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohl gelungen seh. Ich will hier nur an den Euripidischen Hercules erinnern, den ich einem modernen und zwar keines- wegs verwerslichen Zustande entgegengesetzt hatte.

In jenem Bestreben — es sind nunmehr gerade funfzig Jahre — bin ich immer fortgeschritten und auf diesem Wege habe ich jenen Leits saben nie aus der Hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche Hindernisse, und konnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine deutsche Semüthsart, die aus der Hand des Poeten alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einlösungs = und Anticipationsschein sollte angesehen werden.

Höchst verdrießlich war ich daher zu lesen und zu hören, daß über den herrlich überschwänglich ergreifenden Stücken der Alten noch zum Schluß der Vorstellung eine Narrensposse seh gegeben worden. Wie mir aber gelang mit einem solchen Versahren mich auszusöhnen und mir ein Unbegreisliches zurecht zu legen, seh hier gesagt, ob es vielleicht auch andern fromme.

Die Griechen, die als geselliges Bolk gerne sprachen, als Republicaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Vortrag gewöhnt, daß sie unbewußt die Redekunst sich eigen gemacht hatten und demgemäß bieselbe ihnen eine Art Bedürsniß geworden war. Dieses Element war dem dramatischen Dichter höchst willsommen, der auf einer singirten Bühne die höchsten menschlichen Interessen vorzuführen und das Für und Wider verschiedener Parteien durch Hin- und Wiederreden kräftig auszuspreschen hatte. Bediente er sich nun dieses Mittel zum höchsten Vortheil seiner Tragödie und wetteiserte mit dem Redner im völligen, obgleich imaginären Ernste, so war es ihm für das Lustspiel beinahe noch willstommener: denn indem er die niedrigsten Gegenstände und Handlungen durch hohes Kunstvermögen ebenfalls im großen Styl zu behandeln wußte, so brachte er etwas Unbegreisliches und höchst Ueberraschendes vor.

Von dem Niedrigen, Sittenlosen wendet sich der Gebildete mit Abschen weg, aber er wird in Erstaunen gesetzt, wenn es ihm dergestalt gebracht wird, daß er es nicht abweisen kann, vielmehr solches mit Behagen aufzunehmen genöthigt ist. Aristophanes giebt uns hiervon die unverwerslichsten Zeugnisse, und man kann das Gesagte aus dem Kyklops des Euripides vollkommen darthun, wenn man nur auf die künstliche Rede des gebildeten Ulysses hinweist, der doch den Fehler begeht nicht zu denken, daß er mit dem rohesten aller Wesen spreche; der Cyklope dagegen argumentirt mit voller Wahrheit aus seinem Zustande heraus, und indem er jenen ganz entschieden widerlegt, bleibt er unwiderleglich. Man wird durch die große Lunst in Erstaunen gesetzt und das Unanständige hört auf es zu sehn, weil es uns auf das gründlichste von der Wirde des kunstreichen Dichters überzeugt.

Wir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebenen heiteren Stücken der Alten keineswegs ein Possen und Fratzenstück nach unserer Art, am wenigsten aber eine Parodie und Travestie zu denken, wozu uns vielleicht Horazens Verse verleiten könnten.

Nein, bei dem Griechen ist alles aus Einem Stlicke, und alles im großen Styl. Derselbe Marmor, dasselbe Erz ist es das einen Zeus wie einen Faun möglich macht, und immer der gleiche Geist, der allem die gebührende Würde verleiht.

Hier sindet sich keineswegs der parodistische Sinn, welcher das Hohe, Große, Edle, Gute, Zarte herunterzieht und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation die daran Freude hat, auf dem Wege ist sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Rohe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensatz des

Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoben, daß wir dasselbe gleichfalls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und betrachten müssen.

Die komischen Masken der Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze selbst eine kleine komische Maske von Erz, die mir um keine Goldstange seil wäre, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch alles was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ähnlicher Art, wie bei den dramatischen Dichtern, sinden sich auch in der bildenden Kunst.

Ein mächtiger Abler, aus Merons oder Lysippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in den Klauen haltend, auf einen Felsen niedersgelassen; seine Fittige sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig, denn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gefahr; sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zungen deuten auf tödtliche Zähne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergesett, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Zeichen eines piepsend abscheidenden Lebens bemerken lassen.

Man denke sich beide Kunstwerke neben einander! Hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hohes und von Natur Niederes, beides von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Parallelismus im Gegensatz, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen müßte. Der junge Bildhauer fände hier eine bedeutende Aufgabe.

Zu ähnlichen Resultaten sührt die Vergleichung der Ilias mit Troilus und Cressida; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Adler und Kauz zwei Naturgegenstände einander gegenüber gesetzt waren, so hier ein zwiefacher Zeitsinn. Das griechische Gedicht im hohen Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothdürstige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmuck ablehnend, auf hohe mythische Urüberlieserungen sich gründend; das englische Meisterwerk dagegen darf man betrachten als eine glückliche Umformung, Umsetzung jenes großen Werkes ins Romantisch = Dramatische.

Hierbei dürfen wir aber nicht vergessen, daß dieses Stück mit manchem andern seine Herkunft aus abgeleiteten, schon zur Prosa herabsgezogenen, nur halb dichterischen Erzählungen nicht verläugnen kann.

Doch auch so ist es wieder ganz Original, als wenn das Antike gar nicht gewesen wäre, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Persönlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzusspiegeln, indem einer spätern Menscheit neuere Menschlichkeiten durchsschaubar vorgetragen werden.

### Die tragischen Tetralogien der Griechen,

Programm von Nitter Hermann. 1819.

1823.

Auch dieser Aufsatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, der das Alte zu erneuen, das Abgestorbene zu beleben versteht.

Es kann nicht geläugnet werden, daß man sich die Tetralogien der Alten sonst nur gedacht als eine dreisache Steigerung desselben Gegenstandes, wo im ersten Stück die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollkommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheure steigerten, im dritten aber, bei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangesührt würde; wodurch denn allenfalls ein viertes munteres Stück, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Behaglichkeit bedürstigen Bürger wohlgemuth zu entlassen, nicht ungeschickt angesügt werden konnte. Wenn also z. B. im ersten Stück Agamemnon, im zweiten Klytämnestra und Negisth umkämen, im dritten jedoch der von den Furien versolgte Muttermörder durch das Athenische Oberberusungsgericht loszesprochen und beschalb eine große städtische ewige Feier angeordnet würde, da kann uns dünken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpsen wohl nochte gelungen sehn.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmüthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes gränzenlosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären, so kann man doch begreifen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Neuigsteiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Bolke an der Folge gar nichts gelegen ist? Sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtstnnigen Gesellschaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst sauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir daher die Behauptung gegenwärtigen Programms, eine Tri- oder gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gefordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der äußern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gehalt.

In diesem Sinne mußte nun das erste Stück groß und für den ganzen Menschen staunenswürdig sein, das zweite durch Chor und Gessang Sinne, Gesühl und Geist erheben und ergößen, das dritte darauf durch Aeußerlichkeiten, Pracht und Drang aufreizen und entzücken; da denn das letzte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sehn durfte, als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsern Zeiten. Die beutsche Bühne besitzt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wal-lenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersiel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach, selbst gegen seinen Willen, in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige heitere Sathrstilc, das Lager, voraus. In den Piccolomini ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Bedanterie, Irrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß zarte, himmlische Liebe das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänstigen, das Strenge zu lösen trachtet. Im dritten Stilce mißlingen alle Versuche der Bermittelung; man muß es im tiessten Sinne hochtragisch nennen, und zugeben, daß sür Sinn und Vefühl hieraus nichts weiter solgen könne.

Nun müssen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Weise, völlig Unzusammenhängendes auf einander glücklich und schicklich solgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete Nation als Zuschauermasse denken.

So sahen wir eine vollkommen ernste Oper in drei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander, als mit der Oper selbst: das erste heroisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen wäre. Ernst, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze, wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge vollkommen genugthuend.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu: benn wir sahen, in etwas mäßigeren Verhältnissen, Goldoni'sche breiactige Stücke vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollkommene zweiactige komische Opern auf das glänzendste vorgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höchlich, nach dem ersten Act der Komödie die bekannt=beliebte Duverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben so ließ man sich nach dem glänzenden Finale dieses Singactes den zweiten Act des prosaischen Stücks gar wohl gefallen. Hatte nun abermals eine musikalische Abtheis lung das Entzücken gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Act des Schauspiels höchst begierig, welcher denn auch jederzeit vollkommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine sangreichen Borgänger, nahm nun alles was er von Talent hatte zusammen, und leistete, durch die Ueberzeugung seinen Zuschauer im besten Humor zu finden selbst in guten Humor versetzt, das Erfreulichste, und der allgemeine Beifall erscholl beim Abschluß auch dieser Pentalogie, deren letzte Abtheilung gerade die Wirkung that, wie ber vierte Abschnitt der Tetralogien, uns befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schicken.

## Machlese zu Aristoteles Poetik.

1826.

Ein jeder, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichtkunst überhaupt, besonders aber der Tragödie beklimmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und-Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gebanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am besten durch eine Uebersetzung derselben mittheilen zu können.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenden und abgeschlossenen Handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen, nach einem Verlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Uebersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesetzt zu sehen, und süge nur solgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus, wenn sie durch einen Berlauf von Mitseid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Versöhnung solcher Leidenschaften zulest auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Katharsis biese ausschnende Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken gestordert wird. In der Tragödie geschieht sie durch eine Art Meuschensopser, es mag nun wirklich vollbracht oder, unter Einwirkung einer günstigen Gottheit, durch ein Surrogat gelöst werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Söhnung, eine Lösung ist zum Abschluß unerläßlich, wenn die Tragödie ein vollkommenes Dichtwerk sehn soll.

Diese Lösung aber, durch einen günstigen, gewünschten Ausgang bewirkt, nähert sich schon der Mittelgattung, wie die Rückehr der Alceste; dagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Verlegenheiten, welche ganz eigentlich das Geringere von Furcht und Hoffnung sind, die Heirath einstritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, doch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, sedermann heirathen, und darin liegt der halb scherz-, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauer- und Lustspiel israelitischer Aesthetik.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Iwede benutt: denn es giebt wohl keine höhere Katharsis, als der Desdipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Dasepns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausibung den ewig unerforschlichen, unbegreislich-solgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste unherstellbarste Elend stürzt, und doch zuletzt noch aussöhnend ausgesöhnt, und zum Berwandten der Götter, als segnender Schutzgeist eines Landes eines eigenen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig noch ganz schuldsfrei darstellen müsse. Im ersten Falle wäre die Katharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen: im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Unsgerechtigkeit zur Last.

Uebrigens mag ich bei diesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzusühren habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholsen. Aristoteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zwecken bei der Erziehung benutzt werden könnte, indem ja durch heilige Melodien die in den Orgien erst aufgeregten Gemüther wieder befänstigt würden und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede seh, läugnen wir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Wirkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches Händel in seinem Alexanders sest durchgesührt hat, und wie wir auf jedem Ball sehen können, wo ein nach sittiggalanter

Polohaise aufgespielter Walzer die sämmtliche Jugend zu Bacchischem Wahn- sinn hinreißt.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Pietät und Pflicht müssen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milberung roher Sitten, welche aber gar bald in Weichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung fortschreitet, wird empfinden und gestehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das was wir das Herz nennen in Unruhe versetzen und einem vagen unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für solche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Anfang zurück und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, in sofern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas würdig Anziehendes, Schau= und Hörbares abgeschlossen hervorzubringen denkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Verwickelung wird ihn verwirren, die Ausschieng aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause geden; er würde vielmehr, wenn er ascetisch ausmerksam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Woh-nung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir alles, was diesen Punkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schen dieses Thema durch weitere Ausssihrung noch mehr ins Klare setzen ließe.

# Plato, als Mitgenosse einer driftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch Fr. L. Stolberge Uebersetung "auserlesener Gespräche bes Platon" veranlaßt.)

Niemand glaubt genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn

gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vor= züglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen alle zum Heil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Areise vernünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war ihre moralische Natur auf das vollkommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine specielle Offenbarung zuzugestehen?

Doch es sep! diese Meinung wird immer bei denen bestehen, die sich gern Vorrechte wünschen und zuschreiben, denen der Blick über Gottes große Welt, die Erkenntniß seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen Privilegien, Ausnahmen und Wunder für ganz natürlich halten.

So ist denn auch Plato früher schon zu der Ehre eines Mitgenossen einer christlichen Offenbarung gelangt, und so wird er uns auch hier wieder dargestellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, ber bei seinen großen Berdiensten den Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, sehn möchte, das Bedürfniß sühlt ein jeder, der ihn liest, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen — das leisten viel geringere Schriftsteller — sondern um einen vertrefslichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein dessenigen, was andere sehn konnten, sondern die Erkenntniß dessen, was sie waren und sind, bildet uns.

Welchen Dank würde der Uebersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wieland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zweck jedes einzelnen Werkes selbst kürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein canonisches Buch mit aufgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persisslage ist? Wahrscheinlich weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber Sokrates hier, wie an mehreren Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden: wer philosophirt, ist mit den Vorstellungsarten seiner Vor= und Mitwelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte etwas mehr als vielleicht bisher geschehen, zu entwickeln, und dem deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschätzbares Verdienst des Uebersetzers sehn.

Man erlaube uns noch einige Worte über Jon in diesem Sinne hinzuzufügen.

Die Maske des platonischen Sokrates — denn so darf man jene phantastische Figur wohl nennen, welche Sokrates so wenig als die Aristophanische für sein Ebenbild erkannte — begegnet einem Rhapsoben, einem Vorleser, einem Declamator, der berühmt war wegen seines Bortrags der Homerischen Gedichte, und der so eben den Preis davon getragen hat und bald einen andern bavon zu tragen gedenkt. Diesen Jon giebt uns Plato als einen äußerst beschränkten Menschen, als einen, der zwar die Homerischen Gedichte mit Emphase vorzutragen und seine Zuhörer zu rühren versteht, der es auch wagt über den Homer zu reden, aber wahrscheinlich mehr, um die darin vorkommenden Stellen zu erläutern, als zu erklären, mehr bei diefer Gelegenheit etwas zu sagen, als durch seine Auslegung die Zuhörer dem Geist des Dichters näher zu bringen. Denn was mußte bas für ein Mensch sehn, der aufrichtig gesteht, daß er einschlafe, wenn die Gedichte anderer Poeten vorgelesen oder erklärt würden? Man sieht, ein solcher Mensch kann nur durch Tradition ober durch Uebung zu seinem Talente gekommen sehn. Wahrscheinlich begilnstigte ihn eine gute Gestalt, ein glückliches Organ, ein Herz, fähig gerührt zu werden; aber bei allem dem blieb er ein Naturalist, ein bloßer Empiriker, der weder über seine Kunst noch über die Kunstwerke gedacht hatte, fondern sich in einem engen Kreise mechanisch herumdrehte und sich bennoch für einen Künstler hielt und wahrscheinlich von ganz Griechenland für einen großen Künstler gehalten wurde. Einen solchen Tropf nimmt der platonische Sofrates vor, um ihn zu Schanden zu machen. Erft giebt er ihm seine Beschräuktheit zu fühlen, bann läßt er ihn merken, daß er von dem Homerischen Detail wenig verstehe, und nöthigt ihn, da der arme Teufel sich nicht mehr zu helfen weiß, sich für einen Mann zu erkennen, der durch unmittelbare göttliche Eingebung begeistert wird.

Wenn das heiliger Boden ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Platz sehn. So wenig der Maske des Sokrates Ernst ist den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Verfassers Absicht den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden und der Titel müßte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapsode; denn mit der Poesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gespräch, wie in andern Platonischen, die unglaubliche Dummheit einiger Personen auf, damit nur Sokrates von seiner Seite recht weise sehn könne. Hätte Jon nur einen Schimmer Kenntniß der Poesie gehabt, so würde er auf die alberne Frage des Sofrates, wer ben Homer, wenn er von Wagenlenken spricht, besser ver= stehe, der Wagenführer oder der Rhapsode? ked geantwortet haben: Gewiß der Rhapsode, denn der Wagenlenker weiß nur, ob Homer richtig spricht, der einsichtsvolle Rhapsobe weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht als Beschreiber eines Wettlaufs, seine Pflicht erfüllt. Zur Beurtheilung des epischen Dichters gehört nur Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Kenntniß, obgleich auch ein freier Blick über die Welt und alles was sie betrifft. Was braucht man, wenn man einen nicht mysti= ficiren will, hier zu einer göttlichen Eingebung seine Zuflucht zu nehmen? Wir haben in Künsten mehr Fälle, wo nicht einmal der Schuster von der Sohle urtheilen darf: denn der Künstler findet für nöthig, subordi= nirte Theile höheren Zwecken völlig aufzuopfern. So habe ich selbst in meinem Leben mehr als Einen Wagenlenker alte Gemmen tabeln hören, worauf die Pferde ohne Geschirr dennoch den Wagen ziehen sollten. Freilich hatte der Wagenlenker recht, weil er das ganz unnatürlich fand; aber der Künstler hatte auch recht, die schöne Form seines Pferdekörpers nicht durch einen unglücklichen Faben zu unterbrechen. Diese Fictionen, diese Hieroglpphen, deren jede Kunst bedarf, werden so übel von allen denen ver= standen, welche alles Wahre natürlich haben wollen und baburch die Kunst aus ihrer Sphäre reißen. Dergleichen hppothetische Aeußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Platz, wo sie stehen, zweckmäßig sehn mögen, ohne Bemerkung wie relativ falsch sie werden können, sollte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abbrucken lassen, so wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben kein dichterisches Genie hat, einmal

ein artiges lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Erfahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhafter Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervorbringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die uns zur Thätigkeit auffordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten fähig sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirkung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen, ohne daß man nöthig hätte zu Wundern und seltsamen Wirkungen seine Zusslucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besäße den natürlichen Phäsnomenen zu folgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft aubietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinweg zu sehen, als das was sie leistet mit Einsicht und Billigkeit zu schätzen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehreren Künsten, im Wahrsagen, Wagenfahren, in der Arzeneikunde und Fischerei bekannt hat, zuletzt doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt fühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Steckenpferd dieses talentreichen, aber albernen Individuums, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helden angewandelt sehn mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verständiger sind als Jon sich hier zeigt? Ja wer verdirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Weinung die er von sich hegt, daß er zum Regimente nicht der Unfähigste seh?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich zwar sehr betäubt dassteht, und zuletzt, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letzten greift und sich auf eine sehr verblüffte Art höslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Sewiß, wer uns auseinander setzte, was Männer wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung oder nur diszursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen; denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissagten; wir fordern Kritik und wollen urtheilen, ehe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

### Bhatthou.

### Cragodie des Enripides.

1821.

### Berind einer Wieberherstellung ans Bruchfiliken.

Sprsuchtsvoll an solche köstliche Reliquien herantretend, müssen wir vorerst alles aus der Einbildungstraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einfach großen Fabel angeheftet worden, durchaus vergessen, wie Doid und Nonnus sich verirren, den Schauplatz derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken uns in einer engen, zusammengezogenen Localität, wie sie der griechischen Bühne wohl geziemen mochte; dahin ladet uns der

### Prolog.

Des Okeans, der Thetis Tochter, Kihmenen Umarmt als Gatte Merops, dieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phöbus morgentlich begrikst

- 5. Die Gluth des Königs aber, wie sie sich erhebt, Berbrennt das Ferne, Nahes aber mößigt sie. Dieß Land benennt ein nachbar=schwarzgefärbtes Bolf Eos., die glänzende, des Helios Adssestand. Und zwar mit Recht, den rosensingernd spielt zuerst
- 10. An leichten Wölfchen Ers bunten Wechselscherz. Hier bricht sodann des Gottes ganze Araft hervor, Der, Tag und Stunden regelud, alles Bolt beherrscht, Bon dieser Felsentlisten steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten ansgedehnten Welt.
- 15. So seh ihm benn, bem Hansgott unserer Königsburg, Berehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth. Auch ich, der Wächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick,
- 20. Und harre gern, doch ungebuldig, seiner Gluth, Die alles wieder bildet was die Racht entstellt. So seh denn aber heute mehr als je begrüßt,

Des Tages Anglanz feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem kräftigen einz'gen Sohn

- 25. Berbindungsfest mit gottgezeugter Nhmphenzier; Deßhalb sich alles regt und rührt im Hause schon. Doch sagen andere Mißgunst waltet stets im Volk Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit Der Sohn, den er vermählet heute, Phaethon,
- 30. Nicht seiner Lenden sey. Woher denn aber wohl? Doch schweige jeder, solche zarte Dinge sind • Nicht glücklich anzurühren, die ein Gott verbirgt.
- V. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Erfahrung aus, daß die Sonne das östliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie sich entfernt, so glühend heiß bescheint.
- B. 7. 8. Nicht über bem Ocean, sondern diesseits am Rande der Erde suchen wir den Ruheplatz der himmlischen Rosse; wir sinden keine Burg wie sie Ovid prächtig auserbaut: alles ist einfach und geht natürlich zu. Im letzten Osten also, an der Welt Gränze, wo der Ocean ans seste Land umkreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Helios, als nächster Nachbar zu betrachten, entbrennt sikr sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Merops, den Herrscher jener äußersten Erde, getraut, und der ältliche Mann empfängt mit Freuden den im stillen ihm zugebrachten Sohn.

Nachdem nun Phaëthon herangewachsen, gedenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Nymphe oder Halbgöttin zu verheirathen, der Jüngling aber, muthig, ruhm = und herrschsüchtig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß Helios sein Bater seh', verlangt Bestätigung von der Mutter und will sich sogleich selbst überzeugen.

Alymene. Phaethon.

#### Alnmene.

So bist du denn dem Chebett ganz abgeneigt? Goethe, sammtl. Werke. XXVI.

#### Phaëthon.

Das bin ich nicht; doch einer Göttin soll ich nahn-Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Berkaufend seinen Leib um Morgengift.

#### Alymene.

O Sohn, soll ich es sagen, dieses fürchte nicht. Phaëthon.

Was mich beglückt zu sagen, warum zauderst du? Alymene.

So wisse benn, auch du bist eines Gottes Sohn. **4**0. Phaëthon.

Und wessen?

#### Alymene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Rosse hergestellt erregt, Geweckt von Cos, hochbestimmten Weg ergreift; Auch mich ergriff. Du aber bist die liebe Frucht.

### Phaëthon.

**45**. Wie? Mutter, darf ich willig glauben was erschreckt? Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Werth, Wenn tieß mir gleich den ewig innern Flammenruf Des Herzens beutet, ber zum Allerhöchsten treibt.

#### Alymene.

Befrag' ihn felber! benn es hat der Sohn das Recht Den Vater bringend anzugehn im Lebensbrang. **50**. Erinner' ihn, daß umarmend er mir zugesagt, Dir Einen Wunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, bann glaube fest, daß Helios Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Mutter dir.

#### Phaëthon.

Wie find' ich mich zur heißen Wohnung Helios? Alymene.

Er selbst wird beinen Leib bewahren, der ihm lieb. Phaëthon.

Wenn er mein Bater wäre, du mir Wahrheit sprächst.

#### Alymene.

O glaub' es fest! Du überzeugst dich selbst dereinst. Phaëthan.

Genug! Ich traue beines Worts Wahrhaftigkeit.
60. Doch eile jetzt von hinnen! denn aus dem Palast Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.

65. Wenn dann der greise Vater von dem Schlummer sich Erhoben und der Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier beredet, eil' ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob dein Mund, o Mutter, Wahres sprach.

(Beibe ab.)

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht; man muß es vor Sonnenaufgang denken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hiervon ältere und neuere Beispiele wohl ansühren, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und immer wiederkehrende dramatische Zeit= und Ortseinheit der Alten und Neuern.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend und was darin vorgeht ganz morgendlich. Man hört noch die Nachtigall singen, wobei es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeitgesang mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

### Chor der Dienerinnen.

Leise, leise, weckt mir den König nicht!
70. Morgenschlaf gönn' ich jedem,
Greisem Haupt zu allererst.
Kaum noch tagt es,
Aber bereitet, vollendet das Werk!
Noch weint im Hain Philomele

75. Ihr sanft harmonisches Lied; In frühem Jammer ertönt "Iths, o Iths!" ihr Rufen. Spring=Ton hallt im Gebirg,. Felsanklimmender Hirten Musik:

- 80. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Zum wildaufjagenden Waidwerk Zieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers
- 85. Tönt des melodischen Schwans Lied. Und es treibt in die Wogen Den Nachen hinaus Windwehen und rauschender Ruderschlag. Aufziehn sie die Segel,
- 90. Aufbläht sich bis zum mitteln Tau das Segel. So rüstet sich jeder zum andern Geschäft; Doch mich treibt Lieb' und Verehrung heraus, Des Gebieters fröhliches Hochzeitsest Mit Gesang zu begehn: denn den Dienern
- 95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich sügenden Festen. Doch brütet das Schicksal Unglück aus, Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenossen. Zum frohen Hochzeitsest ist dieser Tag bestimmt.
- 100. Den betend ich sonst ersehnt, Daß mir am festlichen Morgen der Herrschaft das Brautlied Zu singen einst seh vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem Herrn den schönen Tag.
- 105. Drum tön', o Weihlied, zum frohen Brautsest! Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phaëthon; Her schreiten die dreie verbunden! O schweig' Mein Mund in Ruh!
- 110. Denn Großes bewegt ihm die Seel' anjetzt: Hin giebt er den Sohn in der Ehe Gesetz, In die süßen bräutlichen Bande.

#### Der gerold.

Ihr, des Okeanos Strand Anwohnende, Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg vom Bereich des Palastes!
Stehe von fern, Boll!

Shrfurcht hegt vor dem nahenden Könige! Heil entsprieße

Frucht und Segen dem heitern Bereine, Welchem ihre Nähe gilt,

Des Vaters und des Sohns, die am Morgen heut 120. Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund!

Leiber ist die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt sehn könnte. Ein Bater, der seinem Sohne ein seierlich Hochzeitsest bereitet, dagegen ein Sohn', der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegschleichen und ein gefährliches Abenteuer unternehmen wolle, machen den wirksamsten Gegensatz, und wir müßten uns sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt hätte.

Und da wäre denn zu vermuthen, daß wenn der Bater zu Gunsten des Chestands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe; die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen,

### Merops.

- — benn wenn ich Gutes sprach —

geben unserer Vermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt uns Licht und Leuchte. Setzen wir voraus, daß der Bater den Vortheil, das Leben am Geburtsorte fortzusetzen, herausgehoben, so paßt die ablehnende Antwort des Sohnes ganz gut:

## Phaëthon.

Auf Erden grünet überall ein Vaterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Besitz, an dem er so reich ist, hervorheben und wünschen, daß der Sohn in seine Fußstapfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

### Phaëthon.

Es sen gesagt! den Reichen ist es eingezeugt, Feige zu sehn; was aber ist die Ursach' deß?

125. Bielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblenbet wie des Glücks.

Wie es denn aber auch damit beschaffen mag gewesen sepn, auf diese Scene folgt nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir ver= muthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, worans schönere Motive hervorgehen, als aus dem Zuge selbst. Wahr= scheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Verwandte, Herkonmliche in das Costim seiner Fabel eingeslochten.

Indeß nun Aug' und Ohr des Zuschauers freudig und seierlich beschäftigt sind, schleicht Phaëthon weg, seinen göttlichen eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich herausstürmen; ganz nahe da unten ist ihre Auhestätte; wir sinden kein Hinderniß uns unmittelbar vor den Marstall des Phöbus zu versetzen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verlorene Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Bater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch folgendes. Wir nehmen an, daß Phaëthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Vater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Vaters werther, göttlicher Muth und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht folgendes schließen. Die Anerkennung ist geschehen; der Sohn hat den Wagen verlangt, der Vater abgeschlagen.

### Phổbus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterblichen, Den Bater, der den Söhnen, ungebildeten, Den Bürgern auch des Reiches Zügel überläßt.

Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Weise das Gesspräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

### Phaëthon.

130. Ein Anker rettet nicht das Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Ein einziger Borstand ist der Stadt Zu schwach, ein zweiter auch ist Noth gemeinem Heil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Ein= und Mehrherr= schaft umständlich seh verhandelt worden. Der Sohn ungeduldig zuletzt mag thätlich zu Werke gehen und dem Gespann sich nahen.

### Phobus.

Berühre nicht die Zügel,

Du Unerfahrner, o mein Sohn! ben Wagen nicht

135. Besteige, Leukens unbelehrt!

Es scheint, Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf kriegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend versetzt der Sohn:

### Phaëthsn.

Den schlanken Bogen haff ich, Spieß und Uebungsplat.

Der Bater mag ihn sodann im Gegensatz auf ein idpllisches Leben hinweisen.

## Phöbus.

Die fühlenden,

Baumschattenden Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borhergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie denn auch Ovid gar schön durch das Vorrücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst beforgte Vater unterrichtet hastig den auf dem Wagen stehenden Sohn.

## Phobus.

So siehst du obenum den Aether gränzenlos, 140. Die Erde hier im seuchten Arm des Oceans. \ Ferner:

> So fahre hin! Den Dunsttreis Libyens meide doch! Nicht Feuchte hat er, sengt die Räder dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicherweise durch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es dabei zugegangen; doch ist zu bemerken, daß die folgende Stelle Erzählung seh und also einem Boten angehöre.

## Angelos.

Nun fort! Zu den Plejaden richte deinen Lauf! Dergleichen hörend, rührte die Zügel Phaöthon, 145. Und stachelte die Seiten der Geslügelten. So ging's, sie flogen zu des Aethers Höh'. Der Vater aber, schreitend nah dem Seitenroß, Verfolgte warnend; dahin also halte dich! So hin! den Wagen wende dieserwärts!

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenden Hirten der Vershandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sos dann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergiebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein und zwar in der Ordnung, wie die heilige Ehestandsseier nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem Himmel, worauf jedoch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen, welche zu köstlichen lyrischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaëthon, von dem Blitze Zeus' getroffen, nahe vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseier dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonischen Hergang und läßt keine Spur merken von jenem Wirrwarr, womit Ovid und Nonnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann alles gleich wieder vorbei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glücklicherweise meistens erhalten ist.

### Alymene.

(Dienerinnen tragen ben tobten Phaëthon.)

- 150. Erinnys ist's, die flammend hier um Leichen webt, Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor! Ich din vernichtet! — tragt hinein den todten Sohn! — Drasch! Ihr hört ja, wie der Hochzeit Feiersang Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfrau'n naht.
- 155. Fort, fort! Und schnell gereinigt wo des Blutes Spur Vom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl!

Deilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft, Das zu verschließen mir alleinig angehört.

160. O Helios, glanzlenchtender! Wie hast du mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Namen weiß. Chor.

Hymen, Hymen!

Himmlische Tochter des Zeus, dich singen wir,

- 165. Aphrodite! Du der Liebe Königin, Bringst süßen Verein den Jungfrauen. Herrliche Kypris, allein dir, holde Göttin, Dank' ich die heutige Feier. Dank auch bring' ich dem Knaben,
- 170: Den du hüllst in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beide führt Unserer Stadt großmächtigen König, Ihr den Herrscher, in dem goldglanzstrahlenden
- 175. Palast zu der Liebe Freuden.
  Seliger du, o gesegneter noch, als Könige,
  Der die Göttin heimführt,
  Und auf unendlicher Erde
  Allein als der Ewigen Schwäher
- 180. Hoch sich preisen hört!

### Merops.

Du geh' voran uns! Führe diese Mädchenschaar Ins Haus und heiß' mein Weib den Hochzeitreihen jest Mit Festgesang zu aller Götter Preis begehn. Zieht, Hymnen singend, um das Haus und Hestia's

185. Altäre, welcher jedes frommen Werks Beginn Sewidmet sehn muß — — — — — — — — — — — — — Aus meinem Haus

Diener.

Mag dann der Festchor zu der Göttin Tempel ziehn.

190. O König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg

Den schnellen Fuß; denn wo des Goldes Schätze du Die herrlichen, bewahrest, dort — ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Anleg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's,

195. Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe das Gemach.

O eile selbst hinein, daß nicht Hephästos' Zorn

Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast
Aufloht am frohen Hochzeittage Phaethons!

### Merops.

Was sagst du? Sieh denn zu, ob nicht vom flammenden 200. Weihrauch des Altars Dampf in die Gemächer drang!

### Diener.

Rein ist der ganze Weg von dort und ohne Rauch. Merops.

Weiß meine Gattin, oder weiß sie nichts davon?

#### Diener.

Ganz hingegeben ist sie nur dem Opfer jett.

## Merops.

So geh' ich; denn es schafft aus unbedeutendem 205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du, des Feuers Herrin, o Persephone, Und du, Hephästos, schützt mein Haus mir gnadenreich!

#### Chor.

O wehe, weh mir Armen! wohin eilt Mein beflügelter Fuß? Wohin?

- 210. Zum Aether auf? Soll ich in dunkelem Schacht Der Erde mich bergen? O weh mir! Entdeckt wird die Königin, Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn, Ein Leichnam geheim.
- 215. Nicht mehr verborgen bleibt Zeus' Wetterstrahl, Nicht die Gluth mehr, mit Apollon die Verbindung nicht. O Gottgebeugte! Welch ein Jammer stürzt auf 'dich? Tochter Okeanos', Eile zum Vater hin!

220. Fasse sein Knie, Und wende den Todesstreich von deinem Nacken! Merops.

D Wehe! Weh!

Chor.

- O hört ihr ihn, des greisen Vaters Tranerton? Merops.
- D weh, mein Kind!

Chor.

225. Dem Sohne ruft er, der sein Seufzen nicht vernimmt, Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann.

Nach diesen Wehklagen erholt man sich, bringt den Leichnam aus dem Palast und begräbt ihn. Vielleicht daß der Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wissen nöthig; wie denn vermuthlich die von Vers 143 — 149 eingeschaltete Stelle hieher gehört.

Alymene.

Bermobert ungesalbt im Erdengrab.

# Zum Phaëthon des Guripides.

1823.

Die vom Herrn Professor und Ritter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie alles, was von diesem edlen Geist= und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes kräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Productionen des großen Tragisers vor mir zu sehen; ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstlickte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Professoren Göttling und Riemer, in Iena und Weimar, behülflich, durch Uebersetzen und Aufsuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente dieses unschätzeren Werls. Die Vorarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingschen Uebersstung der von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonsstigen Bruchstlicken, die der Musgrave'schen Ausgade, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415 hinzugesügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgade war, etwas Zerstücktes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so sand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angebeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungskraft und des Gefühls.

## Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf dessen Herkunft jedoch einiger Verbacht geworfen wird.

# Alymene. Phaëthon.

Dem Jünglinge widerstrebt's, eine Göttin, wie sie ihm beschieden ist, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet sehn will; die Mutter ents deckt ihm, daß auch er der Sohn eines Gottes, des Sonnengottes, seh; der kühne Jüngling will es sogleich exproben.

# Chor der Dienerinnen.

Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Ahnung irgend eines Unheils; Hausgeschäfztigkeit.

## gerold.

Der die Menge bei Seite weist.

# Merops und Phaëthon.

Zarteste Situation, deren Aussührung sich kaum denken läßt. Der bejahrte Vater kann dem Sohne alles irdische Glück an diesem Tage überliefern, der Sohn hat noch anderes im Sinne; das Interesse ist

verschieden, ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Vorsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichkeiten noch einen abenteuerlichen Versuch zu machen, nicht verrathen werde.

Chor der Sepleute

sammelt und ordnet sich wie der Zug vorschreiten soll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charakteristischer Bewegung.

Von hieraus begeben wir uns gern zu dem Rastorte des Helios.

Die unruhige schlaflose Göttin treibt den Helios aufzufahren; er verssagt sich nicht ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen Hirten und Jägerstnaben vorzuwerfen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chors.

Belios. Phaëthon.

Heftig schnelle Verhandlung zwischen Vater und Sohn; letzterer bemeistert sich bes Wagens und fährt hin.

Wir wenden uns wieder vor den Palast des Merops.

Chor der Seftleute,

mitten in dem Vorschreiten der Festlichkeit. Donnerschlag aus heiterem Himmel; Bangigkeit.

Alymene. Nachee Dienerinnen.

Phaëthons Leichnam wird gefunden und versteckt.

Chor der Vorigen.

Hat sich vom Schreck erholt und verfolgt die Feierlichkeit.

Merops.

Eben diese Functionen fördernb.

Diener.

Brandqualm im Hause verkündend.

Nachte Dienerinnen.

Jammer des Mitwissens.

ţ

Alymene. Leichnam.

Es geschieht die Bestattung.

Ein Sote.

Der Frühhirten einer, Zeuge des Vorgangs, berichtet was zu wissen nöthig.

Möge die Folgezeit noch einiges von dem höchst Wlinschenswerthen entdecken und die Kläcken authentisch ausstüllen! Ich wünsche Glück denen die es erleben und ihre Augen, auch hierdurch augeregt, nach dem Altersthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlichsteit reine Vildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da es ohne labyrinthische Exposition uns gleich zum Höchsten und Würdigsten führt, und mit bedeutenden Gegen= sätzen auf die naturgemäßeste Weise ergötzt und belehrt.

## Euripides Phaethon.

(Bu oben S. 344.)

1826.

Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaëthon, worliber wir uns auf Anregung eines kenntnifreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten die fragliche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende des vorletzten Acts, um nach unserer Theatersprache zu reden, Phasthon von seinem göttlichen Bater die Führung des Sonnenswagens erbeten und ertrotzt, folgt ihm unsere Einbildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn und zwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge sassen, mit Furcht und Entsetzen. In des irdischen Baters Hause jedoch gehen die Hochzeitsanstalten immer fort; schon hören wir in der Nähe seierliche Humnen erschalten, wir erwarten tas Auftreten des Chors. Nun erfolgt ein Donnerschlag; der Sturz des Unglückseligen aus der Höhe geschieht außerhalb des Theaters, und in Gefolg oben angeführter Resstauration wagte man schon solgende Bermuthung. Wir denken uns das Phänomen als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein dei heiterem Himmel herabstürzte, in die Erde schläge und sodann alles wieder vorbei wäre: denn sodald Klymene den todten Sohn versteckt hat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem Festgesange sort.

Run sinden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaxagoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne sep eine durchglühte Metallmasse,  $\mu i \delta \rho o \varsigma \delta i d \pi \nu \rho o \varsigma$ , wahrscheinlich, wie der ausmerkende und solgernde Philosoph sie aus der Esse halbgeschmolzen unter den schweren Hämmern gesehen. Bald darauf heißt es, daß er auch den Fall des Steins bei Aigos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne herunter sallen. Daher habe auch Enripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Phaëthon einen Goldklumpen genannt,  $\chi \rho \nu \sigma \delta a \nu \beta \tilde{\omega} \lambda o \nu$ .

1

Ob uns nun schon die Stelle des Tragikers nicht vollständig übrig geblieben, so können wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabskürzenden brennenden Jüngling die Rede sep.

Man überzeuge sich, daß Phasthon, den Sonnenwagen lenkend, sür kurze Zeit als ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gedacht werden müsse; daß ferner Zeus in der Tragödie, die unselige Abirrung unmittelbar merkend, großes Unheil, wie es Ovid und Ronnus ausgemalt, zu verhüten, zugleich aber einen enggehaltenen lakonischen Hergang der Tragödie zu begünstigen, mit dem Blitz alsobald drein geschlagen. In der Berslechtung eines solchen Augenblicks ist es gleichlautend, ob die Sonne selbst, oder, sich absondernd von ihr, ein seuriger Metallkumpen, oder der wagehalsige Führer als entzündetes Meteor herunterstürze. Höchst willsommen muß dem hochgebildeten Dichter dieses Zweideutige gewesen sehn, um seine Naturweisheit hier eingreisen zu lassen. Dieses Ereignis war von großem theatralischem Effect; und doch nicht abweichend von dem wie es in der Welt herzugehen pslegt: denn wir würden uns noch heutiges Tags von einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen lassen, wenn er sich bei irgend einer Feier vernehmen ließe.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragment von Markland (Becks Ausgabe des Euripides Thl. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von xpvota páddet pdoyl hielt und darüber von Porson zu Eurip. Drest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sehn, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ansdruck des Anaxagoras beruft. Bergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II. 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quidus diedus saxum casurum esset de sole. — Quod si

quis praedictum credat, simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse, solvique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam papidem in eo fuisse credatur: decidere tamen crebro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches und zwar dessen achtem Capitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Verhältniß, folgendes aus: es hätten einige der Phthagoräer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaethons niedergefallen seh.

Hieraus ergiebt sich benn, daß die Alten das Niedergehen der Meteorsteine durchaus mit dem Sturze Phasthons in Berknüpfung gestacht haben.

## Die Bacchantinnen des Euripides.

1826.

Semele, Tochter des Thebaischen Herrschers Kadmus, in Hoffnung dem Vielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knade Bacchus gerettet, im Berborgenen aufgepslegt und erzogen, auch des Olymps und eines göttlichen Dassenns gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zügen in die Sesheimnisse des RheasDienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen und fördert sie aller Orten, insgeheim einschmeichelnde Mosterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Völlerschaften ausbreitend.

Und so ist er im Beginn der Tragödie, von lydischen enthusiastischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Baterstadt, will daselbst als Gott anerkannt sehn und Göttliches erregen. Sein Großvater Kadmus lebt noch, uralt; er und der Urgreis Tiresias sind der heiligen Weihe günstig und schließen sich an. Pentheus aber, auch ein Enkel des Kadmus, von Agave, jetzt Oberhaupt von Theben, widersetzt sich den Religionsneuerungen, und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttlichen Ursprung des Bacchus nicht anerkennen. Zwar giebt man zu, er seh ein Sohn der Semele, diese aber, eben deswegen weil sie sich sälschlich als Geliebte Iupiters angegeben, vom Blitz und Feuerstrahl getrossen worden.

Pentheus behandelt nun daher die vom Bacchus als Chor eingeführten lydischen Frauen auf das schmählichste; dieser aber weiß sich und die Seinigen zu retten und zu rächen, und dagegen Agaven mit ihren Schwestern und die andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und von begeisterter Wuth angefacht, nach dem ominösen Sebirg Kithäron, woselbst der verwandte Attäon umgekommen, hinauszustreiben. Dort halten sie sich für Jägerinnen, die nicht allein dem friedelichen Hochwild, sondern auch Löwen und Panthern nachzusagen berusen sind; Pentheus aber, auf eine abenteuerliche Weise gleichfalls verwirrt, von gleichem Wahnsinn getrieben, folgt ihrer Spur, und wird, sie beslauschend, von seiner Mutter und ihren Gefährten entdeckt, aufgejagt als Löwe, erschlagen und zerrissen.

Das Haupt, vom Körper getrennt, wird nui als würdige Beute auf einen Thyrsus gesteckt, den Agave ergreift und damit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Cadmus, der eben des Sohnes Glieder, kümmerlich aus den Gebirgsschluchten gesammelt, hereinbringt, begegnet sie, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenhaupt, das sie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem Uebermuth ein großes Gastmahl angestellt; der Bater aber jammervoll beginnt:

#### Cadmus.

D Schmerzen! gränzenlose, nicht dem Blick zu schaun! Todtschlag geübt, ein jammervolles Händewerk. Mag dieß den Göttern hochwillkommnes Opfer sehn; Zum Gastmahl aber rufst du Theben, rufest mich. D weh des Unheils, dir zuerst und mir sodann! So hat der Gott uns, zwar gerecht, doch ohne Maß, Obschon Verwandte, zugeführt dem Untergang.

#### Agave.

So düster lustlos wird das Alter jeglichem Getrübten Auges. Aber möge doch mein Sohn Jagdglücklich sehn, nach mütterlichem Vorgeschick, Wenn er, thebaisch=jungem Volke zugesellt, Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich Allein zu messen. Vater, warnen wir ihn doch! Mit grübelhaftem Uebel nie befass' er sich. Wo ist er denn? wer bringt ihn vor mein Auge her? O ruft ihn, daß er schaue mich Glückselige! Cadmus.

Weh! weh! Erfahrt ihr jemals, was ihr da gethan, Schmerz wird euch schmerzen, grimmig: bleibt ihr aber so Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Wenn auch nicht glücklich, glaubt ihr euch nicht unbeglückt. Agane.

Was aber ist Unrechtes hier und Kränkenbes? Cadmus.

So wende mir zuerst bein Auge ätherwärts. Agane.

Wohl denn! Warum besiehlst du mir hinaufzuschaun? Cadmus.

Ist er, wie immer, ober siehst du Aenderung? Agave.

Biel glänzender, denn sonst, und boppelt leuchtet er. Cabmus.

So ist ein Aufgeregtes in der Seele dir.

Agane.

Ich weiß nicht, was du sagen willst, doch wird es mir Als ein Bestnnen, anders aber als es war.

Cadmus.

Bernimmst mich also beutlich und erwiederst klug? Agave.

Vergessen hab' ich, Bater, was zuvor ich sprach. Cadmus.

In welches Haus denn famst du bräutlich eingeführt?

Dem Sohn des Drachenzahns ward ich, dem Echion. Cadmus.

Und welchen Knaben gabst dem Gatten du daheim? Agave.

Pentheus entsprang aus unser beiben Einigkeit.

Und wessen Antlitz sührst du auf der Schulter hier?

### Agave.

Des Löwen, wie die Jägerinnen mir gereicht. Cadmus.

So blide grad' auf! wenig Mühe kostet es., Agave.

Ach, was erblick ich? trage was hier in der Hand? Cadmus.

Betracht' es nur, und lerne deutlich, was es ist! Agave.

Das größte Leiben seh' ich Unglückselige. Cadmus.

Dem Löwen boch vergleichbar nicht erscheint dir dieß? Agave.

Nein, nicht! von Pentheus trag' ich jammervoll das Haupt.
Cadmus.

Bejammert lange, früher als bu's anerkannt.

Agave.

Wer tödtet' ihn? wie kam er doch in meine Faust? Cadmus.

Unsel'ge Wahrheit, wie erscheinst du nicht zur Zeit! Agave.

Sprich nur, das Herz hat dafür auch noch einen Puls. Cadmus.

Du, du erschlugst ihn, beine Schwestern würgten mit. Agave.

Wo aber kam er um? zu Hause? braußen? wo? Cadmus.

Von seinen Hunden, wo Attäon ward zerfleischt. Agave.

Wie zum Kithäron aber kam ber Unglücksmann? Cadmus.

Dem Gott zum Trotze, beiner auch, ber Schwärmenben. Agave.

Wir aber dort gelangten an ihn welcher Art? Cadmus.

Ihr rastet, raste bacchisch doch die ganze Stadt.

### Agave.

Dionysos, er verbarb und: dieß begreif' ich nun. Cadmus.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt. Agave.

Allein der theure Leib des Sohnes, Bater, wo?

## Homer noch einmal.

1826.

Es giebt unter ben Menschen gar vielerlei Widerstreit, welcher aus den verschiedenen einander entgegengesetzen, nicht auszugleichenden Denkund Sinnesweisen sich immer auß neue entwickelt. Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt, und in dem Grade triumphirt, daß die entgegengesetze sich in die Enge zurückziehen und sir den Augenblick im stillen verbergen muß, so nennt man jenes Uebergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wesen treibt.

In den früheren Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine solche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Völker und vielzährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensätze zu gleicher Zeit hervortreten, und sich einander das Gleichgewicht halten können, und wir achten dieß für die wünschenswertheste Erscheinung.

So haben wir zum Beispiel in Beurtheilung alter Schriftsteller uns im Sondern und Trennen kaum auf den höchsten Grad der Meisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche sich das Bereinen, das Bermitteln zu einer theuern Pflicht machend, uns, nachdem wir den Homer einige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengefügtes, aus mehreren Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abermals freundlich nöthigt ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höheren Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe vorzustellen. Und dieß geschieht denn auch im Zeitgeiste, nicht verabredet, noch überliefert, sondern proprio motu, der sich mehrfältig unter verschiedenen Himmelsstrichen hervorthut.

II.

Französische Literatur.

• , • • ١ •

## Don Alonzo, ou l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy. IV Tomes. Paris 1824.

1824.

Ein merkwürdiger, historischer Roman! Diese Art Schriften standen sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Geschichte in Fabel verwandelten, und unsere historische, mühsam erworbene, reine Anschauung durch eine irregeleitete Einbildungskraft zu verwirren pflegten. Zeit aber hat man ihnen eine andere Wendung gegeben: man sucht der Geschichte nicht sowohl durch Fictionen als durch die Kraft dichterischen Bilbens und Darstellens zu Hülfe zu kommen, und sie dadurch erst recht ins Leben einzuführen. Dieses ist nun mehr ober weniger zu erreichen, wenn man wirkliche Hauptfiguren auftreten, sie durchaus rein historisch porträtirt ihrem Charakter gemäß handeln läßt, die Gestalten der Umgebung sodann nicht sowohl erfindet, als zeitgemäß zu bilden ver= steht, so daß die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epochen durch Individuen symbolisirt, diese aber durch allen Berlauf und Wechsel so durchgehalten werden, daß eine große lebendige Masse von Wirklichkeiten sich zu einem glaubwürdigen, überredenden Ganzen vereinigt. und abrundet.

Walter Scott gilt als Meister in diesem Fache; er benützte den Bortheil, bedeutende, aber wenig bekannte Gegenden, halbverschollene Begebenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten kunstreich aufzustellen und so seinen kleinen halbwahren Welten Interesse und Beifall zu verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ist schon kühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhafte Personen porträtirt, so

kann ihm die Tagsgeschichte gleich nachkommen, und was die erfundenen betrifft, so lassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgenossen überall denken und handeln, davon haben wir Empsindung und auch wohl Begriff.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwickeln, wäre eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher oder später, im Original oder Uebersetzung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sehn müsse, ergiebt sich aus folgendem Berzeichniß der von vorn herein handelnden Personen, das um so nöthiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten öfters wiederstommen und sich dermaßen kreuzen, daß nur ein ausmerksames, wiedersholtes Lesen uns eine deutliche Vorstellung von den wechselseitigen Einswirkungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmeldezettel öfters zu Rathe ziehen.

#### Alonzo.

### Siftorifcher Roman.

## Personen ber einleitenben Erzählung.

Der Autor, Franzose, Reisender, tritt 1820 an der Westseite über die spanische Gränze.

Don Geronimo, Alcade von Urdax, zugleich Wirth einer geringen Herberge.

Donna Uraca, deffen Gattin.

Don Juan de Dios, älterer Sohn, Studirender.

Francisco de Paula, jüngerer Sohn, zum geistlichen Stande bestimmt; einstweilen Hausknecht.

Pajita, auch Francisca, nettes Mädchen, Nichte.

Pater Procurator, ein Dominicaner.

Antonio, Betturin, Liebhaber ber Pajita.

Unbekannter, geheimnisvoll.

Intendant eingezogener Güter,

Constitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Bater von Pajita.

Madame Hiriart, Wirthin zu Ainhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Carls III (1788) beginnt.

Don Louis, entlassener Officier.

Donna Leonora, beffen Gemahlin.

Alonzo.

Maria de las Angustias, nachher vermählte Kinder. Marquise von C. Pablo.

Fray Fsiboro, Inquisidor von Mexico.

Carl IV, König von Spanien.

Maria Louise, Königin von Spanien.

Prinz von Afturien, Sohn und Thronfolger.

Godon, Herzog von Alcudia, Friedensfürst, Günstling, Beherr=scher des Reichs.

Enriquez, sonst berühmt im Stiergefechte, jetzt Invalib.

Antonio, Betturin, Gracioso. Siehe oben in der Einleitung.

Fray Aparicio, junger Pfaffe, bessen Bruder.

Commissarius zu Salamanca, Hauswirth bes studirenden Alonzo.

Donna Engrazia, Hauswirthin.

Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmagb.

Sir Georges Bellesley, Engländer von Einfluß.

Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R. Gouverneur von Havanna.

Don Carlos, sein ältester Sohn, Gardeofficier, Ritter der Puerta del Sol.

Don Jahme T., vornehmer Wüstling, Bruder des Don Carlos. Der Graf von D. Donna-Matea, seine Gemahlin.

Aldouza, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Kaufmann von Cabir.

Ines, ihre Kammerfrau.

Margarita, ihr Kammermäden.

Don Osorio, Marquis von C., Schwager des Herzogs von L.

Der Graf von X., Günstling bes Glinstlings Godop.

Sor Maria de los Dolores, Aebtissin, Wittwe des Bruders vom Marquis von C.

Conducteur eines Fuhrwerks.

Hidalgo de Xativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Zeiten für Desterreich gegen die Bourbons gesinnt.

Don Lope, geheimnißvoller Officier, des Prinzen von Asturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nun durch eine reichliche Stelle in Amerika belohnt.

Der Prälat Isiboro. Siehe oben.

Hienit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verlassen unsern Helden in dem Augenblick, da er nach Amerika in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplatz der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zurlick, so sindet er sich in bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushülfe übernahmen wir die Bemühung vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, und die Schwierigkeiten, auf die man beim Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist, erzählen: der Reisende, der Berssasser des Manuscripts von Ainhoa, ein Einstedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Bersasser sreilich den großen Vortheil hat, sie als gegenwärtig dei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Tode Carls III (1788) an dis auf den nächst heutigen Tag, durch Augenzeugen von den merkswärdigen Fortschritten der großen Verwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werden uns aber nicht etwa hinter einander,

sondern über einander geschoben vorgelegt, worein wir uns denn zu sinden und uns desto ausmerksamer beim Lesen zu benehmen haben.

Hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Vortrag des Verfassers bewundern, und zugleich seine freie Uebersicht über die laufenden Welthändel mit Beifall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen jeden für seine Partei und wider die Gegner aussührlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wild=widersprechenden Geister, worans denn die vielleicht nicht zu schlichtende Verwirrung entspringt, zuletzt redlich vollendet. So wird zum Beispiel anfangs von jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und Heersührer zum günstigsten.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Werkes die französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreift eine der mißwollenden Kritik nicht fremde Manier den Autor herabzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgsliche, unmögliche Eigenschaften, versichert, das Werk seh schlecht, weil es diese Bedingungen nicht ersülle; im Einzelnen seh es lobenswürdig, das Sanze aber müsse cassirt und umgeschrieben werden.

Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Strecke vorwärts geschritten, so wird er zuletzt wie Biliam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Versuch belehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedensheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à résléchir. Je n'en connais pas qui ossre une peinture plus vraie des moeurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule: il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excés des forces de la jeunesse dans la

complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, daß der Parteischriftsteller einem von der Gegensseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aufs höslichste; doch sagen wir zugleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, denjenigen Vorzug worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

## bie Bietät

die man freilich nicht in den Handlungen der aufgeführten Perfonen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemüth und Geiste des Berfassers zu suchen hat.

Bietät, ein im Deutschen bis jetzt jungfräulich keusches Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt, und als ein fremdes glücklicherweise bei Scite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein edler Vorsahr, und gesteht ihr zu, sie seh sundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dießmal herauszulassen, verbeut uns Tag und Plat; deshalb sagen wir kürzlich nur so viel.

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlichkeit, uns nöthigen ihr eine Art von radicalem Bösen, eine Erbsünde zuzuschreiben, so fordern andere Manisestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Güte, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Ehrfurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit ins Leben, zur Deffentlichkeit gelangt, nennen wir Pietät, wie die Alten.

Mächtig zeigt ste sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einwirkung von Geschwistern über Bluts=, Stammes= und Landesverwandte, erweist sich wirksam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schützlinge, Diener, Knechte, Thiere und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt alles und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Letztes, Bestes dem Himmel zu; sie allein hält der Egoisterei das Gegensgewicht, sie würde, wenn sie durch ein Wunder augenblicklich in allen

Menschen hervorträte, die Erbe von allen den Uebeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar krank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei der größten Ausstührlichkeit immer nur zu wenig sagen; deswegen zeuge der Verkasser mit kurzen Worten sür sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses; il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir reçu.

Und wäre nicht diese heilige Gnade Gottes und der Natur in unserm Freunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt sehn, das wir mit Bewunderung im Laufe des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen fanden? Möze sie vielen deutlich werden und manches beunruhigte Gemüth mit seinem Zustande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos voeux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'a ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

# Ocuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'Allemand: précédées d'une notice biographique et littéraire.

Volumes. 8.

#### 1826.

In dem Augenblick, da der deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, in wiesern sie eine Sammlung von Goethe's vieljährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sehn zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im allgemeinen an deutschem Bestreben Theil gesnommen, weniges davon gekannt, das Wenigste gebilligt hat.

Nun dürfen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig beklimmert und sie gegensseitig nicht zum günstigsten beurtheilt haben. Merkoltrdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir au uns selbst schätzen, auch von ihnen ansing geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ausbreitenden Kreise.

Woher diese Wirkung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bedentende Umstand hervorgehoben, daß Franzosen sich entschieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Productionen mit dem besten Willen zu Werke; eine tuchtige und zugleich ausdauernde Energie könne man ihm nicht ableugnen; und nun mußte freilich aus einer solchen Uebersicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jede Nation, sodann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derfelben aus und an ihnen selbst zu erkennen, auch was noch mehr ist, nach ihnen selbst zu beurtheilen habe. Und so darf uns denn im weltbürgerlichen Sinne wohl freuen; daß ein durch so viel Prüfungs = und Läuterungs = Epochen durchgegangenes Bolk sich nach frischen Quellen umsieht um sich zu erquiden, zu stärken, herzustellen, und sich deßhalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht zu einem vollenbeten, anerkannten, sondern zu einem lebendigen, selbst noch im Streben und Streiten begriffenen Nachbarvolke hinwendet.

Aber nicht allein auf ben Deutschen richten sie ihre Aufmerksamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italiäner; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in drei Nach= und Umbildungen gleichzeitig auf drei Theatern günstig aufnehmen, wenn sie Musäus' Mährchen übersetzen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls ein= heimisch, und sie wissen die Berdienste Manzoni's nach Gebühr zu würdigen.

Ja wenn man genau auf den Sang den sie nehmen Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freissuniger Kritik zu übertreffen auf den Weg gelangen. Möge sich dieß ein jeder, den es angeht, gesagt sehn lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Sünstiges oder Ungünstiges über uns und andere Nachbarnationen

aussprechen. Dieß seh hinreichend, um eine Recension der obengenannten Uebersetzung anzukündigen, die wir in abkürzendem Auszug hiermit einsführen wollen. Zu lesen ist sie Globe 1826. No. 55—64.

Der Referent fängt damit an, daß er die frühern und spätern Wirkungen Werthers in Frankreich charakteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An der Langsamkeit, mit welcher Goethe's Ruf sich bei uns verbreitete, ist größtentheils die vorzüglichste Eigenschaft seines Geistes schuld, die Originalität. Alles was höchst vriginal ist, d. h. stark gestempelt von dem Charakter eines besondern Mannes oder einer Nation, daran wird man schwerlich sogleich Geschmack finden, und die Originalität ist das vorspringende Berdienst dieses Dichters; ja man kann sagen, daß in seiner Unabhängigkeit er diese Eigenschaft, ohne die es kein Genie giebt, bis zum Uebermaß treibe. Sodann bedarf es immer einer gewissen An= ftrengung, um uns aus unsern Gewohnheiten herauszufinden und bas Schöne zu genießen, wenn es unter neuer Gestalt vor uns tritt. Aber bei Goethe ist es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es für ein jedes seiner Werke erneuern; benn alle sind in einem verschiedenen Geiste verfaßt. Wenn man von einem zum andern geht, so tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannichfaltigkeit kann freilich faule Imaginationen erschrecken, ausschließenden Lehrweisen ein Aergerniß geben; aber diese Mannichfaltigkeit des Talents ist ein Zauber für Geister, die sich genug erhoben, um es zu begreifen, kräftig genug sind ihm zu folgen.

"Es giebt Menschen, beren stark ausgesprochener Charakter uns ansfangs in Erstaunen setzt, ja abstößt; hat man sich aber ihrer Art und Weise befreundet, so schließt man ihnen sich an, gerade um der Eigenschaften willen, die uns erst entsernten. So sind die Werke unseres Dichters; sie gewinnen wenn man sie kennt, und um sie zu kennen, muß man sich die Wähe geben sie zu studiren; denn oft verbirgt die Seltsamkeit der Form den tiesen Sinn der Idee. Senug, alle andern Dichter haben einen einsörmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen: aber er ist immer so unterschieden von den andern und von sich selbst; man erräth oft so wenig wo er hinaus will; er verräckt dergestalt den gewöhnslichen Gang der Kritik, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn

ganz zu genießen, eben so wenig literarische Borurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fände man eben so schwer einen Leser, der davon völlig frei wäre, als einen Poeten, der, wie er, sie alle unter die Füße getreten hätte."

"Man darf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht populär in Frankreich ist, wo man die Mühe fürchtet und das Studium, wo jeder sich beeilt über das zu spotten, was er nicht begreift, aus Furcht ein anderer möge vor ihm darüber spotten, in einem Publicum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich fällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist ein Werk zu versbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen, warum es andere schön sinden. Man begreift, daß vielleicht mehr Seist nöthig ist, um den Werth einer fremden Literatur zu schätzen, als zu bemerken, daß sie fie fremd ist, und das sür Fehler zu halten, was sie von der unsrigen unterscheidet. Man sieht ein, daß man sich selbst verkürzt, wenn man neue Senüsse der Kitelmäßigkeit willen, der Unfähigkeit zu genießen, der Sitelkeit nicht zu versiehen, des Stolzes nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Lausbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande, wie ungefähr jest in Frankreich. Man war mübe dessen was man hatte, und wußte nicht was an dessen Stelle zu setzen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorien auf Theorien, in Erwartung von Meisterstüden. Die Verfasser dieser Lehrgebäude rühmten die künftigen Resultate ihrer Sätze und bestritten die Hoffnungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lebhaftigkeit, welche an den Zorn der beiden Brüder in Tausend und Einer Nacht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinder verseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen dieser Streit der Meinungen einen Augenblick von der Poesie abgewendet hatte, ward bald durch einen herrischen Beruf wieder zurückgeführt; und sogleich beschloß er den Stoff seiner Productionen in sich selbst zu suchen, in dem was ihm Gefühl oder Nachdenken darreichte; er wollte nichts malen, als was er gesehen oder gefühlt hatte, und so sing für ihn die Gewöhnung an, woran er sein ganzes Leben hielt, als Bild oder Drama dassenige zu realissten, was ihn erfreut,

geschmerzt, beschäftigt hatte. Und so gedachte er seiner Art, die äußern Gegenstände zu betrachten, eine Bestimmtheit zu geben und seine innerlichen Bewegungen zu beschwichtigen. Dieses bezeugt er uns selbst, und sein ganzes literarisches Leben ift in jenen merkvürdigen Zeilen zusammen= Liest man ihn, so muß man von dem Gedanken ausgehen, daß ein jedes seiner Werke auf einen gewissen Zustand seiner Seele ober seines Geistes Bezug habe; man muß barin die Geschichte der Gefühle suchen, wie der Ereignisse, die sein Dasehn ausfüllten. Also betrachtet, geben ste ein boppeltes Interesse, und dasjenige was man für den Dichter empfindet ist nicht das geringste. Und wirklich, was sollte man interes= santer finden, als einen Menschen zu sehen, begabt mit reiner Empfin= dungsfähigkeit, einer mächtigen Einbildungskraft, einem tiefen Nachdenken, der sich mit voller Freiheit dieser hohen Eigenschaften bedient, unabhängig von allen Formen, durch das Uebergewicht seines Geistes die eine nach ber andern brauchend, um ihnen den Stempel seiner Seele aufzuprägen! Welch ein Schauspiel, einen kühnen Geist zu sehen, nur auf sich selbst gestützt, nur seinen eigenen Eingebungen gehorchend! Giebt es wohl etwas Belehrenderes, als sein Bestreben, seine Fortschritte, seine Berirrungen? Aus diesem Gesichtspunkt verdient unser Dichter betrachtet zu werden, und so werden wir ihn in diesen Blättern beschauen, bedauernd, daß ihr Zweck unsere Studien über ihn nur auf seine Theaterstücke beschränkt hat, und daß die Gränzen eines Journals uns nöthigen sein Leben nur oberflächlich zu stizziren."

Hier betrachtet nun der wohlwollende Recensent das körperliche und sittliche Mißgeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aber, bedeutender und weitausgreifender im Faust manifestirt.

"Die Unbilden, welche der ersten Liebe des Dichters folgten, hatten ihn in distere Niedergeschlagenheit geworfen, welche noch durch eine epischemische Melancholie vermehrt ward, damals unter der deutschen Jugend durch Berbreitung Shakspeare's veranlaßt. Eine schwere Krankheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnesart hinzu, woraus sie vielleicht entstanden war. Der Ilingling verbrachte mehrere Jahre in solchen Leiden, wie die ersten Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele die sich selbst sucht, gar oft einer glühenden Einbildungskraft zu sühlen

geben, ehe sie für ihre Thätigkeit den Zweck gefunden hat, der ihr gemäß ist. Bald aufgeregt, bald entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Zweisel wendend, wandelbar in seinen Studien, seine Neigungen selbst zerstörend, gereizt durch die Gesellschaft, erdrückt durch die Einsamkeit, weder Energie stihlend zu leben noch zu sterben: so war er in eine schwarze Traurigkeit gefallen, einen schwerzlichen Zustand, aus dem er sich erst durch die Darstellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an Faust eingab.

"Aber indessen das wirkliche Leben, wie es die gegenwärtige Societät bestimmt und geordnet hat, ihn durch sein ganzes Gewicht erdrückte, freute sich seine Einbildungskraft in jene Zeiten freier Thätigkeit zu flüchten, wo der Zweck des Dasehns klar vorlag, das Leben stark und einsach. Es schien dem melancholischen entmuthigten Jüngling, daß er bequemer unter dem Harnisch des Kriegsmannes gelebt hätte, besser in der sesten Burg des Ritters; er träumte sich das alte Deutschland mit seinen eisernen Männern und rohen freisinnigen abenteuerlichen Sitten. Der Anblid gothischer Gebände, besonders des Doms zu Straßburg, belebte mun völlig sür ihn jenes Zeitalter, das er vermiste. Die Geschichte, welche der Herr von Berlichingen mit eigener Hand schrieb, bot ihm das Muster, das er suchschen, und gewährte ihm den Grund seiner Dichtung. Und sentstand in seinem Kopse das Werk, das Deutschland mit Entzücken auf nahm und für ein Familienbild erkannte.

"Götz von Berlichingen ist ein Gemälde ober vielmehr eine weitgreisende Stizze des sechzehnten Jahrhunderts: denn der Dichter, welcher erst die Absicht hatte es auszubilden und in Verse zu bringen, entschied sich solches in dem Zustand wie wir es besitzen, herauszugeben. Aber jeder Zug ist so richtig und sest, alles ist mit so großer Sicherheit und Kühnheit angedeutet, daß man glaubt einen der Entwürse des Wichel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet daß im Götz kein Wort seh, das nicht tresse; alles geht auf die Hauptwirkung los, alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsebenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen, das Mittelalter seh eigentlich der Held dieses wunderlichen Dramas; man sieht es leben und handeln, und dastir interessirt man sich. Das Mittelalter athmet ganz und gar in diesem Götz mit der eisernen Hand: hier

ist die Kraft, die Rechtlichkeit, die Unabhängigkeit dieser Spoche; sie spricht durch den Mund dieses Individuums, vertheidigt sich durch seinen Arm, unterliegt und stirbt mit ihm."

Nachdem der Recensent den Clavigo beseitigt, und mit möglichster Artigkeit das Schlimmste von Stella gesagt hat, gelangt er zu der Spoche, wo der Dichter in die Welt, ins Geschäft eintretend, eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Rauheit seiner Jugend verliert, und sich undewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Referent mit eben so viel Ausssührslichkeit als Geneigtheit in folgendem behandelt.

"Eine Reise nach Italien konnte kein gleichgliltiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Atmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen deutschen Cirkel um- wölken mag, unter den glücklichen Himmel von Rom, Neapel, Palermo versetzt, empfand er die ganze poetische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwichen dem Kreis, der sie zu verengen strebte, sühlte er sich zum erstenmal im Besitz aller seiner Kräfte, und hatte seitdem an Ausdehnung und Heiterkeit nichts mehr zu gewinnen. Bon dem Augenblick an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Conceptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Ausstührung, wonach man vielleicht in der Poesse wie in der Walerei den Künstler am sichersten mißt, stets für vollkommen zu halten sehn.

"Nach dem Bekenntniß aller Deutschen sindet sich dieses Verdienst im höchsten Grade in zwei Stücken, welche sich unmittelbar auf diese Spoche seiner Laufbahn beziehen, in Tasso nämlich und Iphigenien. Diese beiden Stücke sind das Resultat einer Vereinigung des Gefühls der äußern Schönheit, wie man sie in der mittägigen Natur und den Denkmalen des Alterthums sindet, von einer Seite, und von der andern des Zartesten und Allerseinsten, was in dem Geiste des deutschen Dichters sich entwickeln mochte. So wird im Tasso ein geistreicher Dialog angewendet, in Schattirungen, wie Plato und Euripides pflegen, eine Reihe von Ideen und Gesühlen auszudrücken, die vielleicht unserm Dichter allein angehören. Die Charaktere der Personen, ihre ideelle Beziehung, der Thpus, den eine jede darstellt, man sühlt, daß er dieß nicht allein

in der Geschichte von Ferrara gesunden hat; man erkennt die Erinnerungen, die er von Hause mitbrachte, um sie in den poetischen Zeiten des Mittelalters und unter dem sansten Himmel von Italien zu verschönern. Mir scheint die Rolle des Tasso gänzlich bestimmt zu einer bewundernswürdigen Nachbildung der Berwirrungen einer Einbildungskraft, die, sich selbst zum Naube gegeben, an einem Worte sich entslammt, entmuthigt, verzweiselt, an einer Erinnerung sesthält, sich für einen Traum entzückt, eine Begebenheit aus jeder Aufregung macht, eine Marter aus jeder Unruhe; genug, welche leidet, genießt, lebt in einer fremden, unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Traurigseiten. Eben so zeigt sich Jean Jacques in seinen Reverien, und so hatte der Dichter sich lange gefunden, und mir scheint, er selbst spricht aus dem Munde des Tasso, und durch diese harmonische Poesie hört man den Werther durch.

"Iphigenie ist die Schwester des Tasso; diese beiden haben eine Familienähnlichkeit, die sich leicht erklärt, wenn man weiß, daß sie beide zu gleicher Zeit geschrieben sind, und zwar unter dem Einfluß des italiä= nischen Himmels. Da er aber in Iphigenien, statt ber Stürme eines kleinen Hofes, die majestätischen Erinnerungen der Familie des Tantalus zu schildern hatte und, anstatt der Qualen des Wahnsinns und der Einbildungsfraft, das Schicksal und die Furien, hat er sich zu einer größern poetischen Höhe erhoben. In diesem Werk, welches die Deutschen und der Autor selbst für das vollendetste seiner dramatischen Compositionen halten, verhüllen sich ohne Widerrete die Gefühle einer völlig driftlichen Zartheit und einer ganz modernen Fortbildung unter Formen, dem Alterthum entnommen; aber es wäre unmöglich diese verschiedenen Elemente harmonischer zu verbinden. Es sind nicht nur die äußern Formen der griechischen Tragödie mit Kunst nachgeahmt; der Geist der an= tiken Bildkunst, in durchaus gleichem Leben, beseelt und begleitet mit ruhiger Schönheit die Vorstellungen des Dichters. Diese Conceptionen gehören ihm und nicht dem Sophokles, das bekenne ich; aber ich könnte ihn nicht ernsthaft darüber tadeln, daß er sich treu geblieben. Und was haben benn Fenelon und Nacine gethan? Wohl ist der Charafter des Alterthums ihren Werken genugsam eingebrückt; aber hat auch der eine dort die Eifersucht der Phädra gefunden, der andere die evangelische Moral, welche durch den ganzen Telemach durchgeht? Unser Dichter

nun hat wie sie gehandelt: es war keineswegs in seiner Art, puntlig in der Nachahmung eines Modells zu vergessen; er hat von der antiken Muse sich eindringliche Accente zugeeignet; aber um den Grundsinn seiner Gesänge ihm einzuslößen, waren zwei lebendige Musen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Lausbahn unseres Dichters; es ist nicht mehr das historische Drama wie Götz, es ist nicht mehr die antike Tragödie wie Iphigenie: es ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemälde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das einsach Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben in der Kraft der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches auszusassen gefallen hat. Egmont, glücklich, heiter, versliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Dasenns edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist Egmont, der Held des Dichters.

"Nun giebt es aber ein Werk unseres Dichters, nicht nur keinem sonst vorhandenen vergleichbar, sondern auch abgesondert von seinen eigenen zu betrachten. Es ist der Faust, die seltsame tiefe Schöpfung, das wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Ranges vortreten: vom Gott des Himmels bis zu den Geistern der Finsterniß, von dem Menschen bis zum Thiere und tiefer bis zu jenen ungestalteten Geschöpfen, welche, wie Shakspeare's Caliban, nur der Einbildungskraft des Dichters ihr scheußliches Dasenn verdanken konnten. Ueber dieses sonderbare Werk wäre gar sehr viel zu sagen; man findet der Reihe nach Musterstücke jeder Schreibart, von dem derbsten Possenspiel bis zur erhabensten Ihrischen Dichtung; man findet die Schilberungen aller menschlichen Gefühle, von den widerwärtigsten bis zu den zärtlichsten, von den düstersten bis zu den allersüßesten. Indem ich mich aber von dem historischen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränke, nicht entfernen darf, und nur die Person des Dichters in seinen Werken suchen mag, so begnüge ich mich den Faust als den vollkommensten Ausdruck anzusehen, welchen der Dichter von sich selbst gegeben hat. Ja, dieser Faust, den er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, bessen Vorstellung er mit sich durch alle die Aufregungen seines Lebens trug, wie Camoens sein Gedicht durch die Wogen mit sich führte, dieser Faust enthält ihn ganz.

Die Leiberequit bes Wissens und die Marter des Zweifels, hatten sie nicht seine jungen Jahre geängstigt? Woher kam ihm der Gebanke, sich in ein übernatürliches Reich zu flüchten, an unsichtbare Mächte sich zu berufen, die ihn eine Zeit lang in die Träume der Illuminaten stürzten und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Diese Fronie des Mephistopheles, der mit der Schwäche und den Begierden des Menschen ein so freveles Spiel treibt, ist dieß nicht die verachtende, spottende Seite des Dichtergeistes, ein Hang zum Berdrieglichsehn, der sich bis in die frühesten Jahre seines Lebens aufspüren läßt, ein herber Sauerteig, für immer in eine starke Seele durch frühzeitigen Ueberdruß geworfen? Die Person des Faust besonders, des Mannes, dessen brennendes unermüdetes Herz weder des Glücks ermangeln noch solches genießen kann, der sich unbedingt hingiebt und sich mit Mißtrauen beobachtet, der den Enthuflasmus der Leidenschaft und die Muthlosigkeit der Berzweiflung verbindet, ist dieß nicht eine beredte Offenbarung des geheimsten und erregtesten Theiles ber Seele des Dichters? Und nun, das Bild seines innern Lebens zu vollenden, hat er die allerliebste Figur Margaretens hinzugesellt, ein erhöhtes Andenken eines jungen Mäbchens, von der er mit vierzehn Jahren geliebt zu sehn glanbte, deren Bild ihn immer umschwebte und jeder seiner Heldinnen einige Züge mitgetheilt hat. Dieß himmlische Hingeben eines naiven, frommen und zärtlichen Herzens contrastirt bewundernswürdig mit der sinnlichen und düstern Aufspannung des Liebhabers, den in der Mitte seiner Liebesträume die Phantome seiner Einbilbungstraft und ber Ueberdruß seiner Gebanken verfolgen, mit diesen Leiden einer Seele, die zerknirscht aber nicht ausgelöscht wird, die gepeinigt ist von dem unbezwinglichen Bedürfniß des Glücks und dem bittern Gefühl, wie schwer es seh zu empfangen und zu verleihen.

"Da der Dichter niemals etwas schrieb, ohne daß man gewissermaßen den Anlaß dazu in irgend einem Capitel seines Lebens sinden könnte, so treffen wir überall auf Spuren der Einwirkung gleichzeitiger Begebenheiten, oder auch Erinnerungen derselben. Zu Palermo ergreift ihn das geheimnißvolle Schickal des Cagliostro, und seine Einbildungskraft, von lebhafter Neugierde getrieben, kann diesen wunderbaren Mann nicht loslassen, dis er ihn dramatisch gestaltet, um sich selbst gleichsam ein Schauspiel zu geben. So entstand der Groß-Cophta, welchem das berüchtigte Abenteuer des Halsbandes zu Grunde liegt. Beim Lesen dieser übrigens 1

ı

1

1

ţ

•

1

1

1

I

1

ı

ļ

1

ļ

seit zu ähnlichem Wahn hinneigte, wie der ist den er entwickelt; wir sehen einen enttäuschten Abepten, der die gläubige Exaltation der Schüler, so wie die geschickte Marktschreierei des Meisters darstellt, und zwar wie ein Mann, der die eine getheilt und die andere nahe gesehen hat. Man muß geglaubt haben, um so treffend über das zu spotten, woran man nicht mehr glaubt.

"In den kleinen Komödien bei Gelegenheit der französischen Revolution wird man keine übersichtliche Würdigung dieses großen Ereignisses erwarten, vielmehr nur einen Beleg, wie sich die augenblicklichen Einflüsse desselben in des Dichters Gesichtskreis lächerlich und widerwärtig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sehr heitere Weise im Bürgergeneral festgehalten.

"Jerh und Bätelh, anmuthige Stizze einer Alpenlandschaft, ist als eine Erinnerung einer Schweizerwanderung anzusehen. betrachten wir den Triumph der Empfindsamkeit, ein Possenspiel in Aristophanischer Manier, als einen Ausfall des Dichters gegen eine Dichtart, die er selbst in Gang gebracht hatte. Dieses Stück ist eins von denen, welche zu der, nach meiner Denkweise wenigstens, sehr übertriebenen Meinung der Frau von Staël Anlaß gegeben. lichen Frau, welche sonst über unsern Dichter einige bewundernswürdig geistreiche Seiten geschrieben hat, und die ihn zuerst in Frankreich durch einige freie Uebersetzungen voll Leben und Bewegung bekannt machte, Frau von Staël sieht in ihm einen Zauberer, dem es Vergnügen macht seine eigenen Gaukeleien zu zerstören, genug, einen mystificirenden Dichter, ber irgend einmal ein Spstem festsetzt, und nachdem er es geltend gemacht, auf einmal aufgiebt, um die Bewunderung des Publicums irre zu machen und die Gefälligkeit desselben auf die Probe zu stellen. aber glaube nicht, daß mit einem so leichtsinnig hinterhaltigen Gedanken solche Werke wären hervorzubringen gewesen. Dergleichen Grillen können höchstens Geistesspiele und Stizzen des Talents veranlassen, mehr oder weniger auffallend; aber ich würde sehr verwundert sehn, wenn aus einer solchen Quelle etwas stark Erfaßtes ober tief Gefühltes hervorginge. Solche Eulenspiegeleien geziemen bem Genie nicht. Im Gegentheil glaube ich gezeigt zu haben, daß der Dichter in allem, was er hervorbrachte, seiner innern Regung gefolgt sep, wie in allem was er malte er bas

Die Leite-toquit bes Biffens und bie Marter bes Zweifels nicht seine jungen Jahre geängstigt? Bober tam ihm ber in ein übernatürliches Reich ju flüchten, an unsichtbare berufen, die ihn eine Zeit lang in die Traume ber 30 und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Mephistopheles, ber mit ber Schmache und ben Ber ein so freveles Spiel treibt, ift bieg nicht bie verad bes Dichtergeiftes, ein Bang jum Berbrieglichfer frübeften Jabre feines Lebens auffpfiren läfit, immer in eine farte Geele burch fruhzeitigen Berfon bes Fauft besonbers, bes Mannes, be Berg weber bes Gluds ermangeln noch fo! unbedingt hingiebt und fich nut Dliftraue flasmus ber Leibenschaft und bie Muthlofi ift dieg nicht eine berebte Offenbarung Theiles ber Seele bes Dichters? Lebens zu vollenden, bat er bie aller! fellt, ein erhöhtes Unbenfen eines vierzehn Jahren geliebt zu fenn glant und jeber feiner Belbinnen einige : Bingeben eines naiben, frommen wundernswürdig mit der finnliche babere, ben in ber Mitte feiner bildungefraft und ber Ueberbru Leiben einer Seele, bie gerfnir peinigt ift von bem unbezwingt. Gefühl, wie fcmer es fen gu

"Da ber Dichter niemals ben Anlag bagu in irgenb ei treffen wir Aberall auf Sput ober auch Erinnerungen ber nifivolle Schidfal bes Caglio! Reugierbe getrieben, tonn t er ihn bramatifch geftaltet, geben. So entftand ber Abenteuer bes Halsbandes

Rebellen s entgegenm einander

d bağ, inbem die Iphigenie a an biefe Berin welche er affinlicher find als glie an ein Meifter-Ergnügen fann wohl Enelle war in ihm,

: Jet. imtere ju beidließen, gier, gu reben, mobon Die Berfonen feinem Jedter, Sofmeifterin. Bellfemmenes in biefer nathrliche Tochter liest, anitzutheilen, und im zwebt feine Gefilble gu sa möchte fagen, bağ er, ant in einer imaginären mainte und bie er nach

gichter feine bramatifce gibb von Berlichingen eid aufzuhalten, burd po bas Herkömmliche 3 fich in Iphigenien und a feine erften Berfucht, Ingen verliert und sich and Inderbar, diefer Einbil. Schauspiel ber Welt Es scheint, daß die Sefühl dichterischen 17;

expeliance Russia many we in the free

Allifon Bob lawys, see to a law of the second

William Brown, he he stated from the faces

hitle Mathematical by Market Market. We want

Ni dia galais and his manage man produce has an

The Report of the

er zuletzt sich mehr in der Bolldem Reichthum einer lebendigen die Form im Götz noch nicht ent= cien, und in der natkrlichen Tochter

Theaters unseres Dichters, und studirte chtarten, die er versucht hat, würde man nien die Punkte sinden, welche denen, die et haben, entsprechen; man würde Werther and Dorothea zur Seite von Iphigenien finden, .ften würden sehr gut als Gegenstück zur natür-

End Was the N. S. S. S. S. C. C. 3 bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebens-Se Se a Section 3 innern fittlichen Lebens, so wird man einsehen, indniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stücke erforndern das Ganze seiner theatralischen Arbeiten; man hes Licht baburch über diesen Theil seiner Bemühungen en Werke fallen muffe. Dieß ist der Zweck, den Herr ne merkwürdige Weise erreicht; er hat in einer geistreichen hen Notiz mit Fülle und Wahl die vorzüglichsten Ereignisse unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragseinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetzungen seiner edichte; diese Mittel erhellen und vervollständigen sich wech= Ihm ist man in dieser Sammlung die Uebersetzung des gmont und Faust schuldig, drei Stilde des Dichters, welche am ten in unsere Sprache zu übertragen sind; Herr Stapfer hat sich talentvoll in diesem Falle bewiesen: benn indem er zwischen die mendigkeit etwas fremd zu scheinen und die Gefahr inexact zu sehn, gestellt fand, so hat er muthig das erste vorgezogen; aber dieser hler, wenn es einer ist, sichert uns die Genauigkeit, welche alle die eruhigen muß, die vor allen Dingen vom Uebersetzer fordern die Physiognomie und Charafter des Autors überliefert zu sehen. Die übrigen Theile der Uebersetzung sind nach denselben Principien durchgeführt, und der Platz in unfern Bibliotheken ist diesem Werke angewiesen zwischen dem Shakspeare des Herrn Guizot und dem Schiller des Herrn Barante." nachbildete, was er gesehen oder empfunden hatte. Mit sehr verschiedenen Fähigkeiten begabt, mußte er in einem langen Leben durch die entgegensgesetztesten Zustände hindurchgehen und sie natürlich in sehr von einander unterschiedenen Werken ausdrücken.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamkeit nach dem Werther, die Iphigenie nach dem Götz schrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Versletzung ausschließlicher Theorien dachte, an die Bestürzung, in welche er jene Menschen wersen würde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderwärts, und immer eine Theorie fertig haben, um sie an ein Meisterswerk anzuhesten. Aber ich wiederhole, ein solches Vergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veranlaßt haben; die Quelle war in ihm, die Verschiedenheit gehörte den Umständen und der Zeit.

"Um nun die dramatische Lausbahn unseres Dichters zu beschließen, haben wir von Eugenien, der natürlichen Tochter, zu reden, wovon die erste Abtheisung allein erschienen ist. Hier gehören die Bersonen keinem Land an, keiner Zeit, sie heißen König, Herzog, Tochter, Hosmeisterin. Die Sprache übertrifft alles, was der Dichter Bollkommenes in dieser Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter liest, daß der Dichter kein Bedürfniß mehr empfinde sich mitzutheilen, und im Gesühl, daß er alles gesagt habe, nunmehr aufgiebt seine Gesühle zu malen, um sich in Erdachtem zu ergehen. Man möchte sagen, daß er, milde das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurecht rücken könnte.

"Also zurückschauend finden wir, daß der Dichter seine dramatische Laufbahn nut Nachahmung des Wirklichen im Götz von Berlichingen anfängt, durch eine falsche Dichtart, ohne sich viel aufzuhalten, durchseht — wir meinen das bürgerliche Drama, wo das Herkömmliche ohne Hochsinn dargestellt wird; nun erhebt er sich in Iphigenien und Egmont zu einer Tragödie, welche, ideeller als seine ersten Bersuche, noch auf der Erde fußt, die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Neich der Phantasien begiebt. Es ist wunderbar, dieser Einbildungskraft zuzusehen, die sich erst so lebhaft mit dem Schauspiel der Welt abgiebt, sodann sich nach und nach davon entsernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunst mit der Zeit selbst über das Gestihl dichterischer

Nachahmung gesiegt habe, daß der Dichter zuletzt sich mehr in der Boll-kommenheit der Form gesiel, als in dem Reichthum einer lebendigen Darstellung. Und genau besehen ist die Form im Götz noch nicht entwickelt, sie herrscht schon in Iphigenien, und in der nathrlichen Tochter ist sie alles.

"Dieß ist die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Punkte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlverwandtschaften würden sehr gut als Gegenstück zur natürlichen Tochter gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebensgang als Reflex seines innern fittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu dessen Berständniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stücke erforderlich gewesen, sondern das Ganze seiner theatralischen Arbeiten; man wird fühlen, welches Licht dadurch über diesen Theil seiner Bemühungen und seiner übrigen Werke fallen musse. Dieß ist der Zweck, den Herr Stapfer auf eine merkwürdige Weise erreicht; er hat in einer geistreichen und ausführlichen Notiz mit Fülle und Wahl die vorzüglichsten Ereignisse des Lebens unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus seinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetzungen seiner fleinen Gedichte; diese Mittel erhellen und vervollständigen sich wech= Ihm ist man in dieser Sammlung die Uebersetzung des Göt, Egmont und Faust schuldig, drei Stücke des Dichters, welche am schwersten in unsere Sprache zu übertragen sind; Herr Stapfer hat sich jedoch talentvoll in diesem Falle bewiesen: denn indem er zwischen die Nothwendigkeit etwas fremd zu scheinen und die Gefahr inexact zu sehn, sich gestellt fand, so hat er muthig das erste vorgezogen; aber dieser Fehler, wenn es einer ist, sichert uns die Genauigkeit, welche alle die beruhigen muß, die vor allen Dingen vom Uebersetzer fordern die Physiognomie und Charafter des Autors überliefert zu sehen. Die übrigen Theile der Uebersetzung sind nach denselben Principien durchgeführt, und der Platz in unsern Bibliotheken ist diesem Werke angewiesen zwischen bem Shakspeare des Herrn Guizot und dem Schiller des Herrn Barante."

### Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe

par

### ALBERT STAPFER.

1826.

Die dem ersten Theile jener Uebersetung meiner dramatischen Werke vorgesetzte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Lausbahn betreffend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht lassen. Hier gab es mancherlei zu denken und zu bedenken, und zwar im allgemeinsten, über Menschenwesen und Geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothewendiges und Zufälliges, Willkürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, kann daher niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth, wie denn gerade dadurch die weisesten Menschen verleitet wurden auszussprechen, daß alles eitel seh.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als britter, gegen den Mann, dem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschieden im Bortheil: er hält sich an das Resultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurück auf das folgerechte und folgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Bermögen, den verborgenen Kräften, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen, als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreifen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborener Tact und unausgesetzte, leidenschaftlich durchgeführte Uebung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie es anders, hie und da denken sie anders, aber sie

werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Verborgene zu entziffern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Anssichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung setzen, der sie vor allen andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Jene Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, sind wir, wie es sich ergiebt, eben diesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Bollbrachten, wie dem Versehlten und dem Versäumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Eilboten akter Art aus allen Weltgegenden her immersort sich kreuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigene Nation und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deshalb sindet ein denkender Literator alle Ursache, jede Rleiusträmerei aufzugeden und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der deutsche Schriftsteller darf es mit Behagen; denn der allgemeine literarische Conflict, der jetzt im Denken und Dichten alle Nationen hinreist, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, dis er sich ringsumber über die Gränzen verbreitete.

Fände ich Raum zu einer Fortsetzung, so würde ich dessen erwähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen den Blick nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Conslict zwischen Classikern und Romantikern sich immer in neuen Kämpfen wieder hervorthut. Der Ritter Bincenzo Monti gab ein kurzgesaßtes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1825. Er sührt uns zu den heiteren Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Itasliens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des Rades Spindel, bei Mondenlicht tanzendes luftiges Gesindel hin, wobei er sich freilich sehr im Bortheil flihlt.

Dagegen regte sich Carlo Tedaldi-Fores. Er schrieb Meditazioni

Poeticke, Cremona 1825, ein Gedicht von größerem Umfang, dessen Inhalt jedoch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Versasser behandelt nicht unglücklich die moderne Ansicht von Umfassung eines weitern Kreises menschlicher Denk und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen, und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bekennt, obwohl etwas düster, doch treu und kraft-voll vorzutragen.

Monti steht auf der Seite der griechischen Mythologie und also jener Dichtkunst, welche dahin strebt, daß der Einbildungskraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Wirk-lichen, beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menschheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charak-teren neben einander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tedaldi-Fores dagegen kämpft für ein freies Walten der Einbildungskraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebaren, sowohl ein gebildetes, als ein ungebildetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gem üth nennt, dem innern Gesihl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, d. h. also der Humanität ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet dürfte hier kein Streit sehn: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zuletzt, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt. Kur kommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figuren vermannichfaltige und sich also dadurch der gerühmten Borztheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtskreis darbieten mag.

Hier wäre nun Raum zu wünschen für eine umständlichere Aussührung, um beiden Parteien ihre Vortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classiker, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiker, daß ihre Productionen zulest charakterlos erscheinen; wodurch sie sich denn beide im Nichtigen begegnen.

## Ans dem Französischen des Globe.

1826.

"Mythologie, Hexerei, Feerei, was ist denn für ein Unterschied zwischen diesen drei Worten? Stellen sie nicht dieselbe Sache, nur unter verschiedenen Gestalten, vor? und warum sollte man die eine verwerfen, wenn man die andere gelten läßt? In ihrer Kindheit haben alle Bölker das Wunderbare geliebt, und in reiferen Jahren bedienten sie sich noch immer gern dieses Mittels zu rühren und zu gefallen, ob sie gleich lange nicht mehr baran glaubten. So haben bie Griechen ihre Hölle gehabt, ihren Olymp, ihre Eumeniden und die Berwandlungen ihrer Götter; die Drientalen hatten ihre Genien und Talismane, die Deutschen ihre Bezauberungen und Hexenmeister. Hat nun Frankreich, weniger als die andern Bölter mit originalen Bolksüberlieferungen versehen, durch zahl= reiches Borgen und Aneignen die Allgemeinheit dieses Bedürfnisses anerkannt, und biefen empfundenen Mangel durch blaue Mährchen zu ersetzen ge= trachtet, die ganz gerüstet aus dem Gehirn ihrer Autoren hervortraten, ist man dadurch berechtigt diejenigen zu verachten, welche, reich an eige= nem Vermögen, damit zu wuchern beschäftigt sind? Und Magie gegen Magie, so scheint uns, daß Fictionen, gegründet auf alten nationalen Aberglauben, wohl solcher Mährchen werth sind, welche nur zur Unterhaltung von Kindern und Ammen geschaffen waren. - Aber Dame Schlenbriane entscheidet ganz anders. Einer wird die drei verwünschten Rugeln mit dem Gewicht seiner Berachtung niederdrücken, für den die Siebenmeilenstiefeln des kleinen Däumerlings nichts Anstößiges haben. wiederhole, diese Hexerei, die man bei uns so lächerlich finden will, was ist sie denn, als die Mythologie des Mittelalters; und im Grunde, hat man benn Urfache die eine mehr als die andere lächerlich zu finden?

"Aber, wendet man ein, an Mythologie sind wir gewöhnt, und Zauberei ist uns fast unbekannt. Seh es, und es wäre nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die einzige Regel unserer Urtheile sehn dürfte. Freilich war es also, als die Nationen bei sich so zu sagen einzgepfercht waren; da ließe sich begreifen, alles was ein Bolk damals von seinen Begriffen, seinem Glauben entfernte, mußte regellos erscheiznen. Ein jedes hatte nur Ein Wahres, Ein Sutes, Ein Schönes, das ihm eigen gehörte; und die unbedeutendsten Dinge, einmal unter diese

Rubriken geordnet, betrachteten sie als unwandelbar entschieden. Freisich war dieses die natürliche Folge jenes Zustandes, und niemand siel ein, sich deshalb zu beschweren; aber heut zu Tage, wo durch eine freiswillig einstimmende Bewegung die Bölker alle Hindernisse beseitigen, und sich wechselsweise zu nähern suchen, heut zu Tage, wo die Nationen geneigt sind eine durch die andere sich bestimmen zu lassen, eine Art von Gemeinde von gleichen Interessen, gleichen Gewohnheiten, ja sogar gleichen Literaturen unter sich zu bilden: da müssen sie, anstatt ewige Spötetereien unter einander zu wechseln, sich einander aus einem höheren Gessichtspunkte ansehen und deshalb aus dem kleinen Kreis, in welchem sie sich so lange herumdrehten, herauszuschreiten den Entschluß sassen.

"Es giebt Engländer, die nur aufs feste Land kommen um alles zu tadeln, was nicht duchstäblich wie bei ihnen geschieht. Kaum begreifen sie, daß nicht auch die ganze Welt vollkommen denkt wie sie. Am Freiztage sich mit Fastenspeisen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aberzglaube; am Sonntage zu tanzen ein abscheulich Scandal. Sie stolziren über ihre Borklinste und entrüsten sich von Stiergefechten zu hören. Ohne Gabeln englischer Façon schmeckte kein Gericht ihrer Zunge, ihrem Gaumen kein Trank aus andern Caravinen, als sie in London gewohnt sind. Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Classister?

"Diese Betrachtungen möchten vielleicht zu ernsthaft scheinen für ben Gegenstand worauf-sie sich beziehen, und gewiß, wenn nur von Opern, wie der Freischütz, die Rede wäre, so hätten wir dergleichen lange Entwidelungen nicht unternommen; aber das Borurtheil, das wir bestreiten, umfaßt viel bedeutendere Werke und ein Erzeugniß des menschlichen Geistes, wie Goethe's Faust, kann ihm nicht entgehen. Giebt es nicht viele Menschen, welche bei dem Gedanken eines Bunbnisses mit dem Teufel gefühlloß werden für die Schönheiten dieser erhabenen Production? Sie begreifen nicht wie man über eine solche Unwahrscheinlichkeit hinauskommen könne. Und doch sind es dieselbigen, welche seit ihrer Jugend den Agamemnon seine Tochter opfern gesehen, um Fahrwind zu erlangen; auch Medeen, wie sie auf geflügeltem Wagen nach den allerschrecklichsten Beschwörungen davonfliegt. Glauben sie denn mehr an das eine als an das andere? oder könnte die Gewöhnung, diese zweite Natur der Gemeinheit völlig über ihre Vernunft siegen? Und so würde denn das Mädchen von Orleans, begeistert, wirklich ober im Wahn, von jener

Seite ein verächtliches Lächeln hervorrufen und, indessen sie Cassandra's ahnungsvollen Prophezeiungen aufmerksam zuhörten, würde die Jungfran, die Retterin von Frankreich, sie empören, wenn man sie mit den Farben darstellte, womit die gleichzeitige Geschichte sie geschmückt hat.

"Glücklicherweise jedoch werden diese Gesinnungen nicht durchgehen, und wie bequem es auch sehn mag dem betretenen Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blick umsichtig und klar genug werden muß, um über die Gränze dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Gestalt es sich darstellt."

## Bemerkung des Meberfehers.

Wenn uns Deutsche in jedem Fall interessiren muß, zu sehen wie ein geistreicher Franzose gelegentlich in unsere Literatur hineinblickt, so dürfen wir doch nicht allzu stolz werden über das Lob, das man uns dorther von Zeit zu Zeit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbändigkeit unserer Literatur ist jenen lebhaft thätigen Männern eben willkommen, welche gegen den Classicismus noch im Streit liegen, da wir uns schon so ziemlich in dem Stande der Ausgleichung befinden und meistens wiffen, was wir von allen Dichtarten aller Zeiten und Bölker zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Vortheile weislich im Auge, so dürfen wir uns an der Leidenschaftlichkeit unserer Nachbarn, welche mehr fordern und zugestehen als wir selbst, gar wohl ergößen, erbauen und unserer unbestrittenen Borzüge genießen. Lassen wir uns ferner von den Einzelnheiten in obengenannter Zeitschrift nicht hinreißen, so ift es höchst interessant eine Gesellschaft gebildeter, erfahrener, kluger, geschmackreicher Männer zu bemerken, denen man nicht in allen Capiteln beizustimmen braucht, um von ihren Einsichten Bortheil zu ziehen: wie sich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, daß die griechische Mythologie als höchst gestaltet, als Verkörperung der tüchtigsten reinsten Menschheit, mehr empfohlen zu werden verdiene als das häßliche Teufels= und Hexenwesen, das nur in duftern ängstlichen Zeitläuften aus verworrener Einbildungstraft sich entwickeln und in der Hefe menschlicher Natur seine Nahrung finden konnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt sehn auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf keine Weise wird verkimmern lassen. Und so haben auch jene freisinnigen Männer, uns zum Vortheil und Vergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet; welche man sonst völlig zurückgedrängt, vielleicht vernichtet hätte.

Daher fligt sich denn, daß die Stapfer'sche Uebersetzung meines Faust neu abgebruckt und von litographirten Blättern begleitet nächstens erscheinen Mit dieser Arbeit ist Herr Delacroix beschäftigt, ein Künstler bem man ein entschiedenes Talent nicht abläugnet, dessen wilde Art jedoch, womit er davon Gebrauch macht, das Ungestüm seiner Conceptionen, das Getümmel seiner Compositionen, die Gewaltsamkeit der Stellungen und die Rohheit des Colorits ich keineswegs billigen will. Deßhalb aber ist er eben ber Mann, sich in den Faust zu versenken und wahrscheinlich Bilber hervorzubringen, an die niemand hätte benken können. Zwei Probedrücke liegen vor uns, die auf das weitere begierig machen. Der eine davon stellt die auf Zauberpferden in der Nacht am Hochgericht vorbeistlirmenden Gesellen dar, wo, bei aller der entsetzlichen Gile, Fausts ungestilme neugierige Frage und eine ruhig abweisende Antwort des Bösen gar wohl ausgedrückt sind; der andere, wo der in Auerbachs Keller auf den Boden strömende Höllen= wein flammend aufschlägt und eine sehr charakteristisch bewegte Gesellschaft von unten mit ängstlichen Lichtern und Wiederscheinen sichtbar macht.

Beide Blätter sind zwar bloß flüchtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausdruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrscheinlich gelingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zärtern auf irgend eine Weise zu fügen versteht, so haben wir ein wundersames, in jenes parabore Gedicht harmonisch eingreisendes Kunstwerk nächstens zu erwarten.

## La Guzla, poésies Illyriques.

Paris, 1827.

1828.

Eine beim ersten Anblick auffallende, bei näherer Betrachtung problematische Erscheinung.

Es ist noch nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhaftigkeit und

Neigung die Dichtarten der Ausländer ergriffen und ihnen gewisse Rechte innerhalb des ästhetischen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst kurze Zeit, daß sie sich in ihren Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneusste und Wunderssamste möchte denn doch sehn, daß sie sogar unter der Maste fremder Nationen auftreten und uns in geistreichem Scherz durch untergeschobene Werke auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematisches Werk erst als ein fremdes Original ergötzlich und bewundernswürdig sinden, sodann aber, nach der Entdeckung, uns abermals und aufs neue an dem gewandten Talent erfreuen, das zu solchen ernsten Scherzen sich geneigt erwies. Denn gewiß, man kann seinen Antheil an einer ausländischen Dicht= und Sinnesart nicht besser ausdrücken, als wenn man sich derselben durch Uebersetzen und Nachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden aufmerksam, daß in dem Worte Guzla der Name Gazul verborgen liegt, und jene verkappte spanische schauspielerische Zisgeunerin kam uns in die Gedanken, die uns vor einiger Zeit so liebens-würdig zum Besten hatte. Auch blieben deßhalb angestellte Nachforschungen nicht unbelohnt. Diese Gedichte sollten dalmatischen Völkerschaften absgehorcht, besonders aber einem dortigen Hacinthe Maglanowitsch angeshörig sehn.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beifall erhielt, man durch Fortsetzungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossenes Aufsehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und dadurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Münzkunde macht sich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

Herr Merimse wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Verfasser des Theaters der Clara Gazul und der Guzla hiermit erklären und sogar ersuchen, uns mit dergleichen eingeschwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, aufs neue zu ergößen.

Auch er gehört zu den jungen französischen Independenten, welche sich eigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts festsetzen, sondern ein schönes heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und ausbilden will.

Bei dieser Guzla jedoch dürfen wir eine Bemerkung nicht zurlichalten. Der Dichter vermeidet im heitern und Heldensthl mit seinen Vorgängern zu wetteifern; statt jene berke, mitunter graufame, ja graufenhafte Thätigkeit gewaltig barzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiker, bas Gespensterhafteste hervor; schon seine Localitäten wirken zum Schauern: nächtliche Kirchen, Kirchhöfe, Kreuzwege, Einsiedlerhütten, Felsen und Felsklüfte umfangen den Hörer ahnungsvoll, und nun erscheinen häufig Kurzverstorbene drohend und erschreckend, Borgesichte beängstigend, als Gestalten, als Flämmchen anziehend und winkend; der gräßliche Bampprismus mit allem seinem Gefolge, die schädlichen Einwirkungen eines bös= artigen Auges, wovon die gräulichsten, mit doppeltem Augenstern, höchlich gefürchtet werben; genug, die allerwiderwärtigsten Gegenstände. müssen wir bei allem dem unserm Verfasser Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er keine Mühe gespart in diesem Kreise einheimisch zu werden, daß er bei seiner Arbeit sich gehörig und umsichtig benahm und die obwaltenben Motive zu erschöpfen trachtete.

#### Le Tasse,

drame historique en cinq actes,

par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821.

Ein auf dem Théatre Français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beisall erwiedertes neues Stück erregt die Aufmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtslichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso seh; nur über den Werth und das Verhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce drückt sich darüber folgendermaßen aus:

"Das deutsche Stück ist kalt und ohne Interesse; es enthält eine Folge geistreicher Gespräche, in welchen die romanhaftesten Gesinnungen entwickelt und mit Kunst entfaltet sind, beren Eintönigkeit uns aber ganz

- unerträglich scheint. Es ist eine sittlich weinerliche Salbaberei (du marivaudage en larmes), doch bemerkt man sehr gut gezeichnete Charaktere, wenn man den des Tasso ausnimmt, den der Verfasser als eine Art Besessenen (maniaque) vorgestellt hat. Die Scene, in welcher Tasso einen mißgünstigen Hofmann herausfordert, ist fehr schön, obgleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklärung ist gleichfalls merkwürdig durch die Wärme der Empfindungen und den poetischen Ausdruck. Aber wir wie= derholen, Tasso, als Held dieses Dramas, ist völlig entstellt; wir sehen nicht mehr den begeisterten Dichter, dessen Einbildungsfraft die heroischen Gestalten Tancreds und Rinaldo's erschuf, ihn, der durch seinen Muth und die Schönheit seines Genies gleich bekannt war. Hier ist es ein verdrießlicher kranker Geist, der überall nur Feinde sieht, unfähig sich zu betragen, das Spielwerk eines Hofmanns, der ihn zugleich um die Gunft des Fürsten und die Theilnahme Eleonorens zu bringen weiß, und ben er doch zuletzt um Schutz und Freundschaft anruft. Freilich erniedrigt sich Tasso auf diese Weise nur in augenblicklichem Wahnsinn, aber mit diesem Zug endigt der Dentsche sein Schauspiel. Kurz es ift uns, wir bekennen, unmöglich gewesen seinen Gedanken zu begreifen, noch weniger hier eine Entwickelung zu finden.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kihner. Tasso wird von Eleonoren geliebt er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, der nicht erscheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eisersüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso im Augenblick als dieser, nach einer der belebtesten Scenen, die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Perzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet; dieser glandt sich verloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Nivale begegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beleidigt, zieht den Degen um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassnen will. Tasso verweigert's, besennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; der Fehler, den er beging, ist nicht schwer, aber eine Unklugheit wird zunächst größere Schuld auf ihn häusen. Eleonore dringt ins Gefängniß und da, von ihrer Leidenschaft mißge-leitet, verspricht sie ihrem Geliebten, mit ihm zu sliehen; sie empfängt seinen Ring als Zeichen der Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal;

Bei dieser Guzla jedoch dürfen wir eine Bemerkung nicht zurlichalten. Der Dichter vermeibet im heitern und Heldenstyl mit seinen Borgängern zu wetteifern; statt jene berbe, mitunter grausame, ja grausenhafte Thätigkeit gewaltig barzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiker, bas Gespensterhafteste hervor; schon seine Localitäten wirken zum Schauern: nächtliche Kirchen, Kirchhöfe, Kreuzwege, Ginsiedlerhütten, Felsen und Felsklüfte umfangen den Hörer ahnungsvoll, und nun erscheinen häufig Kurzverstorbene brohend und erschreckend, Borgesichte beängstigend, als Gestalten, als Flämmchen anziehend und winkend; ber gräßliche Bambbrismus mit allem seinem Gefolge, die schädlichen Einwirkungen eines bosartigen Auges, wovon die gränlichsten, mit doppeltem Augenstern, höchlich gefürchtet werben; genug, die allerwiderwärtigsten Gegenstände. Dod müssen wir bei allem dem unserm Berfasser Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er keine Mühe gespart in diesem Kreise einheimisch zu werden, daß er bei seiner Arbeit sich gehörig und umsichtig benahm und die obwaltenden Motive zu erschöpfen trachtete.

#### Le Tasse,

drame historique en cinq actes,

par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821.

Ein auf dem Théatre Français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beisall erwiedertes neues Stück erregt die Aufmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso seh; nur über den Werth und das Berhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce drückt sich darüber folgendermaßen aus:

"Das deutsche Stück ist kalt und ohne Interesse; es enthält eine Folge geistreicher Gespräche, in welchen die romanhaftesten Gesinnungen entwickelt und mit Kunst entfaltet sind, beren Eintönigkeit uns aber ganz

unerträglich scheint. Es ist eine sittlich weinerliche Salbaderei (du marivaudage en larmes), doch bemerkt man sehr gut gezeichnete Charaktere, wenn man den des Tasso ausnimmt, den der Berfasser als eine Art Besessenen (maniaque) vorgestellt hat. Die Scene, in welcher Tasso einen mißgünstigen Hofmann herausfordert, ist fehr schön, obgleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklärung ist gleichfalls merkwürdig durch die Wärme der Empfindungen und den poetischen Ausbruck. Aber wir wie= derholen, Tasso, als Held dieses Dramas, ist völlig entstellt; wir sehen nicht mehr den begeisterten Dichter, dessen Einbildungskraft die heroischen Gestalten Tancreds und Rinaldo's erschuf, ihn, der durch seinen Muth und die Schönheit seines Genies gleich bekannt war. Hier ist es ein verdrießlicher kranker Geist, der überall nur Feinde sieht, unfähig sich zu betragen, das Spielwerk eines Hofmanns, der ihn zugleich um die Gunft des Fürsten und die Theilnahme Eleonorens zu bringen weiß, und den er boch zuletzt um Schutz und Freundschaft anruft. Freilich erniedrigt sich Tasso auf diese Weise nur in augenblicklichem Wahnfinn, aber mit diesem Zug endigt der Dentsche sein Schauspiel. Kurz es ist uns, wir bekennen, unmöglich gewesen seinen Gedanken zu begreifen, noch weniger hier eine Entwickelung zu finden.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kühner. Tasso wird von Eleonoren geliebt er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, der nicht erscheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eiserslichtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso im Augenblick als dieser, nach einer der beledtesten Scenen, die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Herzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet; dieser glandt sich verloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale begegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beseidigt, zieht den Degen um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassnen will. Tasso verweigert's, bekennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gez zogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; der Fehler, den er beging, ist nicht schwer, aber eine Unklugheit wird zunächst größere Schuld auf ihn häusen. Eleonore dringt ins Gefängniß und da, von ihrer Leidenschaft mißge-leitet, verspricht sie ihrem Geliebten, mit ihm zu sliehen; sie empfängt seinen Ring als Zeichen der Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal;

und wilthend, wie man es benken kann, schwört er ben Dickter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Eleonore nicht verspricht ihn zu vergessen und den Herzog von Mantna zu heirathen. Unter diesem letzten Unglück unterliegt Tasso's Bermust; von gewaltsamem Wahnsinn ergrissen irrt er im Palaste umher, indeß man alles zur Berlobung der Prinzessin vorbereitet. Bald bricht seine Berzweislung aus, bald wähnt er, diese Anstalten gelten seiner eigenen Berheirathung, und er überläst sich einer gränzenlosen Freude. In diesem Augenblick meldet man, daß der Papst ihm die Ehre des Triumphs der Dichterkrönung auf dem Capitol zugestheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch kann der Unglücksliche nicht widerstehen: er verscheidet, den Namen Eleonore auf den Lippen.

"Dieses Drama, in welchem einige glückliche Nachahmungen bes beutschen Stückes bemerklich sind, hat sich eines glänzenden Beisalls erfreut u. s. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stück sehr aussichrlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorsführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, den fünsten nach Rom versetzen sollen. Nachdem er sich auf diese Weise als Gegner zweier unsuchen Einheiten bekannt, fährt er solgendermaßen fort.

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandlungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschichte eines ganzen Lesbens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Eine Arise haben will, gut! so versteht denn auch eine solche Arise zu wählen, zu entwickeln, zu malen wie sie vorgegangen, versteht besonders euch in ihrer Gränze zu halten, und so werdet ihr in den Notiven, die sie euch andietet, genngsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tasso's Liebe zu Eleonoren und seinen Aufenthalt in Ferrara schildern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Ansgade ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Beripetien. Das Scheiden und die Abreise nach Rom sind eine schon binlängliche dramatische Katastrophe.

"Dieß hat der deutsche Dichter empfunden und, ob er sich gleich nicht aller Bortheile bedient hat, von denen wir einen Begriff zu geben

versuchten, ob er sich gleichsam willkürlich alle Schilderung äußerer Sitten untersagt hat, alle beilänfigen Scenen, so hat ihm doch die Entwickelung des schwersinnigen Mißtrauens, der einzige Contrast der dichterischen Einbildungskraft und des Hosgeistes zu fünf Acten hingereicht, fünf Acte freilich, welche nur für den Philosophen oder einen ausgesuchten Hörsaal genugsame Fülle haben. Hier sinden wir ein genaues und tieses Stubium, das vielleicht der Menge nicht demerklich wäre, das aber unser französischer Dichter gar leicht mit glänzenden und volksmäßigen Stickereien hätte ausschmücken können, ohne der Geschichte die mindeste Gewalt anzuthun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu schätzen gewußt, was an Poesse und Wahrheit in Goethe's Drama sich sindet; durch das Ganze athmet Tasso's Geist, und von Zeit zu Zeit entwickeln sich Wohlgerüche Italiens, welche entzücken. Die erste Scene, wo die Prinzessin und ihre Freundin sich in den Gärten von Belriguardo unterhalten, ist von einer Melancholie durchgossen, wie vom Balsamhauch der Blumen bei der ersten Frühlingssonne. Diese Haine, diese Kränze, sür Birgil und Ariost gesslochten, die Vertraulichkeit zweier jungen Frauen über Studien, Geschmack und Neigungen, die poetische Erhebung beim Anblick der Natur, Tasso's Name und Andensen, die sich überall einmischen, die neugierigen aber zarten Forschungen, die eine sede in dem Herzen ihrer Freundin versucht: ist dies nicht eine Scene aus der Natur, und wie schön bereitet sie was solgt, wie führt sie uns zugleich in die Ideenwelt, in welcher der wuns derbare Mann lebt, welcher die Hauptperson des Dramas werden soll!"

Die Mittheilungen, die ich aus französischen Zeitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern; ich bezwecke ein Höheres, worauf ich vorläufig hindenten will. Ueberall hört und liest man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weiteren Aussichten der Welt- und Menschenverhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiermit beschaffen sehn mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amts ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde aufmerksam machen, daß ich überzeugt seh, es bilde sich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine ehren- volle Rolle vorbehalten ist. Alle Nationen schauen sich nach uns um, sie

loben, sie tabeln, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder misverstehen uns, eröffnen oder verschließen ihre Herzen: dieß alles müssen wir gleichmüthig aufnehmen, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Erfahren wir ja das gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sehn, wenn die Mitblirger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen voraus, sie werden uns immermehr schätzen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank, und uns benutzten ohne Anerkennung.

Wie aber die militärisch=physische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwickelt, so mußt auch die sittlich=ästhetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als, ein Mitarbeitender zurück und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden doch heterogenen Elementen, eine deutsche Literatur zussammenstellt, die eigentlich nur dadurch eins wird, daß sie in einer Sprache versaßt ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Bolks zu Tage fördert.

## Bezüge nach außen.

1828.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwärtigen höchst bewegten Spoche und durchaus erleichterter Communication eine Weltsliteratur baldigst zu hoffen seh, haben unsere westlichen Nachbarn, welche allerdings hierzu Großes wirken dürften, beifällig aufgenommen und sich folgendermaßen darliber geäußert.

## Le Globe. Tom. V. Nr. 91.

"Filtwahr, eine jede Nation, wenn die Reihe an sie kommt, sühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungskraft der physischen Körper, eine gegen die andere hinreißt und in der Folge alle die Geschlechter aus welchen die Menschheit besteht, in einer allgemeinen Harmonie vereinigen wird. Freilich ist das Bestreben der Gelehrten, sich einander zu verstehen

und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs nen, und die lateinische Sprache diente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu diesem Zwecke. Aber wie sie sich auch bemühten, so bewirkten die Schranken, wedurch die Bölker getrennt wurden, auch eine Trennung unter ihnen, und schabeten ihrem geistigen Berkehr. Selbst das Werkzeug bessen sie sich bebienten, konnte nur einer gewissen Ibeenfolge genügen, so daß sie sich gleichsam nur durch die Intelligenz berührten, anstatt gegenwärtig burch bas Herz und die Poesie. Die Reisen, das Studium der Sprachen, die periodische Literatur haben die Stelle jener allgemeinen Sprache eingenommen und bestätigen übereinstimmend viel innigere Berhältnisse, als jene niemals bereiten konnte. Sogar die Nationen, die sich vorzüglich mit Gewerb und Handel abgeben, beschäftigen sich am meisten mit diesem Ibeenwechsel. England, bessen innere Bewegung so groß, dessen So thätig ist, daß es scheint, es könne nichts anderes studiren als sich selbst, zeigt in diesem Augenblick ein Symptom dieses Bedürfnisses, sich nach außen zu verbreiten und seinen Horizont zu erweitern; seinen Um= und Uebersichten (Reviews), an die man bisher gewöhnt war, sind ihnen nicht genug, zwei neue Zeitschriften, besonders fremden Literaturen gewidmet, sollen zusammenwirkend regelmäßig ausgegeben werden."

Von der ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Bände in unsern Händen; den dritten erwarten wir zunächst und werden im Laufe dieser Blätter öfters auf die Ansichten der bedeutenden Männer zurücksehren, die ihre Theilnahme an fremden Literaturen so einsichtig als thätig beweisen.

Zuvörderst aber müssen wir gestehen, daß es uns ein heiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig deutschen Taschenbücher in einem englischen Journal augezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen der Art auch drüben Beifall und Absatz sinden, indem wir schon genöthigt sind auch die dortigen gleichmäßigen Productionen sür gutes Geld anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz dieses Berkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte doch an jene ersten augenfällig heitern sich ungefäumt anschließen. Sine jede Literatur ennuhirt sich zuslett in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgefrischt wird. Welcher Natursorscher erfreut sich nicht der Wunderdinge, die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst erfahren und wird, sobald er erst aufmerkt, sassen und begreisen wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

### Ein Gleichnif.

Jüngst pflückt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gedankenvoll nach Haus; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich setzte sie in frisches Glas; Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und alle zusammen so gesund, Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

## Englisches Schauspiel in Paris.

1828.

Wir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, können seit fünfzig Jahren den unbezwinglichen Shakspeare nicht loswerden. Nach unserer gründlichen Verfahrungsweise suchen wir in seine Wesenheit einzudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten seine Behandslungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu folgen, die Charaktere zu entshüllen und scheinen mit aller Bemühung voch nicht zum Ziele zw gelangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macheth als eine liebevolle Gattin zu constituiren unternahmen. Sollte aber eben hieraus nicht deutlich hervorgehen, daß wir den Kreis schon durchlausen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Irrthum aber willsommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, lebendig praktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders; sie genießen gegenwärtig des Glück, die vorzüglichsten englischen Schauspieler in den berühmtesten beliebtesten Stücken nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eigenem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Vortheil gesetzt sind, daß ihnen der heimische Maßstab zur Hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Vorurtheile beseitigend, mit Geistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch niemand ergründen wird, klimmern sie sich nicht; sie achten auf die Wirskung, worauf denn doch eigentlich alles ankommt, und indem sie die Abssicht haben solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empfindet, empfinden sollte, wenn er sich auch dessen uicht genugsam bewußt würde.

## Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

Mahrheit erschienen, und mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden. Selbst diejenigen, denen die Schwierigkeiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mitempfinden ließen, welche der Ansdruck darbietet, hielten sich an die Handlung und empfanden so Vergnügen als Rührung von diesem originalen Drama. Hamlet erregt unsere Theilnahme wie er auftritt; kaum ist er angekündigt, so verlangt man nach ihm; kaum hat er sich gezeigt, so ist man tausendfältig an ihn geknüpft, man möchte ihn nicht wieder loslassen. Es ist eine außerordentliche Seele, deren Seltsankeit allein uns schon auffallen würde. Wer wünschte nicht zu

wissen, was alles für wunderliche Gedanken und unvorgesehene Handlungen sich daraus entwickeln werden; wer wäre nicht neugierig die Geheimnisse derselben zu erforschen und ihren Bewegungen zu folgen, denn da ist etwas zu sehen, das man nicht überall antrisst. Hier ist die Menschheit zu studiren in diesem so wunderlichen und doch so wahren Herzen.

Aber diese Seele ist zugleich von dem rechtmäßigsten und größten Schmerz erfüllt, von abscheulichen Ahnungen und Vermuthungen; sie ist zärtlich, traurig, großmüthig und fraftthätig. Alles bas rührt und er= regt ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an die Schattenerscheinung seines Baters, seiner Rache Beblirfniß, das Mittel, das er ausdenkt fie zu stillen, die Rolle des Thoren, die er mit überlegtester Feinheit, Geist, Schmerz und Haß durchführt — nichts ist baran, was einen ermübet. Ohne Mühe last ihr euch ein in alle die Zustände, die er durchwandert: sein verschiedenes Begegnen mit Polonius, worin sich so viel scheinbar Komisches auf einem Untergrunde von so viel Traurigem und Bitterem hervorthut; die Scene des Schauspiels, worin er die wundersamste Kunst beweist, in wahrhafter Feinheit und verstelltem Wahnsinn, von innigster Würde und angenommenem Fragenhaftem; diese strenge furchtbare Untersuchung, die er mit unversöhnlicher Aufmerksamkeit, unter äußerlichen Spielen und Kindereien eines Wahnsinnigen durchführt; die offenbarste Berletzung unseres Theaterbecorums — ba wäre benn boch wohl für unser Publicum genugsamer Anlaß gewesen Anstoß zu nehmen, hätte es nicht gefühlt, allen biesen Formen, allen diesen Ereignissen liegt die Entwickelung eines im höchsten Sinne bramatischen Charakters zu Grunbe."

# Französisches Schauspiel in Berlin.

1828.

Wenn wir oben englische Schauspieler in Paris fanden, und gegenwärtig französische in Berlin antreffen, so bemerken wir in beiden Fällen doch einigen Unterschied. In der Pariser Königsstadt treten die vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenden Gaststücken nur für eine kurze Zeit auf; in der Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbestimmter längerer Aufenthalt gegönnt. Wenn jene sich auf alle Weise hervorzuthun gedrängt sahen, so haben diese den Bortheil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickeln; und es mag ihnen auf jeden Fall bis auf einen gewissen Grad gelingen, da die französischen Künstler, durch herkömmliche Ueberlieferung begünstigt, durch eine gewisse geschmackvolle Einheit gefördert, ganz eigenthümlicher Vortheile sich zu erfreuen haben. Doch bavon kann hier nicht die Rede senn; bieg bleibt bem Berliner Publicum, den bortigen Genießenden und Urtheilenden anheim gegeben. Was uns aber außerdem bemerklich scheint, ist, daß, wie die Engländer in Frankreich, so die Franzosen in Deutschland, sich einiger Opposition zu befahren hatten, und letztere daher sich einen Sachwalter mitgebracht, oder ihn an Ort. und Stelle sogeich gefunden haben. Nicht mißbilligen können wir nun, wenn dieser das Unbill bemerkt und rligt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molière verletzte. Wögen sich boch die fremden Nationen bei dieser Gelegenheit sagen, daß der Deutsche, so rechtlich und gutmüthig er auch sonst seh, noch manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigkeit habe, die er dann ganz unbewunden, als müsse das so sehn, an Fremden wie au Landskeuten auslibt. Dergleichen geht jedoch meist ganz ohne Widerspruch hin; das Falsche kann fogar eine Zeit lang curfiren, bis sich endlich bas Wahre herstellt, man weiß nicht wie.

Möge das also kinftig wie bisher geschehen. Wir ergreifen diese Gelegenheit, um unsen: Hemens und Glaubensmeinung, anszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sehn soll, unter denen, welche sich darin übten und hervorthaten, Molidre in die erste Klasse und an einen vorzüglichen Ort zu sehen seh. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Aussichrung bei ihm zur vollkommensten Handicken gelangten! Dieß Zeugniß geben ihm schon siber ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obschon seiner persönlichen Darstellung entsehrend, die talent-vollsten, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung genug zu thun.

#### Histoire

de la vie et des ouvrages de Molière, par J. TASCHERRAU. Paris 1828.

Senanntes Werk verdient von allen wahren Literaturfreunden aufnierksam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heranflihrt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willkommen sehn, ob sie gleich desselben, um ihn hoch zu schätzen, kaum bedürften, da er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernstlich beschaue man den Misanthropen und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger darsgestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blick und Seist gebracht wird, was uns oft selbst zur Berzweiflung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

Hier stellt sich der reine Mensch dar, welcher bei gewonnener großer Bildung doch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit ans dern, nur gar zu gern wahr und gründlich sehn möchte; wir sehen ihn aber im Conslict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umhergehen kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Dichter einen solchen Phantasten darsstellte, der sich immerfort an der Welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

## Richelieu, ou la journée des Dupes,

comédie historique par LEMERCIER.

1828.

Genanntes Stück war schon 1804 bei dem ersten französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber die gegenwärtig verhindert, da es denn im Druck hervortritt, und gar wohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartuffe einfallen milse, der sich aber zu Richelieu verhält wie die Wurzel zum Cubus. Letzterer ist ein potenziirter Tartuffe; bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, wäre es auch nur einiges Nitzliche beiläufig zu sagen.

Der Tartuffe bes Molière erregt Haß; es ist ein verbrecherischer Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine bürgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deßhalb uns denn auch der polizeisliche Ausgang willkommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stück hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Klasse Menschen deuten konnte, die, im stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keinesswegs das genial=ästhetische Berdienst aufgesaßt und beisällig aufgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich decken; es war der immer lebendige Stoff, der, durch künstlerisch kluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelieu. Dieser hat keine bösen Absichten, die seine ist vielmehr höchst löblich; er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitlebenden niemand es zu sühren im Stande seh. Durch ihn wird niemand beschädigt, der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die aus- wärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältnisse sind es, die, auf einer so hohen Region, mit Heiterskeit behandelt, uns in einem fortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beisall ausbricht. Der König bedarf eines solchen Rathgebers, er sühlt es, er folgt ihm, nur daß er durch die fortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Cardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen faßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreifen, wie er doch sonst wohl in Schauspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sehn beliebt; vielmehr pflichtet er

immer dem Cardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat: denn das Stück endigt völlig befriedigend; die Zügel des Regiments bleiben in den Hänsden, die sie bisher gläcklich geführt; der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die übrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilsnarren (Dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sehn, wenn sie einzusehen verständen, daß, wäre ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit, und durch unbezwingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstsncht und Leichtsinn sich und zugleich das Königsthum zu Grunde gerichtet hätten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhanpt und besonders die französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem nunsterhaften Sange
des Stück, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten
die zur Einleitung dienen, und endlich an den ans dem Sanzen sich hervorhebenden Hauptscenen wahrhaft ergößen. Zu bedauern möchte nur
sehn, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An
Orten, wo man es versteht, wird es verfänglich erscheinen, und wo man
es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse ermangeln.

## Französisches Haupttheater.

1828.

Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Borsatz nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ansübung so lange lebendigen Beifall gefunden?

Dessen ungeachtet sühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Antheil nicht fernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das bisher eigentlich jene herkömmlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wußte. So war denn zuletzt Talma ganz eigentlich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde. Talma gehört nun ganz eigentlich der neuesten Welt an; sein Bestreben war, das Innerlichste des Menschen vorzustellen. Mit welchem leidenschaftlichen Drang war er nicht bemüht jenes hypochondrische Stück auszubilden, das in der arabischen Wüste spielt, um Gefühle und Gestinnungen auszudrücken, die einer solchen Debe gemäß wären.

Wir selbst waren Zeuge, mit welchem Glitch er sich in eine Thramuenssele einzugeisten trachtete; eine bösartige heuchlerische Gewaltthätigkeit auszudrücken gelang ihm zum besten. Doch war es ihm zuletzt am Nero nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber des Chenier zu identisciren suchte, und man wird ganz das Peinliche des Romanticismus darin sinden. Weil aber hierdurch das eigentlich Heroische, das sich in republicanischen Conslict, wie bei Corneille; als Bedrängnis in höheren Stänzben, wie bei Nacine; oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Boltaire behandelt, am trästigsten hervorthut, nach und nach verloren ging und eine gewisse sentimentale Innerlichseit dagegen sich einschmeichelte, so solgte daraus, daß man sich nach einer freiern Thätigkeit umsah und ein wirklich gegenständsliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

## Aelteres Berkommen.

Der Franzose will nur "eine Krise." Dieses einsichtige Wort Napoleons deutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einsache, abgesschlossene, leicht faßliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man könnte es eine Etikette nennen, von der man sich nicht entsernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber doch in einem gewissen Sinne bequem sand. Der lebhafte, durch und durch selbstliedige Franzose kann seine Neigung silr eine gewisse Aristokratie nicht aufgeben. Und in diesem Sinne hing er an der alten Anstalt, erhielt denselbigen Respect vor seinem Achill und Agamemnon wie vor dem edlen Familiennamen, die ihm seine Geschichte rühmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Eultus im Theater zu sitzen, als mentaler Soussenr bie bekannten Stücke zwischen den Zähnen zu murmeln und bei dieser frommen Handslung zu vergessen, daß man sich von Herzen ennuhire.

## Mebergang.

Der Drang etwas Bebeutenberes, größere Weltcharaktere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen mußte jedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Nevolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Vergangene mit frischem, die fernsten Gegenstände heranziehenden Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Conflict zwischen Patriciern und Zunftmännern nicht los werden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staaten, wo jeder an seinem Platze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwichtigt und aufgehoben ist, gehen jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bedeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten aufs Theater hervorzuzaubern.

### Meuere Derfuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sondern man dramatisirt erst die Geschichte nach Bequemlichkeit, und zwar kühn genug, von der ältesten die zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: La journée des barricadas, les états de Blois, welchen der Tod Heinrichs III folgen soll. Auch dürsen wir in gleichem Sinne les soirées de Neuilly und Scènes contemporaines gar wohl empsehlen. Wer sich mit diesen Werken bekannt macht, wird unsern obigen Aenserungen wahrscheinlich beitreten.

## fernere Schritte.

Weil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vor=, sodann aber rückwärts geht, und dessen ungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein gleiches auch hier bemerken. Bictor Hugo, auch einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich doch am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung müssen belehren lassen, hat sein schönes Talent auf ein großes unaufsührbares historisches Stück, Cromwell, verwendet und sich dabei sehr schätzenswerth bewiesen.

Hier aber kommt manches zur Sprache, worüber man sich erst später vereinigen wird. Jene oben genannten, dramatisirten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich was eine poetische Annäherung an das wirkliche Leben begünstigt; Eromwell hingegen ist in Alexandrinern.

Nun ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf

dem französischen Theater erhalten wird und muß. Daher würde ich einem solchen Schriftsteller rathen: dieses Versmaß für die edlen Stellen und wichtigsten Momente beizubehalten, sodann aber nach Beschaffenheit der Situationen, Charaktere, Gesinnungen und Gefühle mit dem Sylbenmaße zu wechseln, wie Shakspeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Vorurtheilen losmachen will, ohne das zu zerstören was in ihnen als gründlich gut und naturgemäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Cid des Corneille, wo nach Anlaß des spanischen Vorbildes, obgleich mit bescheidener Mäßigung, das Splbenmaß wechselt, der Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ist man denn doch schon an Quinaults Opern abwechselnde Rhythsmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fests und Gelegenheitsstücken, sich freierer Splbenmaße bedient; hat nicht sogar Voltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausdrucks keineswegs willkürlich, sondern wenn man es genan betrachtet, sehr kunstreich geschrieben. Dieß alles ist schon vorhanden; nur käme es auf ein entschiedenes Talent an, wie Victor Hugo besitzt, ob es sich in diesen verschiedenen Armaturen und Masken frei, bequem und geistreich zu Erzgötzung seines Publicums bewegen könne.

### Faust,

Tragédie de Mr. DE GOETHE,

traduite en Français par Mr. Stapfer, ornée de XVII dessins par Mr. Delacroix.

#### 1828.

Wenn ich die französische Uebersetzung meines Faust in einer Prachtausgabe vor mir liegen sehe, so werde ich erinnert an jene Zeit, wo dieses Werk ersonnen, versaßt und mit ganz eigenen Gefühlen niedergeschrieben worden. Den Beisall, den es nah und fern gefunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Vollendung ausweist, mag es wohl ber seltenen Eigenschaft schuldig sehn, daß es für immer die Entwicke-Inngsperiode eines Menschengeistes festhält, der von allem was die Menschheit peinigt auch gequält, von allem was sie beunruhigt auch ergriffen, in dem was sie verabscheut gleichfalls befangen, und durch das was sie wünscht auch beseligt worden. Sehr entfernt sind solche Zustände gegenwärtig von dem Dichter; auch die Welt hat gewissermaßen ganz andere Kämpse zu bestehen; indessen bleibt doch meistens der Menschenzustand in Freud' und Leid sich gleich, und der Letztgeborne wird immer noch Ursache sinden, sich nach demjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und gelitten worden, um sich einigermaßen in das zu schicken was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannichfaltigen, jedoch bänglichen Schauplatz, so nimmt es sich in der französischen, alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um vieles klarer und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Lettern, Druck, Einband, alles ohne Ausnahme dis zum Volksommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ansübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasen und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bildender Künstler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgefaßt, und einen unruhig strebenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

Herr Delacroix, ein Maler von unläugbarem Talent, der jedoch, wie es uns Aelteren von Jüngeren öfters zu geschehen pslegt, den Pariser Kunstfreunden und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Berdienste läugnen, noch einer gewissen wilden Behandlungsart mit Beifall begegnen können, Herr Delacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Himmel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohestem und Zartestem, und zwischen welchen Gegensätzen noch weiter die Phantasie ihr verwegenes Spiel treiben mag, sich heimathlich gefühlt, und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpst, der Geist vom klaren Buchstaben in eine düstere Welt geführt und die uralte Empfindung einer mährchenhaften

Erzählung wieder aufgeregt. Ein weiteres getrauen wir uns nicht zu sagen, einem jeden Beschauer dieses bedeutenden Werks mehr oder weniger den unserigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.

### Aeuferungen eines Aunftfreundes.

Die lithographischen Blätter, womit Herr Delacroix die französische Uebersetzung des Faust ausgestattet, sind zwar nicht so zart und glatt vollendet, als man von den bessern neuern Erzeugnissen der Art zu erwarten pflegt, sondern Entwürfe eines kunstfertigen Malers mit sicherer Hand und breiter Kreide hingezeichnet. Wenn bei mehreren strenge Rich= tigkeit der Umrisse vermißt wird, so darf man mit dem Künstler darüber nicht rechten, eben weil sich seine Blätter nur als Entwürfe darstellen; hingegen läßt sich allen ohne Ausnahme nachrühmen, daß sie kräftig und mit Geist behandelt sind. Manche verdienen auch der glücklichen Erfindung wegen Beifall. So ist zum Beispiel das Blatt, wo Faust sinnend in seinem Studirzimmer steht, in reicher Umgebung von allersei Geräth, einen vor ihm auf dem Tisch liegenden Schädel betrachtend, an und für sich, auch ohne weitere Beziehung auf das Gedicht, ein sinnvolles, gut und malerisch angeordnetes Bild. Ein anderes Blatt, Faust und Wagner darstellend, wie sie bei sinkender Abendsonne heimkehren, der schwarze Pudel hinter ihnen herschweift, bünkt uns sehr glücklich aufgefaßt, und könnte, wohl ausgeführt, ein Bild von ganz vortrefflicher Wirkung werden. Die Scene in Auerbachs Keller, wo der auf die Erde verschüttete Wein zur Flamme wird, ist ganz so phantastisch, so bewegt dargestellt, als bieser Gegenstand es verlangt, und eignete sich deßhalb zu einem Ge= mälbe vom frappantesten Effect. Marthe und Margarete, freudig und verwundert den Schmuck betrachtend, und Mephistopheles, der tiefe Reverenzen ziehend zu ihnen hereintritt, würde, gehörig ausgeführt, gewiß ein sehr niedliches Bild geben. Borzüglich geistreich endlich, wiewohl weniger Bild als die genannten, scheint das Blatt gerathen, wo Mephi= stopheles und Faust auf Zauberpferden am Hochgericht vorübersausen. Das Feuer, der Geist, der Ausdruck, womit der Künstler diese wilde Scene dargestellt, wird zuverläffig den Beifall der Kenner und Kunst= richter erhalten.

Will man diese Blätter mit den Bersuchen deutscher Klinstler, Scenen

aus Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Ehren neben einsander stehen. Ein Deutscher jedoch hat alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und wissenschaftlicher gezeichnet; einem andern, der mehr auf chklische Folge der Bilder geachtet, mag es gelungen sehn die Charaktere mit mehrerer Stätigkeit durch die ganze Reihe durchzusühren.

### Elisabeth de France,

Tragédie par Alexandre Soumet.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828.

Bei Gelegenheit dieses dem Schiller'schen Don Carlos nachgebils deten Stückes sprechen sich die Verfasser des Globe folgendermaßen zu Gunsten der Werke unseres verewigten Freundes unbewunden aus.

"Dieser große Dichter idealistet mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Sanz restectirendes Genie, lhrischem Träumen hingegeben, ersaßt er irgend eine Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus; dann auf einmal mit entstammter Einbildungskraft bemächtigt er sich der Geschichte und wirst den Typus hinein, den er ersonnen hat. Eine Spoche, eine Ereigniß, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaktere, Gessühle, Leidenschaften und Borurtheile jener Zeiten, alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzens trägt, alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jede Zeitschrift, die hier fortfährt das schöne Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

### Perkins Warbeck,

Drame historique, par M. Fontan.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828.

Auch hier wird unseres Schiller, seines projectirten Warbeck, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gedacht und bei Vergleichung ihm durchaus der Vorrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmäh-lig bequemen den Westländern geneigter zu sehn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58.), nach Erwähnung einiger Uebersetzungen und Nachahmungen von unserm Wilhelm Tell, schließt mit folgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

### Idées

sur

la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder, traduit par Quiner. Paris 1828.

1828.

Die Einleitung, welche ber Uebersetzer seiner Arbeit vorausgehen läßt, empfehlen wir gleichfalls benjenigen, die Tag für Tag das Publicum mit Fremdem und Einheimischem bekannt zu machen verpflichtet sind; uns hat sie sowohl als die Uebersetzung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel. Ein vor funfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Werk, welches unglaublich auf die Bildung der Nation eingewirkt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie vergessen ist, wird jetzt wilrdig geachtet auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken, und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Masse den menschlichsten Einsluß auszuliben.

## Cinzelnheiten.

Wenn ich über die neueste französische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernard in de St. Pierre zurücksgesihrt, welcher im Jahre 1789 Paul und Birginie herausgab. Dieser idhllische Roman that große Wirkung und man wird ihn immer gern lesen, ob man gleich nach so langer und durchans veränderter Zeit sich kann Rechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm sehlt.

Ausz vor der Revolution geschrieben, ruht das Interesse seiner Berwickelung auf den schmerzlichen Mißverhältnissen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Sesetz, Sefühl und Herkommen, Bestreben und Borurtheilen so bang und so beängstigend sind, und es mehr noch waren.

Iwei bedrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen dort ein idhllisches annuthiges Leben; dieß wird gestört, zulett vernichtet. Inzwischen, unter manchem Wechsel von Furcht und Hossmung, Rettung und Untergang, weiß der Versasser didaktisch und, wenn man will, leidlich genug alles daszenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen damals in Frankreich bedrängen mochte; es ist daszselbe was die Rotabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte, und zuletzt die völlige Umwälzung des Reichs bewirkte. Das Werk ist im besten wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Revolution in Frankreich durchgedauert.

Bernardin de St. Pierre war den Brüdern des ersten Consuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Berhältniß zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, giebt uns ein über-raschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlich-ästhetische Tendenz vorwaltete, und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und alles, was die Feder des grundedlen Louis mitgetheilt hat, giebt uns davon auffallende Zeugnisse.

Nächst Bernardin de St. Pierre tritt uns Chateaubriand entsgegen.

Ein rhetorisch=poetisches Talent, mit Leibenschaft Stoff in der änßern

Welt suchend, sich zu religiösen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch=moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erscheinend.

Werthers Leiden wurden sehr bald ins Französische übersett; der Effect war groß wie überall; denn das allgemein Menschliche drang durch. Alle meine übrigen Productionen dagegen standen sehr weit, von der französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersetzung von Hermann und Dorothea durch Bitanbe that nur im stillen ihre Wirkung.

Schwierigkeit in Frankreich überhaupt für den Tag aufzutauchen. Im stillen sinden sich jedoch hartnäckige Anhänger ans Deutsche.

Uebersetzung meines Theaters.

Neuere Wirkungen meiner Arbeiten in Frankreich.

Beranlassung dazu.

Siehe Le Globe. Tom. III. No. 55. 1826.

Offenbar sind es die Anticlassiker, denen meine ästhetischen Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen daher sehr verständig zu Werke, und behandeln glimpflich was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgedicht sagen, so pflegen sich die Franzosen mit Poësies de circonstance auszudrücken. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiden anzuerkennen. Das erste wäre, wenn der Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie glücklich behandelt; das zweite, wenn er einen Umstand glücklich zu benutzen weiß.

Dem Anschein nach sollte man das erste vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willsommen sehn muß. Da sich aber die Poesie nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Vielleicht ist niemanden dieses besser gelungen als Herrn Beranger.

Die Herren Globisten schreiben keine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine

gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Hut sehn muß. Sie können und wollen ihre Absicht nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deßhalb verwerfen sie alles Gesetliche, Folgerechte als stationär und schlendrianisch; doch müssen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das giebt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Aeußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zuletzt vor lauter Freiheit erst recht befangen sühlt.

Bolltommene Redner sind es, und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Berguilgen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahre 1825 Seite 525 findet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blick über das Ganze der Akademien und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir so von alten akademischen Corporationen sprechen, wollen wir nicht sagen, daß der gegenwärtige Zustand der wissenschaftlichen Welt durchaus alle Versammlung dieser Art ablehnt; wir glauben dagegen, daß sie immer noch große Dienste leisten können, sobald sie nämlich dem Geiste unseres Jahrhunderts gemäß organistrt sind, einen positiven und besondern Zweck bekennen, und was ihre Wahl und ihre Arbeiten betrifft, vollkommen unabhängig von den Regierungen da stehen; hauptsächlich aber, daß sie eine große Thätigkeit beweisen; denn da, wie überall, bewirken Thätigkeit und Bewegung das Leben. Auch wollen wir sie gern als Bienenstöcke gelten lassen, nur nicht als anmaßliche Tribunale. Ia, wir kennen sogar kein mächtigeres Mittel den Untersuchungen eine glückliche Richtung zu geben, es seh nun auf einen Theil der menschlichen Kenntnisse oder auf eine tiefgreisende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch kennen wir keine Anstalt, welche dem sorschenden und mittheilenden Geiste der Zeit gemäßer wäre.

"Corpoxationen hingegen, welche sich bloß mit Literatur beschäftigen, lassen uns bedenken, daß, wenn es jemals eine Spoche gab wo sie große Dienste thaten, diese Spoche ganz gewiß vorbei seh. Man möchte freilich wohl behaupten können, daß zu einer Zeit, wo die Nation zu weit von

unsern großen Dichtern stand, oder diese vielleicht durch thre Schuld von der Nation sich gesondert fanden, es vielleicht möglich gewesen sehn möchte Männer von gebildetem Geist zu vereinigen und ihre Versammlungen mit großer Solennität zu umgeben, und das Verdienst der beurtheilten Werke durch das Ansehen des Gerichtshoses zu erhöhen. Aber wir bemerken leider, was die französische Atademie gegen den Sid gethan hat, und wir sehen nicht, daß sie etwas zu Gunsten der Athalie gewirkt hätte. Sesteht man denn auch, daß die sämmtlichen Fisiale, die untergeordneten Societäten, einigen Dienst dieser Art geleistet, so kann man dagegen den bedauerlichen und leider nicht zu läugnenden Einsluß ansühren, den sie auf unsere Literatur gesicht haben, indem sie mit aller Macht den prosaischen Sinn über den poetischen geltend machten, und zwar ganz natürlich von neun die zehn gegen einen, ein Verhältniß worin sich damals die Poeten zu den Prosaisten und Reimern befanden.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwärtig zur Sprache zu bringen, lasse man uns bemerken, daß wenn diese Gerichtshöse der Literatur jemals zu etwas genutzt haben, dieß gegenwärtig nicht mehr der Fall seh. Die Resorm, die seit dreißig Jahren in unsere Criminaljustiz eingetreten ist, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesetzgebung. Grießgrämliche Richter mit vertrocknetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Then gefälschtem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworne sehn aus allen gebildeten Klassen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu urtheilen haben."

#### Le Livre des Cent-et-un.

Tome I. Paris, Ladvocat 1831.

Die Beranlassung dieses Werkes ist, wie sein Gehalt, jeder Aufmerksamkeit werth. Der ebengenannte wohldenkende Buchhändler, durchaus ein rechtlicher Mann, fördert seit geraumer Zeit manches aufstrebende Talent, deren einige nunniehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versetzt, wo er augenblicklich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, sür sich, sür andere, sür das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches Werk ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gedachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekindigt als: Le Diable botteux à Paris, und sollte, wie es jetzt durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Eigenheiten, Verborgenheiten und Oeffentlichkeiten enthalten. Bei näherm Ueberschauen und Wirdern des sich anhäusenden Gehaltes sand man jedoch, daß man sich Unrecht thue an ein früheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen seh, so viel Verdienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon giebt uns der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einfache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aufsate höchst geistreiche Kenntniß.

I.

#### Asmodée

macht anschaulich den Unterschied von jenem Dachabdecker, und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist scharfer Brobachtung, lieblos oder theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Maske nach den Forderungen der jedesmaligen Bölker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd und einrichtend.

In dem jetzigen Paris wäre wenig geleistet, wenn man nur die Dächer abheben und in die obern Schlassammern hineinblicken wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsäle der Großen zugänglich wie die Jammergewölde der Gefängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie sühren uns an Orte die wir kennen, über deren aussichtlichere Kenntniß wir uns nun erfreuen; sie lassen uns gealterte Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannichsaltigsten Denkweisen und Gefühlarten mittheilend gewinnen, sie uns für Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den französischen und besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden manches zurlichweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages eingreisenden Auffätze erklären und dadurch für manches andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschäbigt halten.

Sanz weislich sind die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es uns aber die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schätzen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur weniges daher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

### II.

#### Une maison du Marais.

Das kümmerlichste Dasehn meist älterer, anständiger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer und doch eine Art von Welt, eine ge= wisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen der Einzelnen; ein Be= harren am Alten, häuslich Herkömmlichen; bei dringenden Vorfällen Nach= giebigkeit oder Ausweichen: z. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin; das Misverhältniß ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter penstonirter Kanzleiverwandter, der von der alten Milchfrau nicht lassen will, geht alle Morgen für sich und seine betagte Stocknachbarin, die Milch zum Kassee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchfrau persönlich zu holen.

### III.

# Le Bourgeois de Paris.

Hier schöpft man schon freiern Athem. Ein rechtlicher tüchtiger Mann füllt ein behagliches honnettes Dasehn vollkommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschräntung froh sindet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschicklich erhebt und benimmt.

#### IV.

### Une Fête aux Environs de Paris.

Auch ein Pariser Bürger, weniger solid als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zustände kommt er in mancherlei Verlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn

gehoffte Freuden versehlt werden. Bon drohenden Gesahren hat er keinen Begriff: daher geht er kihn drauf los, compromittirt seine Gesellschaft aufs schlimmste; aber, sogar zuletzt tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

**V**. .

### La Conciergerie.

Wir kehren in die engste Stadt zurückt. Ein Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Polizei eine Versschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Gräulich ist der Zustand; desto erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese düstern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwankend, erleuchtet.

Vl.

### La Morgue.

So werden die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäude die unerkannten, im Wasser ober sonst gefundenen Todten zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns die Beschreibung und Erzählung von dieser traurigen Stätte getrübt und geängstigt; hier aber werden wir auf das anmuthigste wieder ins Leben geführt. Zwei zu dieser Anstalt verpflichtete Männer leben unter demselben Dache über diesen sich täglich erneuernden Gräuelscenen; wir werden in ihre Familien eingeführt und sinden recht hübsche, wohleingerichtete anständige Leute, bescheidene aber wohlgearbeitete Mobilien, Ordnung und Zucht, ein Piano und bei dem einen Bewohner vier hübsche wohlerzogene heitere Töchter. mit Tagesfarben gemalten Zimmer uns erheitert, so begegnen wir unten gleich wieder dem größten Jammer. Eine Amme, auf der Post fahrend, schläft ein und läßt das ihr anvertraute Kind, das sie aufs Land bringen will, von ihrem Schoofe unter die Füße der Mitreisenden schlüpfen und zieht es todt hervor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Frau sind trefflich mitgetheilt; ihre Berzweiflung scheint sich zu milbern, indem sie sich entfernt, allein sie wird Abends tobt neben das Kind gelegt.

#### VII.

#### Le Jardin des Plantes.

Gedichte von zwei verbündeten Poeten, einen freundlichen Besuch an diesem dem Leben und der Wissenschaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

#### VIII.

## Le Palais Royal

mag als Gegensatz gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirkung thun; zu Tausenden und Abertausenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieden worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände höchst interessant. Er sindet sich befriedigt zu erfahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussteht, in dem Augenblick, als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlicheren seine Residenz aufzuschlagen.

#### IX.

Une Maison de la Rue de l'Ecole des Medicine.

Aus jenem Setlimmel werden wir in eine unbedeutende Wohnung, worauf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung im Augenblick keinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographien, Romane werfen, und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich aufs emsigste nach der Localität, wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallsahrten und, wenn sie svermöchten, gern über das engste Gemäuer einen Tempel der Berehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen trefslichen jungen Mann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Marats Wohnung aufsucht, sie zuletzt auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Heroine folgt, dann das enge Vorzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, dis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, seh seit -jener Zeit verändert; wo benn auf unt absteigende Geister jener verbündeten Thrannen ihn umbrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch diese Localität, so wie durch manche andere triviale Umstände, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungskraft unserm Gefühl wieder hervorgerufen.

#### X.

#### Le Bibliomane.

Wir gelangen in einen etwas mehr heitern, aber boch am Ende bänglichen Zustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich bergestalt in einem Liebhaber solcher Eurissitäten, daß es zuletzt in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod befreit. Es ist nicht zu läugnen, daß dergleichen Liebhabereien, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesses sind, immer in eine Art von Verrücktheit ausearten. Sinem unserer ehrwürdigen alten Bekannten machte man die Bemerkung, daß er ein Buch, das er in einer vorsehenden Auction im Ratalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Ein gutes Buch kann man nicht zu oft haben!" versetzte er, und es warb zum viertenmal angesschafft. Bei Kupferstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, kommt genau besehen etwas ähnliches vor. Doch liegt die Entschuldigung hier näher, weil zwischen Eremplaren meist ein großer Untersschied stattsindet.

### XI.

# Les Bibliothèques publiques.

Es ist höchst wichtig in solche Zustände hineinzusehen. Die Bücher werden massenweise verborgt, die Rückgabe nicht betrieben. Möge doch jeder Bibliothekar seine Hand ans Herz legen und sich freuen, wenn es in seinen Schatkammern anders aussieht.

#### XII.

# Une première représentation.

Das Herannahen des unseligen Geschickes eines Stück, welches zuletzt ausgepfiffen wird, ist recht heiter und ausstührlich vorgetragen.

Man kann diesen und andere Aufsätze, deren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Musterbilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interessant aber ist

### XIII.

#### Les Soirées d'Artistes.

Man sieht in ein geselliges, lebhaftes Kunstleben hinein, wo sich talentvolle junge Männer auf geistreiche Weise gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchische Princip einigermaßen bemerken: jeder scheint als Künstler nach seiner eigenen Weise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm es aber auch sehn muß viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

#### XIV.

## Abbaye aux Bois

ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in diesen ehemals versumpsten und düsteren Klosterräumen, welche zwar immer vorzügliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehen? Mehr oder weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer früheren glänzenden Zustände beraubt, wohnten dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Recamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Versonen.

Nun aber aus diesem von allem Geräusch entfernten stillen Bleiben werden wir

#### XV.

# Bu einem Feste im Palais Royal

aufgerufen. Hier wird Carl X zum letztenmal von seinen Berwandten geseiert, vom Bolke mit einem Lebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honorirt; aber

eine Ahnung schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man auf einem Bulcan juble.

Dieser, wir dürfen es wohl gestehen, welthistorische Aufsatz überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende mächtige Licht verblendet die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Aufmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir gedenken daher noch mit Freundlichkeit

### XVI.

Eines Liebes von Béranger an Chateaubriand.

#### XVII.

Einer Antwort bieses Letztern und

#### XVIII.

## L'ingratitude politique.

Diese drei letzten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politik; wie es denn auch in der Folge nicht anders sehn kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander überstehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Wenn uns nun der erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, was werden uns nicht die nächst zu erwartenden neun übrigen Bände zu schaffen machen?

# Die Athenerinnen.

Große Oper.

Poeste von Jouy. Mufit von Spontini.

#### 1832.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit glücklich gewählt; denn die Bortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung noch nah an der Natur, so wie eine gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schnuck der neuern Zeitgesimmingen und theatralischen Erfordernisse begleitet und ausgeführt, und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten. Die Ueberlieferung ist trefflich genutzt und ihr durch Mannichfaltigkeit menschlicher Leidenschaften, so wie durch herrliche Localitäten, pomphaste Umzüge, bewegte Borkommenheiten alle theatralische Herrliches einstehen.

### Erfter Act.

Vor der Stadt Athen; zugleich über den Mauern anstoßende Tempel und Prachtgebäude, im fernern Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Kampfspiele in Gegenwart des Königs, zu welcher Würde wir schon Theseus erhoben finden.

Der Kämpfer successives Gewinnen; Belohnungen burch die Hand einer schönen Bürgerin.

In diese friedlichen Verhandlungen stürmt Rivalität zweier Jünglinge herein: die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Polydor verlangt und gefordert. Dieß giebt Anlaß zu lebhaften Contestationen. Endlich, nachdem der Jungfrau die Wahl überlassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Polydor, ein Kretenser, leidenschaftlich drohend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sondern sämmtliche Griechen und Griechengenossen an diesem Festkampf Theil nehmen; deß-wegen wünschte ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einsspräche und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er seh im Begriff eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufgefaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung der Bermählungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zurück. Hier eröffnet sich ein höchst liebenswürdiges Freundschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer durch das Selsibbe ihrer sterbenden Mutter gottgeweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu sehn, indem aus dem disherigen Tumult eine sanste Situation sich loslöst, und uns in einen idhlischen Zustand versetzt, welchen der Dichter so glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht sehlen darf, als Duett und Chor hier auf das anmuthigste vorgetragen

wird. Alsbann gesellt sich Alphens hinzu, und das Glück der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entfernen.

Run stürzt Polydor auf den zurückgebliebenen Alpheus wüthend heran, und die beiden Rivale entfernen sich sechtend.

Ein tretenstsches Schiff, durch fernen Gesang schon früher angekünsigt, rückt näher und landet; Alcestas, eine Art Hoherpriester und Gessandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gesolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu fordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Kräften abnehmend und muß ihn zuletzt sterben sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verletzt und ergrimmt, als Pfasse miswollend und tückisch, schwört den Tod seines Sohnes zu rächen. Hier tritt also ein sehr leidenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Acts glücklich ein: denn aus einem nahegelegenen Tempel hört man seierlich Hymenäen erschallen; die Kretenser, schmerzhaft theilnehmend, besehen das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Wuth überlassen.

## Beränberung ber Scene.

Das Innere eines großen Tempels sestlich geschmilcht. Die Vermählungsseierlichkeiten haben indessen ihren Gang genommen; mannichsaltige
herrliche Aufzüge, Theseus zu Wagen an ihrer Spitze, werden eine glänzende Erscheinung sehn. Die symbolischen Feierlichkeiten werden mit Prunk
durchgeführt, als, gerade beim Abschluß, unter Donner und Blitz das
innere Heiligthum sich aufthut und Alcesias, als Pontiser Maximus, beinahe als Oberherr der sämmtlichen griechischen Geistlichkeit anzusehen,
hervortritt, den bräutlichen Altar verslucht, die alte Strase, d. h. nach
dem Verlauf von sieden Jahren wieder den Tribut von sieden Knaben
und sieden Mädchen, fordert.

Man kann denken, daß in diesem Conflict alle Leidenschaften sich regen und, von einem fortdauernden Gewitter begleitet, sich kräftig er-weisen werden.

Um nun, was ich bei dem ersten Acte wünschen möchte, deutlich zu machen, ist es nöthig die ältere überlieferte Fabel mit der neuen, wie sie die Oper uns bringt, zusammenzuhalten.

### Aeltere Fabel.

Unter der Regierung des Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn des Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast erschlagen. Der Bater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Pest verheert Athen und, um diese los zu werden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen als Sühnopfer nach Kreta zu schicken, dem Ungeheuer Mino-taurus zu gräßlichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Bolks zu entgehen, sendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder heraussinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leider kommt, durch einen Irrthum im Gefolg des vorhergesagten, Aegeus der König ums Leben.

### Neuere Fabel,

wie man fich folche aus bem Bebichte zu entwickeln bat.

Bir sinden Theseus schon als König, aber genau besehen in einer bedenklichen Lage: denn jenes politische, geistliche Uebergewicht zu Gunsten Areta's besteht noch; sieden Jahre sind abgelausen und man zaudert die schuldigen Opfer abzuliesern; im Gegentheil hat Theseus Kampspiele angestellt, wir vermuthen, um die Tapsersten der Nation kennen zu lernen; denn alle Griechen und Griechengenossen sind eingeladen. Er hat im Sinn aufs neue Areta zu bekriegen, um entweder die Absendung der Opser verweigern zu können oder die abzusendenden in Freiheit zu setzen. Diese Intention, die sich nur errathen läßt, wünschte ich deutlicher ausgesprochen, damit man sich beruhige, wenn in so bedenklicher Zeit Festspiele angestellt und Vermählungsceremonien umständlich durchgesührt werden. Die schönste Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Theseus, der hier nur als Liebhaber erscheint, auch als Held und König austreten möge.

Da ferner jener Tribut in Gefolge einer Strafe von den Göttern erfolgte, so ist die Fiction, daß ein Oberpriester von Kreta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich. Rur wünschte ich, daß dieses Berhältniß etwas klarer angedeutet wäre.

Alcesias, aus dem Schiffe steigend, würde sich nicht etwa nur panstomimisch, sondern ausdrücklich erklären und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, fräftig aussprechen. Das Chor der tretensischen Schiffe dürfte freilich nicht so freundlich behandelt werden: denn sie wissen doch wohl, zu welch einer seindseligen Absendung sie den Auftrag haben. Die Scene wo sie zum erstenmal aus der Ferne vernommen werden, würde alsdann auch einen andern Eindruck machen. Wie ich denn sogar vorschlagen möchte, daß das tretensische Schiff mit schwarzen Segeln, allensalls durch seuerrothe Flammen noch surchtbarer herankäme. Dieß würde zu der leidenschaftlichen Scene wo Alcesias seinen Sohn sterbend sindet, einen mächtigen Hintergrund geben.

Was den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreifen lassen. Der Zuschauer stutzt, denselbigen Mann, den er als einen höchst leidensschaftlich=feindseligen kennen lernte und künftighin als einen listigen Pfaffen gewahr werden muß, von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handlungen fanctionirt zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blitz sich einsinden, wo man sie auch wohl als Naturzufälligkeiten bestrachten kann.

Durch diese Vorschläge wird an der ganzen Sache nichts verrückt, und nur ein und der andere bedeutende Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hierbei, daß ich es keineswegs unangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Vorschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theaterstücken, besonders in Opern, nicht alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrastes willen, manches unversehens einführen darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Zuschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da wo man seiner Einbildungskraft und seinen Gestühlen manches Wunderbare zumuthet.

### Bweiter Act.

An diesem wäre sodann nichts weiter zu erinnern. Theseus ist absgefahren, hat uns aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen wenn der kretensische

Pfasse nunmehr gewissermaßen die Obergewalt in Athen ausübt, die er, verbunden mit List und Tücke, gar wohl zu benutzen weiß.

Die Scene des Loosens wird von großer Wirkung seyn; die Bestreiung des Alpheus und dessen gelingende Absahrt bestärkt unsere Hoffnung, er werde mit Theseus verbunden, den Minotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der zweite Act an sich nicht das mindeste zu wünschen übrig läßt.

#### Dritter Act.

Er ist gleichfalls untabelig, die erste Hälfte sehr glücklich erfunden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei früheren, wenn auch nicht ganz entscheidenden Expeditionen der Athener die Vorzüge des Theseus kennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Weise, angetraut; sie hofft auf eine mit ihm verabredete Rückkehr, und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opfern angelangt, hat Kenntniß von der Ankunft des Theseus und bedient sich einer bösen List, indem er Ariadnen zu verstehen giebt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Mädchen eine Geliebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eifersüchtiges Misverständniß, welches dem Dichter wie dem Componisten Gelegenheit zu den schönsten Exhibitionen giebt.

Durch die Ankunft des Alpheus jedoch, wodurch sich augenblicklich offenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam set, löst sich der Knoten schnell und glücklich. Man dürfte wohl sagen, daß dieser Ansang des dritten Acts eben sowohl für ein eigenes gutes Stück gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Ganzen ausmacht.

Eine zweite Decoration und Function, die man technisch nennen könnte, weil sie Sinrichtung des Theaters für das folgende möglich macht, geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenspiel.

Die Schluß=Decoration, das Innere eines architektonischen Labyrinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architectur die beste Gelegen= heit geben, ihr hohes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei diesem düstern, ja finstern Local ist es ein sehr glücklicher und unschätzbarer Gedanke, den Ariadneischen Faden mit magisch phosphorescirenden Kräften zu begaben, und zwar dergestalt daß er nicht nur den Weg der Helden leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Wänden und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmack durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Illumination verzieren.

Alles übrige: durch die Gewölbe schleichende Nebel, verschiedenfarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungstraft verwirrt und über alle Möglickseit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zuletzt das Zusammenstürzen des wundersamsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannichfaltigsten Kunst- und Handwerts- genossen sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten, wandelnden Flammensäulen, ja durch vulcanische gräuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versetzt, auf welchen sich selige Inseln entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Reptun erscheinen persönlich, so daß endlich der Olymp nicht verschmähen darf sich zu eröffnen und durch seine Gegenwart den Beifall zu sanctioniren, den wir der Vorstellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstückes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

III.

Englische Literatur.

• . • • • .

## Byrons Don Juan.

#### 1820.

Mir fehlt ein Held! "Ein Held, er solkte fehlen? Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht." Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd quälen, So sagt die Zeit, es seh der rechte nicht. Von solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teufel gehen.

Bernon, der Metzger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawke, Prinz Ferdinand, Burgopne aufs beste, Keppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellessen jetzt. Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Banco's — Raben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez's, Bonaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabean und Pétion auch; Cloot, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lasapette, er ging beinah in Rauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militärverpflichte, Lannes, Desaix, Moreau! Es war der Brauch Zu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen. Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist populär zu Tage, Und mit dem Seevelk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe — sie sind vergessen

Vor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberlihmt entschlasen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Von unsern Helden möcht' ich niemand strafen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

Wenn wir früherhin eine Stelle aus bem vielleicht übersetbaren Graf Carmagnola einzurücken Bedenken trugen, und gegenwärtig mit kühnem Bersuch ben unübersetlichen Don Juan ergreisen und behandeln, so möchte dieß wohl als Widerspruch Engesehen werden; deßhalb wir denn auf den Unterschied hinzudeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist bei uns noch wenig bekannt, daher soll man seine Borzüge erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen; alsdann wird eine Uebersetzung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Platze sehn; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht und können ihm durch Uebersetzung weder nutzen noch schaden; die Originale sind in den Händen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Bersuch, wäre auch das Unmögliche untersnommen, immer einigen Nuten bringen: denn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wieder giebt, so macht sie uns doch aufmerksam auf die Spiegelfläche selbst und auf deren mehr ober weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ift ein gränzenlos geniales Wert, menschenfeindlich bis

zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich in die Tiefen süßester Neisgung sich versenkend; und da wir den Berfasser nun einmal kennen und schätzen, ihn auch nicht anders wollen als er ist, so genießen wir dankbar was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Behandlung der Berfe ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzutreten, so sehen wir freilich, daß die englische Poesie schon eine gebildete komische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ermangeln.

Das Deutschkomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, bessen Vers= und Reimbildung den komischen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensatz vom Alten und Reuen, Edlen und Gemeinen, Erhabenen und Niederträchtigen, was uns belustigt. Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu sehn; einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Knittelreimen eigentlich naiv und anmuthig zu werden das Glikk hat.

Beim Uebersetzen des Don Juan ließen sich dem Engländer manche Bortheile ablernen; nur Einen Spaß können wir ihm nicht nachahmen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aussprache mancher auf dem Papier ganz verschieden gestalteter Worte bewirkt wird. Der englische Sprachkenner mag beurtheilen, in wiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Nur zufällig konnte die Uebersetzung der hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abdrucken, nicht als Muster, sondern zur Anregung. Unsere sämmtlichen talentvollen Uebersetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müßte sich Assonanzen, unreine Reime, und wer weiß was alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nöthig sehn, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Nathwillens auszudrücken; erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber besprechen können.

Sollte man uns vorwerfen, daß wir, durch Uebersetzung eine folche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhäbige Nation mit dem Unsttlichsten, was jemals daß, nach unserm Sinne, diese Uebersetzungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt sehn müßten, sondern als Uebung guter talentvoller Köpfe gar wohl gelten dürsten. Sie mögen alsdann, was sie hierbei gewonnen, zu Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheidentlich anwenden und ausbilden. Genau betrachtet, wäre jedoch von einem Abdruck solcher Gebichte sein sonderlicher Schade sür die Moralität mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich gebärden müßten, um sittenvers berberischer zu sehn als die Zeitungen des Tags.

#### Manfred,

#### a dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

Eine wunderbare mich nahberührende Erscheinung war mir das Trauersspiel Manfred von Byron. Dieser seltsame geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen und, hypochondrisch, die seltsamste Rahrung darans gesogen. Er hat die seinen Zwecken zusagenden Motive auf eigene Weise benutzt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Borbild höchst interessante Vorlesungen halten könnte, wobei ich freilich nicht läugne, daß uns die düstere Gluth einer gränzenlosen reichen Verzweislung am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, den man empsindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verknüpft.

Wir sinden also in dieser Tragödie ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarsten, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens= und Dichtungsweise des Lord Byron erlaubt kaum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug bekannt, was ihn quält; er hat es wiederholt dargestellt, und kaum hat irgend jemand Witleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkäuend immer herumarbeitet.

Eigentlich sind es zwei Frauen, deren Gespenster ihn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stück große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Aftarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme. Bon dem gräßlichen Abenteuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man folgendes. Als ein junger, kühner, höchst anziehender Mann gewinnt er die Reigung einer florentinischen Dame; der Gemahl entdeckt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Berdacht auf irgend jemand könnte geworfen werden. Lord Byron entsernt sich von Florenz, und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses mährchenhafte Ereigniß wird durch unzählige Anspielungen in seinen Gedichten vollkommen wahrscheinlich, wie er denn z. B. höchst grausam in seinen eigenen Eingeweiden wüthend, die unselige Geschichte jenes Königs von Sparta auf sich anwendet. Sie ist folgende. Pausa= nias, lacedämonischer Feldherr, durch ben wichtigen Sieg bei Platäa ruhmgekrönt, nachher aber durch Uebermuth, Starrsinn, rauhes hartes Betragen die Liebe ber Griechen, wegen heimlichen Verständnisses mit dem Feinde das Vertrauen seiner Landsleute verlierend — dieser läbt eine schwere Blutschuld auf sich, die ihn bis an sein schmähliches Ende Denn als er im schwarzen Meere die Flotte der verbündeten verfolgt. Griechen befehligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schöne byzantinische Jungfrau. Nach langem Widerstreben gewinnt sie der Machthaber endlich den Eltern ab; sie soll Nachts zu ihm geführt werden. Schamhaft bittet sie Diener die Lampen zu löschen; es geschieht, und ste, im Zimmer umhertaftend, stößt die Lampensäule um. Aus dem Schlaf erwacht Paufanias; argwöhnisch vermuthet er Mörder, ergreift bas Schwert und haut die Geliebte nieder. Der gräßliche Anblick dieser Scene verläßt ihn niemals, der Schatten verfolgt ihn unabläffig, so daß er Gottheiten und geisterbannende Priester vergebens anruft.

Welch ein verwundetes Herz muß der Dichter haben, der sich eine solche Begebenheit aus der Vorwelt heraussucht, sie sich aneignet und sein tragisches Sbendild damit belastet! Nachstehender von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empsehlen ihn allen Freunden der Declamation zur beschiert dazu, besonders das Singeschaltete herauszuheben und den Zusammenhang des Ganzen rein und sließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja excentrischer Ausdruck nöthig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

### Manfred allein.

Der Zeit, bes Schreckens Narren sind wir! Tage, Bestehlend stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebensüberbruß, in Scheu des Todes. In all ben Tagen ber verwünschten Posse — Lebendige Last auf widerstrebendem Herzen, In Sorgen stockt es, heftig schlägt's in Pein, Der Freud' ein End' ist Tobeskampf und Ohnmacht -In all ben Tagen, den vergangnen, künft'gen — Im Leben ist nichts Gegenwart — bu zählst Wie wenig! — weniger als wenig, wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt und doch zurück Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Frösteln Wär' nur ein Augenblick. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wiffenstraft: die Tobten ruf ich, Und frage sie: was ist benn, das wir flirchten? Der Antwort ernsteste ist boch bas Grab. Und das ist nichts, antworten sie mir nicht. Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schickfal: das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hülfe Den Zeus von Phryxus rief, Phigaliens Arkabische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Vom aufgebrachten Schatten sein Verzeihen, Auch eine Gränze nur bes Rächens. Die versetzte Mit zweifelhaftem Wortsinn; doch erfüllt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt, das was ich liebe, Wäre noch lebendig! hätt' ich nie geliebt, Das was ich liebe, wär' noch immer schön Und glücklich, glückverspendend. Und was aber, Was ist sie jetz? Für meine Sünden büßt sie! —

Ein Wesen? Denk' es nicht! — Bielleicht ein Nichts. In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst; In dieser Stunde stürcht' ich wie ich troze. Bis diese Stunde schreckte mich kein Schauen Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun, Und sühl' am Herzen fremden kalten Thau? Doch kann ich thun, was mich im tiessten widert; Der Erde Schrecken rus' ich aus. — Es nachtet!

### Cain,

## a Mystery by Lord Byron.

1824.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang das Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung die alles Sute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich darüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je tieser man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto mehr empfindet man wie schwer es seh, es in sich selbst, geschweige sür andere zu reproduciren, und vielleicht hätte ich, wie über so viel anderes Trefsliche, geschwiegen, hätte mich nicht eine Anregung von außen abermals herangesührt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersetzt gedachtes Stilck in reimfreie Berse, und glaubt es in einer Folge von philosophisch kritischen Bemer-kungen widerlegt zu haben. Nun ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. October 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen pslegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiederung sinden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich solgendermaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Cains Verfluchung burch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Bedünkens, von der energischen Tiefe der Byron'schen Iveen; sie läßt uns in Cain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen.

"Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie uns die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von gränzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Wer irgend das menschliche Herz scharf beobachtet und erkannt hat, bis zu welchem Grade seine mannichsachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schildert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbenfrische zu malen wußte.

"Im Augenblick jener fürchterlichen Berwünschung, die man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstück der Bollsommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Bersucher jene vergisteten Sährungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Sesühle,
die der Urheber des Lebens zu so viel besserem Zwecke bestimmt hatte,
slür immer entadelt wurden; schon war jene reine süße Selbstzufriedenheit
in Eitelkeit übergegangen und eine vom Feinde des Menschengeschlechts
ausgeregte Neugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten des Schöpfers und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Vorliebe für Abel, in ihren wilthenden Verwünschungen gegen seinen Mörder Cain, erscheint höchst consequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwache, aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Adam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schmerzlich das demüthigende Bild ihres Fehltritts zurückruft. Cain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt und jene Stärke die Adam verloren, dewahrt hat, reizt alle Erinnerungen, alle Eindrücke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mütterlichen Borliebe, kennt ihr Schmerz keine Gränzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigener Sohn ist. Einem so kräftigen Senie, wie Lord Bhron, kam es zu, dieß Bild in fürchterlicher Wahrheit auszumalen; so mußte er es behandeln oder gar nicht."

Und so können wir denn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen und was vom Besondern gesagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Byron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln, sonst lieber gar nicht.

Das Werk selbst ist nunmehr als Original und Uebersetzung in vielen Händen; es bedarf also von unserer Seite keines Ankündigens, noch Anpreisens; einiges jedoch glauben wir bemerken zu müssen.

Der über alle Begriffe das Bergangene sowohl als das Gegenwärtige und, in Gefolg dessen, auch das Zukünftige mit glühendem Geistesblick durchdringende Dichter hat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in denselben wirken werde, ist von keinem menschlichen Wesen vorauszusehen. Sein Verfahren jedoch können wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er hält sich an den Buchstaben der biblischen Uederlieferung; indem er nun das erste Menschenpaar seine ursprüngliche Reinheit und Schuldslosseit gegen eine geheimmisvoll veranlaßte Schuld vertauschen und die dadurch verwirkte Strafe auf alle Nachkommen forterben läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Ereignisses auf die Schultern Cains, als des Repräsentanten einer ohne eigenes Bergehen in tieses Elend gestürzten, mismuthigen Menscheit. Diesem gebeugten, schwer belasteten Ursohne macht nun besonders der Tod, von dem er noch gar keine Anschauung hat, viel zu schaffen, und wenn er das Sude gegenwärtigen Mühsals wünschen mag, so scheint es ihm noch widerwärtiger solches mit einem ganz unbekannten Zustande zu vertauschen. Schon hieraus sieht man, daß das volle Gewicht einer erklärenden, vermittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatik, wie sie uns noch immer beschäftigt, dem ersten unbehaglichen Menschensohne aufgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab, und können durch die gottergebene Sanstmuth des Vaters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Mitwirken der Schwestergattin nicht beschwichtigt werden. Um sie aber dis ins Unerträgliche zu schärfen, tritt Satan heran, ein kräftig versührender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten sührt, ihm das Vergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige klein und nichtig, das Künstige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgeregter, obgleich nicht Gocthe, sammtl. Werke. XXVI.

schlimmer als er-war, und da er im Familienwesen alles sindet, wie er's verlassen hatte, so wird ihm die Zudringlichkeit Abels, der ihm zum Opfer nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht als daß die Scene, in welcher Abel umkommt, auf das köstlichste motivirt ist; und so ist auch das folgende gleich groß und unschätzbar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Tod, von dem so viel die Rede war, und das Wenschengeschlecht weiß eben so wenig davon als vorher.

Bergessen aber dürfen wir nicht, daß durchs ganze Stück eine Art von Ahnung auf einen Erlöser durchgeht, daß der Dichter also sich auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, unsern Auslegebegriffen und Lehrweisen anzunähern gewußt hat.

Von der Scene mit den Eltern, worin Eva zuletzt dem verstummten Cain flucht, die unser westlicher Nachbar so trefflich günstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; wir haben uns nur mit Bewunderung und Ehrfurcht dem Schlusse zu nähern.

Hier äußerte nun eine geistreiche, in Hochschätzung Byrons mit uns verwandte Freundin, alles was religiös und sittlich in der Welt gesagt werden könne, seh in den drei letzten Worten des Stückes enthalten.

# Lebensverhältniß zu Byron.

1824.

Der deutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht die Verdienste früherer und mitlebender Männer sorgfältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bildung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Talent des Lords, bald nach dessen erstem Erscheinen, aufmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte jener bedentenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens unablässig begleitete.

Hierbei war denn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Verdienstes mit Vermehrung und Steigerung rasch auf einander solgender Productionen in gleichem Maße sortwuchs. Auch wäre die diesseitige frohe Theilnahme hieran höchst vollkommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen sich selbst ein so geistreiches als gränzenloses Hervorbringen

und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasehn einigermaßen verkümmert.

Der deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, folgte mit Aufmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freisich um desto auffallender sehn mußte, als ihresgleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entdecken gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgingen.

Indessen waren die Bemühungen des Deutschen dem Engländer nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sodann aber folgte, überraschend, gleichfalls durch Vermittlung, das Driginalblatt einer Dedication des Trauerspiels Sardanapal, in den ehrenreichsten Ausdrücken und mit der freundlichen Anfrage, ob solche gedachtem Stück vorgedruckt werden könnte.

Der deutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im hohen Alter wohlbekannte Dichter durfte den Inhalt jener Widmung nur als Aeußerung eines trefflichen, hochfühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten;
auch fühlte er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Verspätung,
Sardanapal ohne ein solches Vorwort gedruckt wurde, und fand sich schon
glücklich im Besitz eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Andenken.

Doch gab der edle Lord seinen Vorsatz nicht auf, dem deutschen Zeitzund Geistgenossen eine bedeutende Freundlichkeit zu erweisen; wie denn das Trauerspiel Werner ein höchst schätzbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem deutschen Dichtergreise zutrauen, daß er einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hoch geseierten Manne ganz unverhofft erstahrend, sich gleichfalls bereitete mit Klarheit und Kraft auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertrossenen Zeitgenossen durchstrungen, von welchem theilnehmenden Gesühl für ihn er beleht seh. Aber die Aufgabe fand sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als daher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Person und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade mach Weimar nahm, und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun bald darauf das Gerücht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannichfaltigen Kräfte an erhaben-gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort kommt, eines nach dem andern, Bon Süden her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Edelsten zu wandern; Nicht ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie soll ich dem, den ich so lang' begleitet, Nun etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen?

Wohl sey ihm doch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög' er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr daselbst; schon war der treffliche Freund abgesegelt und schien einem jeden schon weit entfernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblicke seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen schön gefühlten Blatt er-wiedern zu können, als werthestes Zengniß eines würdigen Verhältnisses, unter den kostdarsten Documenten vom Besitzer aufzubewahren.

So sehr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und zu der schönsten Lebenshoffnung aufregen mußte, so erhält es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hohen Schreibenden den größten schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten= und Dichterwelt über seinen Verlust für uns leider ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großen Bemühen hoffen durften den vorzüglichsten Geist, den glücklich erworbenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger persönlich zu begrüßen.

Nun aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn aufbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plötzlich zur Nüchternheit erwachen und allgemein begreifen werde, daß alle Schalen und Schlacken der Zeit und des Individuums, durch welche sich anch der Beste hindurch und herans zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baterland für jetzt und künftig erhebt, in seiner Herrlichkeit gränzenlos und in seinen Folgen unberechendar bleibt. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namen rühmen darf, wird ihn verklärt zu denjenigen stellen, durch die sie sich immersort selbst zu ehren hat.

## Leben Mapoleons.

Von Walter Scott.

Der reichste, gewandteste, berühmteste Erzähler seines Jahrhunderts unternimmt die Geschichte seiner Zeit zu schreiben.

Dabei entwickelt er nothwendig alle die Tugenden, die er bereits in seinen früheren Werken zu bethätigen wußte.

Er weiß den mannichfaltigen historischen Stoff deutlichst aufzufassen. Er dringt in die Bedeutung des Gehaltes ein.

Durch vieljährige literarische Uebung gewinnt er sich die höchstmögliche Facilität der Behandlung und des Vortrags.

Die Eigenschaft des Romans und die Form desselben begünstigt ihn, indem er durch fingirte Motive das historisch Wahre näher an einsander rückt und zu einem Faßlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit auseinander steht, und sich kaum dem Geist, am wenigsten aber dem Gemüth ergreiflich darstellt.

Er giebt sich auf, die Geschichte seiner Zeit dergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrücke, welche ihm die jedesmaligen Ereignisse gemacht, wieder aufs genaueste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden kann, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegenheit gegeben, als Regulativ und Bindemittel anzuwenden.

Walter Scott ist 1771 geboren; also fällt seine Kindheit gerade in den lebhaftern Ausbruch des nordamerikanischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahre alt bei dem Ausbruch der französischen Revolution.

Was mußte er nicht in solcher Beise in solcher Zeit erleben?

Jetzt, da er stark in den Funfzigen steht, und durchaus nah genug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich siber das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Welche Erwartung dieß in nir erregen mußte, wird derjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich, zwanzig Jahre älter als er, gerade im zwanzigsten Jahre persönlich vor Paoli stand, und im sechzigsten vor Napoleon.

Diese langen Jahre durch versäumte ich nicht, ferner und näher mit den Weltereignissen in Berührung kommend, darüber zu denken und nach einer individuellen Weise die Gegenstände mir zu ordnen und einen Zussammenhang auszubilden.

Was konnte mir daher erwünschter sehn, als mich in ruhigen Stunden nach Bequemkichkeit und Belieben, mit einem solchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstsertige Weise mir dasjenige vorzuführen versprach, worüber ich zeitlebens zu denken hatte, und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer fortzudenken genöthigt bin.

Dieses schreibe vorläufig nieder, eben als ich das Lesen dieses Werkes beginne und gedenke, was mir wichtig scheint in der Folge gleichs falls nach und nach niederzulegen.

Alsbann möchte sich zeigen was mir neu war, theils weil ich es nicht ersuhr, noch bemerkte, noch dasselbe in seiner eigentlichen Bedeutung anerkannte; ferner, welche Combinationen, Ein= und Uebersichten mir besonders wichtig geworden.

Hierbei wird an der Betrachtung das Meiste zu gewinnen sepn, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte nur auf seine Weise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne liest; so auch keine Partei, keine Nation hierin ganz rein zu verfahren fähig ist, sondern vielmehr immer erwartet und aufsucht, was ihren Begriffen zusagt und ihren Leidenschaften schmeichelt.

Haben wir den Franzosen, die so mannichfaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, halen wir uns von Deutschen vielsach davon unterhalten und belehren lassen: so nuß es höchst interessant sehn einen Engländer, und zwar einen höchst namhaften zu vernehmen. Wobei denn vorauszusehen ist, daß er es den andern Völkerschaften, so wie manchem Individuum nicht zu Danke machen wird.

Hierüber würde ich, wenn mir eine Fortsetzung gelingen sollte, zu allererst meine Betrachtungen äußern und ins Klare zu bringen suchen, wer denn eigentlich spricht und zu wem?

Weimar, ben 21. November 1827.

#### The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Von dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorfälle unseres Dichters beweist, so wie denn auch das Studium der Dichtungen unseres Freundes und einige innige Theilnahme an denselben aus diesem Werke hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Versasser eine genügende Einsicht in den Charakter und das hohe Verdienst dieses Mannes verschafft, so klar und so gehörig, als es kaum aus der Ferne zu erwarten gewesen.

Hier bewahrheitet sich jedoch ein altes Wort: der gute Wille hilft zu vollkommener Kenntniß. Denn gerade daß der Schottländer den deutschen Mann mit Wohlwollen anerkennt, ihn verehrt und liebt, dadurch wird er dessen treffliche Eigenschaften am sichersten gewahr, und vermag sich zu einer Klarheit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Trefflichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besondere der Person stört sie, das laufende bewegliche Leben verrückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außerordentlicher Art, daß der Biograph die Idee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten, und sie durch individuelle Schicksale und Leistungen durchsühren konnte und sein Tagewerk dergestalt vollbracht sah.

# Vorwort zu Schillers Leben

aus bem Englischen von T. Carlyle. Frankfurt 1830.

Der hochansehnlichen Gesellschaft für ausländische schöne Literatur zu Berlin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche bisher
ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden gedenke, konnte ich in meiner
damaligen Lage nicht aussührlich und gründlich genug darlegen, wie sehr
ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf das geneigteste
gedacht hatte, zu schätzen wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichem Ausbruck meines dankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang zu überliesern gewünscht hätte. Ich will aber auch das wie es mir vorsliegt, nicht zurückweisen, indem ich meinen Hauptzweck dadurch zu erreichen hoffe, daß ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung bringe, welchen ich unter diejenigen zähle, die in späteren Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken aufgemuntert, und durch ein edles, reines, wohlsgerichtetes Bestreben wieder selbst verzüngt, mich, der ich sie heranzog, mit sich sortgezogen haben. Es ist der Verfasser des hier übersetzten Wertes, Herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Thätigkeit und Vorzügen, so wie von dessen näheren Zuständen nachstehende Blätter ein mehreres eröffnen werden.

Wie ich denselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Verbindung sich einleiten, und beide Theile werden, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Vermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolges zusammen erfreuen, so daß ich ein fortdauerndes Andenken, um welches ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen vorausgenießen kann.

Weimar, April 1830.

#### Dorwort.

Es ist schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht: denn die sämmtlichen Nationen, in

den fürchterlichsten Kriegen durch einander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich aufgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gesühl nach-barlicher Verhältnisse, und anstatt daß man sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit aufgenommen zu werden.

Diese Bewegung währt zwar erst eine kurze Weile, aber doch immer lang genug, um schon einige Betrachtungen darüber anzustellen, und aus ihr baldmöglichst, wie man es im Waarenhandel ja auch thun muß, Vortheil und Genuß zu gewinnen.

Gegenwärtiges, zum Andenken Schillers geschriebene Werk kann, übersetzt, für uns kaum etwas Neues bringen; der Verfasser nahm seine Kenntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt sind, so wie denn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprochen und durchgesochten worden.

Was aber den Berehrern Schillers, und also einem jeden Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchst erfreulich sehn muß, ist unmittelbar zu erfahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Meere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Productionen bestührt, bewegt, erregt und nun zum weitern Studium der deutschen Litezatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es rührend zu sehen, wie dieser rein und ruhig denkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, sast rohen Productionen unseres verewigten Freundes immer den edlen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward, und sich ein Ideal des vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte deshalb dafür, daß dieses Werk, als von einem Jüngling geschrieben, der deutschen Jugend zu empfehlen sehn möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Wunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildsame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menschheit zu erblicken.

Ferner kann und dieses Werk von Bedeutung sehn, wenn wir ernstelich betrachten, wie ein fremder Mann die Schillerschen Werke, denen wir so mannichfaltige Cultur verdanken, auch als Quelle der seinigen schätzt, verehrt, und dieß ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu erstennen giebt.

Eine Bemerkung möchte sodann hier wohl am Plaze sehn, daß sogar dassenige, was unter uns beinahe ansgewirkt hat, nun gerade in dem Angenblicke, welcher auswärts der deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und dadurch zeige, wie es auf einer gewissen Stuse der Literatur immer nützlich und wirksam sehn werde.

So sind z. B. Herbers Ideen bei uns bergestalt in die Kenntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demjenigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderem Zusammenhange schon völlig unterrichtet worden. Dieses Werk ist vor kurzem ins Französische übersetzt, wohl in keiner andern Ueberzengung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu erbauen haben.

In Bezug auf das dem Bande vorgesetzte Bild sen folgendes gemeldet. Unser Freund, als wir mit ihm in Berhältniß traten, war damals in Soinburg wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir dürfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der deutschen Literatur hierzu die meiste Förderniß fand.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Studien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn bentsche Meilen süblicher, ein eigenes Besitzthum zu bewohnen und zu benutzen, in die Grafschaft Dumsries. Hier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher der Fluß Nithe dem nahen Meere zuströmt, unsern der Stadt Dumsries, an einer Stelle welche Craigenputtoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst gebildeten Lebensgefährtin seine ländlich einfache Wohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Beranlassung zu gegenwärtigem Berworte gegeben haben.

Gebildete Geister, zartfühlende Gemüther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich

kaum des Wunsches von geehrten, geliebten, weitabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Wie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Betrarca's Aufenthalt in Baucluse, Tasso's Wohnung in Sorrento! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schutzort Rousseau's, ein seinen Berehrern nie genugsam dargestelltes Local?

In eben diesem Sinne habe ich mir die Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilde zu verschaffen gesucht, und ich war um so
mehr auf die Wohnung des Herrn Thomas Carlyle begierig, als er
seinen Aufenthalt in einer fast rauhen Gebirgsgegend unter dem 55.
Grade gewählt hatte.

Ich glaube durch solch eine treue Nachbildung der neulich eingesens deten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jetzigen gefühlvollen Leser, vielleicht noch mehr dem künftigen, einen freundlichen Gefallen zu erweisen und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszüge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer edeln allgemeinen Länder= und Weltannäherung zu vermehren.

#### Chomas Carinie an Goethe.

Craigenputtod, ben 25. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Neigung nach unserm gegenwärtigen Ausenthalt und Beschäftigung, daß ich einige Worte hierüber sagen muß, da noch Raum dazu sibrig bleibt. Dumfries ist eine artige Stadt, mit etwa 15,000 Einwohnern, und als Wittelpunkt des Handels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bedeutenden Districts in dem schottischen Geschäftskreis. Unser Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden zu reiten — nordwestlich davon entfernt, zwischen den Granitgedirgen und dem schwarzen Moorgesilde, welche sich westwärts durch Gallowah meist dis an die irische See ziehen. In dieser Wüste von Heile und Felsen stellt unser Besitzthum eine grüne Dase vor, einen Raum von geackertem, theilweise umzäuntem und geschmücktem Boden, wo Korn reist und Bäume Schatten gewähren, obzleich ringsumher von Seemöven und hartwolligen Schafen umgeben. Hier, mit nicht geringer

Anstrengung, haben wir für uns eine reine dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehr= ober andern öffentlichen Stelle, um uns der Literatur zu befleißigen, nach eigenen Kräften uns damit zu beschäftigen. Wir wünschen, daß unsere Rosen= und Gartenbüsche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gemüthsstimmung, um uns zu fördern. Die Rosen sind freilich zum Theil noch zu pflanzen, aber sie blühen doch schon in Hoffnung.

"Zwei leichte Pferde, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben din, ist meine einzige Zerstreuung; denn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt, die mich allenfalls besuchen möchte. Hier würde sich Rousseau ebenso gut gefallen haben als auf seiner Insel St. Pierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hierhergehen einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zweck meine Lebensweise zu vereinfachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser; hier können wir leben, schreiben und denken, wie es uns am besten däucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bedeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Sdinburg, das wir als unser brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von französischen, deutschen, amerikanischen, englischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sehn mögen, auf den Tischen meiner kleinen Bibliothek aufgehäuft!

"Auch an alterthümlichen Studien sehlt es nicht. Bon einigen unsserer Höhen entdecke ich, ungefähr eine Tagereise westwärts, den Hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurückließen; am Fuße desselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch leben, um mich zu lieden. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerathe ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine künftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint sühlen möge.

Wir, nach allen Seiten hin wohlgefinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Berdienste würdiger schottischer Männer zu schätzen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften geleistet, woraus denn
nachher die Franzosen ein so großes Uebergewicht erlangten.

In der neuern Zeit versehlten wir nicht den löblichen Einfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualismus zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründliche Einsicht in die wichtigsten Fächer brittischer Zustände und Bemühungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethisch=ästhe= tischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberslächliche, nicht genug durchdringende Aussicht oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele seh. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja dergleichen im eignen Baterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letzten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blicke, welche zu erwiedern wir uns verpflichtet fühlen und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohldenkenden Landsleute, in sofern es nöthig sehn sollte, ausmerksam zu machen gedenken.

Herr Thomas Carlyle hatte schon den Wilhelm Meister übersetzt, und gab sodann vorliegendes Leben Schillers im Jahre 1825 heraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in 4 Bänden, wo er aus den Erzählungen und Mährchen deutscher Schriftsteller, als Musäus, La Motte Fouqué, Tieck, Hossmann, Jean Paul und Goethe, heraus-hob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sehn glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschickten Nachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des genanmten Dichters und Schriftstellers geben ein Zeugniß von der einfach wohlwollenden Weise, wie der Freund sich möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt seine Kenntnisse immer mehr zu vervollständigen.

In den Edinburger Zeitschriften, vorzüglich in denen welche eigentlich fremder Literatur gewidmet sind, sinden sich nun, außer den schon genannten deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Klingemann, Franz Horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche andere von verschiedenen Referenten, am meisten aber von unserm Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Feld und Fach, so wie alsbann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie sehen dem Innern und Allgemeinen oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften aufmerksam zu beachten: denn es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein strenger Patriozismus mit einem einfachen reinen Freisinn in diesen Vorträgen sich gespaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah angeht, eine reine einfache Theilnahme an unsern ethisch=ästhetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charakterzug der Deutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Namen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlyle folgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaßen Bebeutende, was ich seit meinem Hiersehn schrieb, ist ein Bersuch über Burns. Vielleicht habt Ihr niemals von diesem Mann gehört, und doch war er einer der entschiedensten Genies; aber in der tiefsten Classe der Landleute geboren und durch die Berwicke-lungen sonderbarer Lagen zuletzt jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnismäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannsjahre (1796).

"Wir Engländer, befonders wir Schottländer, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er seh wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, und keiner dieser beiden habe jemals des andern Namen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesetzten Hemisphären,

ober, wenn man will, eine trübe Erdatmosphäre sing ihr gegenseitiges Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley-Corn war anonym zu uns gekommen und, verdienter Weise geschätzt, veranlaßte solches manche Bersuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein wackerer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig verfolgen und beschädigen, ja zuletzt gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unsbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlichkeit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern genialischen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrhaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußerlichkeiten seiner Zustände dis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir von seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

In wiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bekannt seh, mehr als das Conversationslexikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland unkundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kürzesten Wege zu weisen: The Life of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828, recensirt von unserm Freunde im Edinburgh Review, December 1828. Nachsolgende Stellen, daraus übersett, werden den Wunsch das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen hoffentlich lebhaft erregen.

"Burns war in einem höchst prosaischen Zeitalter, dergleichen Britannien nur je erlebt hatte, geboren, in den allerungünstigsten Verhältnissen, wo sein Seist, nach hoher Bildung strebend, ihr unter dem Druck täglich harter körperlicher Arbeit nachzuringen hatte, ja unter Mangel und trostlosesten Aussichten auf die Zukunft, ohne Förderniß, als die Begriffe, wie sie in eines armen Mannes Hütte wohnen, und allenfalls die Reime von Ferguson und Ramsay, als das Panier der Schönheit ausgesteckt. Aber unter diesen Lasten versinkt er nicht; durch Nebel und Finsterniß einer so düstern Region entdeckt sein Ablerauge die richtigen Berhältnisse der Welt und des Menschenlebens; er wächst an geistiger Kraft und drängt sich mit Gewalt zu verständiger Ersahrung. Angetrieben durch die unwiderstehliche Regsamkeit seines innern Geistes strauchelt er vorwärts und zu allgemeinen Ansichten, und mit stolzer Bescheidenheit reicht er uns die Frucht seiner Bemühungen, eine Gabe dar, welche nunmehr durch die Zeit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann in dessen Herzen die Anlage eines reinen Wissens keimt, die Töne himmlischer Melodien vorklingen, ist die köstlichste Gabe, die einem Zeitalter mag verliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwickelung alles dessen was in uns das Edelste zu nennen ist; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthäters, der uns liebte so wie belehrte.

"Solch eine Gabe hat die Natur in ihrer Güte uns an Robert Burns gegönnt; aber mit allzu vornehmer Gleichgültigkeit warf sie ihn aus der Hand als ein Wesen ohne Bedeutung. Es war entstellt und zerstört ehe wir es anerkannten: ein ungünstiger Stern hatte bem Jüngling die Gewalt gegeben das menschliche Dasenn ehrwürdiger zu machen, aber ihm war eine weisliche Führung seines eigenen nicht geworden. Geschick — benn so muffen wir in unserer Beschränktheit reben — seine Fehler, die Fehler der andern lasteten zu schwer auf ihm, und dieser Geist, der sich erhoben hätte, wäre es ihm nur zu wandern geglückt, fank in den Staub, seine herrlichen Fähigkeiten wurden in der Blüthe mit Füßen getreten. Er starb, wir dürfen wohl sagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und so eine freundlich warme Seele, so voll von ein= gebornen Reichthümern, solcher Liebe zu allen lebendigen und leblofen Dingen! Das späte Tausendschönchen fällt nicht unbemerkt unter seine Pflugschar, so wenig als das wohlversorgte Nest der furchtsamen Feldmaus, das er hervorwühlt. Der wilde Anblick des Winters ergötzt ihn; mit einer trüben, oft wiederkehrenden Bärtlichkeit verweilt er in diesen ernsten Scenen der Berwüftung; aber die Stimme des Windes wird ein Psalm in seinem Ohr, wie gern mag er in den sausenden Balbern

dahin wandern: tenn er fühlt seine Gedanken erhoben zu dem, der auf den Schwingen des Windes einherschreitet. Eine wahre Poetenseele! sie darf nur berührt werden und ihr Klang ist Musik.

"Welch ein warmes allumfassenbes Gleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, gränzenlose Liebe! welch ebelmitthiges Ueberschätzen des geliebten Gegenstandes! Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen sind nicht länger gering und dörsisch, Held vielmehr und Königin; er rühmt sich als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauben Scenen schottischen Lebens sieht er nicht im arkadischen Lichte; aber in dem Nauche, in dem unebenen Tennendoden einer solchen rohen Wirthslichkeit sindet er noch immer Liebenswürdiges genug. Armuth sürwahr ist sein Gefährte, aber auch Liebe und Muth zugleich; die einsachen Gestühle, der Werth, der Edelsinn, welche unter dem Strohdache wohnen, sind lieb und ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen des menschlichen Dasenns ergießt er die Glorie seines eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonntenschein gefänstigt und verherrlicht, zu einer Schönheit, welche sonst die Menschen kaum in dem Höchsten erblicken.

"Hat er auch ein Selbstbewußtsehn, welches oft in Stolz ausartet, so ist es ein edler Stolz, um abzuwehren, nicht um anzugreifen; kein faltes mißlaunisches Gefühl, ein freies und gefelliges. Dieser poetische Landmann beträgt sich, möchten wir sagen, wie ein König in der Berbannung: er ist unter die Niedrigsten gedrängt und fühlt sich gleich den Höchsten; er verlangt keinen Rang, damit man ihm keinen streitig mache. Den Zudringlichen kann er abstoßen, ben Stolzen demüthigen; Vorurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ihm keinen Werth. In biesem dunkeln Auge ist ein Feuer, woran sich eine abwürdigende Herablassung nicht wagen darf; in seiner Erniedrigung, in der äußersten Noth vergißt er nicht für einen Augenblick die Majestät der Poeste und Mannheit. Und doch, so hoch er sich über gewöhnliche Menschen fühlt, sondert er sich nicht von ihnen ab; mit Wärme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft sich in ihre Arme, und wie sie auch sezen, bittet er um ihre Liebe. Es ist rührend zu sehen, wie in den düstersten Zuständen dieses stolze Wesen in der Freundschaft Hillfe sucht, und oft seinen Busen dem Unwürdigen aufschließt, oft unter Thränen an sein glühendes Herz ein Herz andrückt, das Freundschaft nur als Namen kennt. er scharf= und schnellsichtig, ein Mann vom durchdringendsten Blick, vor

welchem gemeine Verstellung sich nicht bergen konnte. Sein Verstand sah durch die Tiefen des vollkommensten Betrügers, und zugleich war eine großmüthige Leichtgläubigkeit in seinem Herzen. So zeigte sich dieser Landmann unter uns: eine Seele wie Aeolsharfe, deren Saiten vom gemeinsten Winde berührt, ihn zu gesetzlicher Melodie verwandelten. Und ein solcher Mann war es für den die Welt kein schicklicher Geschäft zu sinden wußte, als sich mit Schmugglern und Schenken herumzuzanken, Accise auf den Talg zu berechnen und Vierfässer zu visiren. In solchem Abmühen ward dieser mächtige Geist kummervoll vergeudet, und hundert Jahre mögen vorübergehen, ehe uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergeuden."

Und wie wir den Deutschen zu ihrem Schiller Glück wünschen, so wollen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmerksamkeit und Theilnahme erwiesen, so wäre es billig, daß wir auf gleiche Weise ihren Burns bei uns einsührten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im Ganzen empsohlen haben, wird Zeit und Mühe höchlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürdigen Nation zu leisten den Entschluß fassen und das Gesschäft treulich durchsühren will. Auch wir rechnen den belobten Robert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat.

Im Jahre 1829 kam uns ein sehr sauber und augenfällig gebrucktes Octavbändchen zur Hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Dieses Büchlein, mit besonderer Kenntniß der deutschen Literatur, in einer die Uebersicht erleichternden Methode verfaßt, macht demjenigen der es ausgearbeitet und den Buchhändlern Shre, welche ernstlich das bedeutende Geschäft übernehmen eine fremde Literatur in ihr Baterland einzusühren, und zwar so, daß man in allen Fächern übersehen könne was dort geleistet worden, um sowohl den Gelehrten, den denkenden Leser, als auch den sühlenden und Unterhaltung suchenden anzulocken und

du befriedigen. Neugierig wird jeder deutsche Schriftsteller und Literator, der sich in irgend einem Fache hervorgethan, diesen Katalog aufschlagen um zu forschen, ob denn auch seiner darin gedacht, seine Werte, mit andern verwandten, freundlich aufgenommen worden. Allen deutschen Buchhändlern wird es angelegen sehn zu erfahren, wie man ihren Verlag über dem Canal betrachte, welchen Preis man auf das Einzelne setze, und sie werden nichts verabsäumen, um mit jenen die Angelegenheit so ernsthaft angreisenden Männern in Verhältniß zu kommen, und dasselbe immerfort lebendig zu erhalten.

Wenn ich nun aber das von unserm schottischen Freunde vor so viel Jahren versaßte Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl ansstehenden Bescheidenheit zurücksieht, hierdurch einleite und gegenwärtig an den Tag fördere, so erlaube er mir einige seiner neuesten Aeußerungen hinzuzusügen, welche die bisherigen gemeinsamen Fortschritte am besten deutlich machen möchten.

## Chomas Carinie an Goethe.

Den 22. December 1829.

"Ich habe zu nicht geringer Befriedigung zum zweitenmal ben Brief= wechfel gelesen, und sende heute einen darauf gegründeten Aufsatz über Schiller ab für das Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm sehn zu hören, daß die Kenntniß und Schätzung der auswärtigen, besonders der deutschen Literatur sich mit wachsender Schnelle verbreitet, so weit die englische Zunge herrscht, so daß bei den Antipoden, selbst in Neuholland, die Weisen Ihres Landes ihre Weisheit predigen. Ich habe kürzlich gehört, daß sogar in Oxford und Cambridge, unsern beiden englischen Universitäten, die bis jetzt als die Haltpunkte der insularischen eigenthümlichen Beharrlichkeit sind betrachtet worden, es sich in solchen Dingen zu regen anfängt. Ihr Niebuhr hat in Cambridge einen geschickten Uebersetzer gefunden, und in Oxford haben zwei bis brei Deutsche schon hinlängliche Beschäftigung als Lehrer ihrer Sprache. Das neue Licht mag für gewisse Augen zu stark sehn; jedoch kann niemand an den guten Folgen zweifeln, die am Ende baraus hervorgehen werden. tionen wie Individuen sich nur einander kennen, und der gegenseitige

Haß wird sich in gegenseitige Hülfleistung verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie benachbarte Länder zuweilen genannt sind, werden wir alle natürliche Freunde sehn."

Wenn uns nach allem diesem nun die Hoffnung schmeichelt, eine Uebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich durch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und nach erzeugen, so wage ich von einem bedeutenden Einfluß der deutsichen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß vielmehr ein Nachbar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Nun aber bin ich überzeugt, daß, wie die deutsche ethisch ästhetische Literatur durch das dreissache Britannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich bilden werde, welche in der Neigung zu einer vierten, so nahverwandten Bölkerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empfinden werden.

#### German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

1827.

Um den Sinn dieses Titels im Deutschen wieder zu geben, müßten wir allenfalls sagen: Musterstücke romantischer, auch mährchenhafter Art, ausgewählt aus den Werken deutscher Autoren, welche sich in diesem Fache hervorgethan haben; sie enthalten kleinere und größere Erzählungen von Musäus, Tieck, Hoffmann, Jean Paul Richter und Goethe in freier anmuthiger Sprache. Merkwürdig sind die einem jeden Autor vorgesetzten Notizen, die man, so wie die Schiller'sche Biographie, gar wohl rühmen, auch unsern Tagsblättern und Heften zu Uebersetzung und Mittheilung, wenn es nicht etwa schon uns undewußt geschehen ist, empsehlen darf. Die Lebenszustände und Ereignisse sind mit Sorgfalt dargestellt und geben

von dem individuellen Charafter eines jeden, von der Einwirfung desselben auf seine Schriften genugsame Borkenntniß. Hier sowohl wie in der Schiller'schen Biographie beweist Herr Carlyle eine ruhige, klare, innige Theilnahme an dem deutschen poetisch-literarischen Beginnen; er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben der Nation; er läßt den Einzelnen gelten, jeden an seiner Stelle, und schlichtet hierdurch gewissermaßen den Conslict, der innerhalb der Literatur irgend eines Volkes unvermeiblich ist: denn leben und wirken heißt eben so viel als Partei machen und ergreisen. Niemand ist zu verdenken, wenn er um Platz und Rang kämpst, der ihm seine Existenz sichert, und einen Einsluß verschafft, der auf eine glückliche weitere Folge hindeutet.

Trübt sich nun hierdurch der Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Nebel sich setzen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene fernen Regionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemüthseruhe, wie wir in klarer Nacht den Mond zu betrachten gewohnt sind.

Hier nun mögen einige Betrachtungen, vor längerer Zeit niederges schrieben, eingeschaltet stehen, sollte man auch sinden, daß ich mich wies derhole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wiederholung irgend zum Ruten gereichen könne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftssteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschsliche gerichtet. In jedem Besondern, es seh nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein gleiches obwaltet, und durch alles irdisch Rohe, Wilde, Grausame, Falsche, Eigennützige, Lüsgenhafte sich durchschlingt, und überall einige Milde zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einsleite, aber doch daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermüthig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren; denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erleichtern den Berkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Bölkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Ueberzeugung jedoch sesthält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit ansgehört. Zu einer solchen Vermittelung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die deutsche Sprache versteht und studirt, besindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren andieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Vermittler dieses allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu befördern sich zum Geschäft macht; denn was man auch von der Unzuläng-lichkeit des Uebersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetzer ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibelübersetzung hat die größten Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anderes, als das Evangelium einem jeden Bolke in seine Sprache und Art gebracht zu überliefern?

#### Wallenstein.

From the German of Fr. Schiller. Edinburgh 1827.

1828.

Wenn ich oben (S. 392) durch ein poetisches Gleichniß auf das Gefühl hindeutete, welches Uebersetzungen unserer dichterischen Arbeiten jederzeit erregen müssen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersetzung Wallensteins eine beinahe noch lebhaftere Empsins dung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser höchst bedeutenden Trilogie kam ich dem Verfasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe über das was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können.

Ein wunderbares Nachgeben und Verharren lag in der Natur seines ewig reslectirenden Geistes; es störte seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre gestührten Correspondenz nächstens zu ersehen sehn wird.

Brachte ich nun, nach seiner Vollendung, dieses dreisache Wert gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Mühseligkeiten der ganzen Technik, den Berdruß, daß denn doch zuletzt nicht alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Vorstellung in kritisch dirigirendem Sinne bei; klangen zuletzt die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußte ich das Gedicht auswendig, so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zuletzt ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Shakspeare's entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen ging mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem andern, und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff, und die innerlichste Rührung hervordrachte. Die Vorrede ist höchst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schiller'schen Werke daraus hervorgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersetzen wagt, giebt er historische Kenntniß, den Schlußgesang aber übersetzt er, und wir vernehmen ihn aufs neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren auf uns wirkte.

# Edinburgh Review, Foreign- unb Foreign Quarterly Reviews.

1828.

Des Edinburgh Review, sodann der dortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews, dürsen wir dießmal nur flüchtig erwähnen.

Diese Zeitschriften, wie sie sich nach und nach ein größeres Publicum gewinnen, werden zu einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf das wirksamste beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede sehn könne, die Nationen sollen übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen,

sich einander wenigstens dulden lernen. Wenn nun dießmal mehrere Gessellschaften, welche die brittischen Inseln mit dem Ausland bekannt zu machen die Absicht haben, in sich selbst wirklich übereinstimmend ersunden werden, so ersahren wir Ausländer dadurch, wie man dort gesinnt ist, wie man denkt und urtheilt. Im Ganzen gestehen wir gern, daß sie höchst ernst, ausmerksam, mit Fleiß, umsichtig und allgemein wohlwollend zu Werke gehen; und sür uns wird das Resultat senn, daß wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen schon beseitigt haben, wiederum zu denken und neue Betrachtungen anzustellen genöthigt werden. Bemerkenswerth ist besonders die bedeutende Art, irgend einen namhasten Autor zum Grunde zu legen und das ganze Revier, worin derselbige wirkt, bei dieser Gelegenheit zu überschanen.

Von Wilhelm Hoffmanns Werken ausgehend, sprechen sie von der Zulässigkeit des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in fictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiele, die Theilnahme Bouterweks durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Klingemann, giebt Gelegenheit das neuere deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Cousins philosophis überhaupt zu sprechen, und sich zuletzt für Jacobi's Gesühlslehre zu erklären. Briefe eines beutschen Reisenden versanlassen den Referenten auf die Seite derjenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten und als Mittelspunkt derselben uns eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assatzelsinen des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftsteller aufstrete und den Widerwillen gegen die neuesten geheimen Gesellschaften in jene Zeiten hinübertrage.

Ein Auffatz, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rücken lassend, gleichfalls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labhrinthe deutscher Denkart und Runst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte jenen Complex von Vorzügen, Berirrungen, Thorheiten, Talenten, Mißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten- und Berwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre, bei redlich menschlicher Theilnahme, bitterlich gelitten, nochmals historischkritisch gelassenen Schrittes zu verfolgen.

Aber die Handlungsweise jener Kunstrichter fordert in vielsachem Sinne unsere Aufmerksamkeit. Bei mannichfaltigem Abweichen deuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine, wo nicht geschlossene Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwickelten ästhetisch=literarischen Zuständen umzuschanen, sie von einem höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Villigkeit zu überblicken, daher wir denn noch öfters darauf zurückzukehren hoffen dürfen.

## The Foreign Quarterly Beview.

1

Nr. 1. Juli 1827.

Vor allen Dingen berührt uns, wie in dieser Zeitschrift die sittlich= ästhetischen Bemühungen der Deutschen aufgenommen und anzesehen sind. Der Referent dieses Faches ist ein merkwürdiger Mann, dem wir noch gar manche Aufklärung über uns selbst und andere verdanken werden.

In dem ersten Aufsatz, überschrieben: On the Supernatural in sictitious Compositions, welches wir übersetzen nöchten, das Uebersnatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werken unseres Hoffmann den Anlaß genommen seine Gedanken auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine kurze Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schaudershaften vor den Seist gebracht wird; sodann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite, dis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunst anerkennt, sich ganz und gar ins Falsche versliert, das Gräßliche, Schreckliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert und zuletzt ganz und gar Unerträgliches hervorbringt.

Der Verfasser dieses Aufsatzes hat eine eigene Art von Kritik: es '
ist dieselbe welche das Tageslicht auslibt, indem es die Gegenstände
aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet und sie eben dadurch

jedem Urtheil offenbar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern bis zu den krampshaften Aeußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gefolterten Wesens, wo er zuletzt auszurufen gesdrungen ist: "Wir müssen uns von diesen Kasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ist unmöglich Mährchen dieser Art irgend einer Kritik zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Beiftes, sie haben kaum so viel scheinbaren Gehalt, als den Berrücktheiten eines Mondsüchtigen allenfalls zugestanden würde; es sind sieberhafte Träume eines leichtbeweglichen, franken Gehirns, benen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Wunderliches manchmal aufregen oder durch ihr Selt= sames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Aufmerksamkeit widmen können. Fürwahr, die Begeisterungen Hoffmanns gleichen oft ben Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums hervorbringt, und welche mehr den Beistand des Arztes, als des Kritikers fordern möchten. Und wenn wir auch anerkennen, bag der Autor, wenn er seiner Einbildungstraft ernster geboten hätte, ein Schriftsteller der ersten Bebeutung geworden wäre, so dürfte er doch, indem er dem kranken Zustand seines zerrütteten Wesens nachhängt, jener gränzenlosen Lebhaftigkeit der Gedanken und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche der berühmte Nicolai, nachdem er viel davon gelitten, doch endlich zu besiegen Blutentleerungen und sonstige Reinigungen, verbunden bas Glück hatte. mit gefunder Philosophie und überlegter Beobachtung, würden unsern Hoff= mann, wie jenen bedeutenden Schriftsteller, zu einem gesunden Geistes= zustand wieder zurückgebracht haben, und seine Einbildungskraft, in einem gleichen und stetigen Flug sich bewegend, hätte vielleicht das höchste Ziel poetischer Kunst erreicht. Seine Werke jedoch, wie sie gegenwärtig liegen, dürften nicht als Muster der Nachahmung aufzustellen sehn, vielmehr als Warnungstafeln, die uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Einbildungsfraft erschöpft werden kann durch einen leichtsinnigen Verschwendungstrieb des Besitzers."

Wir können den reichen Inhalt dieses Artikels unsern Lesern nicht genugsam empfehlen: denn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhaften Werke jenes leidenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Berirrungen als bebeutend förbernde Renigkeiten gesunden Gemüthern eingeimpft wurden!

Wir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen hinzufligen.

Wenn man auch keine Art der Production aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und soll, so besteht denn doch das immerfort sich wiederholende Unheil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderslicher Composition sich hervorthut, der Verfasser von dem einmal betretenen Pfade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Würden vorzügliche Geister sich auf mehr als Eine Weise versuchen, so würden sie sich und andere überzeugen können, daß durch mannichsaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielsache Studien an Klarheit und Umsicht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Anmuth aus der Berbindung des Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Verfasser der neuen Melusine ein Zeugniß zu geben getrachtet; er hütete sich aber den Versuch zu wieder-holen, weil das Unternehmen schwieriger ist als man denkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas serner liegend, sinden wir eins der Grimm'schen Kindermährchen zu empsehlen, wo der naturseste Bauerjunge, der immer von Schaubern (Gruseln) hört und, höchst neugierig was denn das eigentlich für eine Empsindung seh, die gespensterhaftesten Abenteuer mit realistischer Gemütheruhe besteht, und durch eine Reihe der sürchterlichsten Zustände hindurch, bei welcher dem Leser wirklich schaudert, seinen reinen Prosaismus bewährt, einen Tod- und Teuselsssput als ganz etwas Gemeines behandelt, und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, bis er endlich durch einen absurden Weiberspaß belehrt wird, was deun eigentlich Schaudern seh.

Der Gegensatz von Aeußerem und Innerem, von Einbildungskraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem

Trug kann nicht besser darzestellt werden. Ja, daß er zuletzt nur auf eine ganz reale Weise zu bernhigen ist, sinden wir meisterhaft ersunden, und so platt die Auflösung scheinen mag, getrauen wir und doch sie als höchst geistreich anzurühmen.

#### Whims and Odditics.

#### 1827.

Dieß Werk, dessen Titel vielleicht mit Grillen und Nullitäten zu übersetzen wäre, läßt sich schwer beurtheilen. Zupörderst wird der Leser dadurch äußerst irre, daß die eingeschalteten barocken Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prosaischen Anssätze, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Terte Uebereinstimmung mit den Bildern, und sindet keine; ein andermal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es branchte Zeit, die man hierüber ganz im Reinen wäre. Denn wer will mit einem Humoristen rechten oder mit ihm völlig übereinkommen!

Der Antor gefällt sich nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergehen, welche der continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Mannichfaltige Stellen so verstorbener als lebender Boeten und Schriftsteller aller Art, besonders auch volksmäßige Sprüchlein und Redensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Bedeutende uns aneignen können.

Wie man aber nach und nach vorgemeldete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Skizisten, Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aussätze sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht frazenhaft; der Klopffechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiesen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blick auf die vorliegende Welt.

Borzüglich brav ist er zur See. Ebb' und Fluth, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zuletzt alles, selbst was sich zum Ershabenen hinneigt, ins Absurt Possenhafte, welches denn beim ersten Aufschlagen sogleich einem jeden Leser zum vorans angekündigt ist.

## IV.

Italianische Literatur.

. • . · . . •

## Don Ciccio.

#### 1815.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen italiänischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwilkommen sehn das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahré Name des zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aber hieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Edelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Versen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, besonders der Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glücklich auf der Bahn der Studien fort, und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der rösmischen Eurie, als Auditor des Cardinals Cardegna, praktisch aussibte. Allein seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter, und zuletzt das wichtigste eines Gonfalomiere; doch begab er sich auß neue in ausländische Dienste und tried die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu Ferrara, Perugia, Macerata und Boslogna; sogar Genua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Zuletzt erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Secretär und endlich zum Präsecten der Residenz, wo er, stets in gutem Berhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schönen Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastanienbraune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wundersam kluge, gelehrte und erheiternbe

Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflicht= befolgung wurden ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata saß, war Arrighini sein vertrauter College; worliber sie sich aber bis auf den Grad des seltsamsten Hasses entzweit, ist nicht bekannt geworden; genug, in dem Werke:

La Cicceide,

legittima di Giov. Francesco Lazzarelli.

Edizione accresciuta.

#### Amsterdam MDCCLXXX.

sinden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Don Ciccio ein N. N. sep. Hierauf folgen 80 Gedichte, zum Theil gleichfalls Sonette, sämmtlich zu demselben löblichen Zweck bestimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das letzte von dem Verfasser aus dem Fegfeuer datirt. Auch diese Zugabe ist von gleichem, unverwüstlichem Humor und poetischem Werth.

Nun glauben wir aber unsern Lesern eine Entwickelung schuldig zu sehn, wie es möglich gewesen eine solche Masse von Schmähgedichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann auszuschütten, der kein versienstloser, schlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Person gewesen sehn mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Verkleinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so wäre es ihm schwerlich geglückt den Leser anzuziehen und festzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht seinen Schalkheiten positiven Gehalt zu geben, so bringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns auf Unstosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinander zu seten sehn.

Lazzarelli hatte das Glück in die Spoche einer sehr hohen, aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo es erlaubt ist die würdigsten Gegenstände der nächstvergangenen Zeiten parodistisch zu benutzen. Die Sonette fallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die keineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Klinste spielend überliesern, und

wovon die Wissenschaft entweder schon vollständige Kenntniß giebt ober doch die ersten Blicke gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründlichkeit und gefällige Aeußerungen, alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Elemente hererzählen wollte, aus welchen der Verfasser seinen Muthwillen auferbaut; genug, nicht allein italiänische Kenner und Naturforscher, sondern auch französische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nicht schöner beschrieben habe.

Ohne in ein solches unbedingtes, vielleicht manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen ferner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Theil werden konnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Vorzügen eines glücklichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bilbung genoß ber Verfasser des noch größern Nationalvorzugs, einer lebendigen Weltanschauung. Der Italiäner, von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Abstufungen, in welchen die bürgerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles was dem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung giebt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bedenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Berfassung, alle Functionen des Religionscultus und der Gerichtspflege, sich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen das ganze Jahr über entfalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und zu lernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Mönch wie der Cardinal, der Betturin wie der Krämer, der Handwerker wie der Künstler, alle treiben ihr Wesen vor den auf= merkenden Augen einer immerfort urtheilenden Menge. Reine Nation hat vielleicht einen so scharfen Blick zu bemerken, wenn einer etwas Ungeschicktes zu seinem Schaben ober etwas Kluges zu seinem Nutzen unternimmt, wovon der sicherste Beweis ist, daß der größte Theil ihrer Sprüchwörter aus solchen strengen und unbarmherzigen Bemerkungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben der Italiäner, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres, glänzendes Wesen in ihre Literatur; ja die italiänischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ehe man sich's versieht, weil sie dasjenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten Hand emspfangen und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Fähigkeiten gar leicht gebaren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation zuletzt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpassen der Italiäner auf ein geschicktes oder ungeschicktes Betragen giebt gerade unserm Lazzarelli sehr viel Wassen gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Natur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen sehn: dieses alles weiß nun sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienstlosen, aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja den Griffel ansassen möchte, um die Caricatur auf der Tasel zu entwersen.

Wie manches bliebe noch übrig, theils über die vorliegenden Gedichte zu sprechen, theils bei dieser Gelegenheit vergleichungsweise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit, und bemerken nur noch folgendes.

In der ersten Lust, als der Berfasser ein ganzes Jahr mit täglichen Invectiven auf seinen Widersacher ausfüllte, mag er mit Abschriften nicht targ gewesen sehn, wie denn mehrere Sonette an benannte Personen als Zeugen der Absurdität des Don Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen Sammlungen entstanden sehn, bis zulett eine rohe Ausgabe hinter bem Rücken des Autors veranstaltet worden. Hierliber beklagt er sich, besonders über fremden Einschub, wahrscheinlich um sich gegen die verfänglichsten Stellen zu verwahren; späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mit falschem Berlegernamen und Druckort: Paris, bei Claudius Beide Ausgaben sind uns nicht zu Augen gekommen; die dritte obgemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Druckfehler, nach ver zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu finden, und keinen geistreichen Freund der italiänischen Literatur wird es gereuen sie in seine Handbibliothek aufgenommen zu haben.

#### Dante.

#### 1826.

Bei Anerkennung der großen Geistes und Semilthseigenschaften Dante's werden wir in Würdigung seiner Werke sehr gefördert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade zu seiner Zeit, wo auch Giotto lebte, die bildende Kunst in ihrer natürlichen Kraft wieder hervortrat. Dieser sinnlich=bildlich bedeutend wirkende Genius beherrschte auch ihn. Er faßte die Gegenstände so deutlich ins Auge seiner Einbildungskraft, daß er sie scharf umrissen wiedergeben konnte; deßhalb wir denn das Abstruseste und Seltsamste gleichsam nach der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wie ihn denn auch der dritte Reim niemals genirt, sondern auf eine oder andere Weise seinen Zweck ausstühren und seine Gestalten umgränzen hilft. Der Uedersetzer (Strecksuß) nun ist ihm hierin meist gesolgt, hat sich das Borgebildete vergegenwärtigt, und was zu dessen Darstellung erforderlich war, in seiner Sprache und seinen Reimen zu leisten gesucht. Bleibt mir dabei etwas zu wünschen übrig, so ist es in diesem Betracht.

Die ganze Anlage des Dante'schen Höllenlocals hat etwas Mikromegisches und deshalb Sinneverwirrendes. Von oben herein bis in den tiefsten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungehener wie es sehn möchte, uns immer als etwas künstlerisch Beschränktes vor die Einbildungskraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles dis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemälde des Orgagna und man-wird eine ungekehrte Tasel des Sedes zu sehen glauben, statt eines Kegels einen Trichter. Die Erfindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist aufgeregt, aber nicht besriedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Staumen gesetzt, verwirrt und zur Berehrung genöthigt. Hier, bei der strengsten und deutlichsten Aussührung der Scenerie, die uns Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen

selbst, beren Strafen und Martern zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar ben zwölften Gesang:

Rauhfelsig war's da wo wir niederklommen, Das Steingehäuf ben Augen übergroß; So wie ihr dieser Tage wahrgenommen Um Bergsturz biesseits Trento, ber ben Schoof Der Etsch verengte, niemand konnte wiffen Durch Unterwühlung ober Erbenstoß? Bon Felsenmassen, dem Gebirg entrissen, Unübersehbar lag der Hang bedeckt, Fels über Felsen zackig hingeschmissen, Bei jedem Schritte zaudert' ich erschreckt. So gingen wir, von Trümmern rings umfaßt, Auf Trümmern forglich, schwankend aber wanken Sie unter meinem Fuß, ber neuen Last. Er sprach darauf: In düstersten Gebanken Beschauest du den Felsenschutt, bewacht Von toller Wuth; sie trieb ich in die Schranken. Allein vernimm! Als in der Hölle Nacht Zum erstenmal so tief ich abgedrungen, War dieser Fels noch nicht herabgekracht; Doch kurz vorher eh der herabgeschwungen Vom höchsten Himmel herkam, ber bem Dis Des ersten Kreises große Beut' entrungen, Erbebte so die grause Finsterniß, Daß ich bie Meinung faßte, Liebe zücke Durchs Weltenall und stürz' in mächt'gen Riß Ins alte Chaos neu die Welt zurücke. Der Fels, der seit dem Anfang festgeruht, Ging damals hier und anderwärts in Stücke.

Zuvörderst muß ich nun folgendes erklären. Obzleich in meiner Originalausgabe des Dante (Benedig 1739) die Stelle e quel bis schivo auch auf den Minotaur gedeutet wird, so bleibt sie mir doch bloß auf das Local bezüglich. Der Ort war gebirgig, rauhselsig (alpestro), aber

das ist dem Dichter nicht genug gesagt; das Besondere daran (per quel ch' iv' er' anco) war so schrecklich, daß es Augen und Sinn verwirrte. Daher um sich und andern nur einigermaßen genug zu thun, erwähnt er, nicht sowohl gleichnisweise als zu einem sinnlichen Beispiel, eines Bergsturzes, der wahrscheinlich zu seiner Zeit den Weg von Trento nach Berona versperrt hatte. Dort mochten große Felsenplatten und Trümmerfeile des Urgebirgs noch scharf und frisch über einander liegen, nicht etwa verwittert, durch Begetation verbunden und ausgeglichen, sondern so, daß die einzelnen großen Stücke hebelartig aufruhend durch irgend einen Fußtritt leicht ins Schwanken zu bringen gewesen. Dieses geschieht denn auch hier als Dante herabsteigt. Run aber will der Dichter jenes Naturphänomen unendlich überbieten; er braucht Christi Höllensahrt, um nicht allein diesen Sturz, sondern auch noch manchem andern umher in dem Höllenreiche eine hinreichende Ursache zu sinden.

Die Wanderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umfangen ist, wo Tausende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Birgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherem Schritt zwischen den Felsen. Wir müssen noch einmal dahin sehen; denn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

Bemerkt! der hinten kommt, bewegt Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Todtenfuß zu machen pflegt.

Man frage nun seine Einbildungstraft, ob dieser ungeheure Bergund Felsensturz im Geiste nicht vollkommen gegenwärtig geworden sep?

In den übrigen Gefängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr derselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallelstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dante's auf den höchsten Grad vertraut.

Der Unterschied bes lebendigen Dante und der abgeschiedenen Todten wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschrecken, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

## Claffiter und Momantiter in Italien,

fich heftig betämpfenb.

1818.

Romantico! ben Italiänern ein seltsames Wort, in Neapel und bem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom unter beutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardei, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publicum theilt sich in zwei Parteien, sie stehen schlagsertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns ganz geruhig des Abjectivums romantisch dabei bedienen, so werden dort durch die Ausdrücke Romanticismus und Kriticismus zwei unversöhnliche Secten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere romantischen Dichter und Schriftsteller die Mitwelt für sich haben, und es ihnen weder an Berlegern noch Lesern sehlt, da wir über die ersten Schwantungen des Gegensaßes längst hinaus sind, und beide Theile sich schon zu verständigen ansangen, so können wir mit Bernhigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern ansängt.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet ein Schauplatz dieses Kampses zu werden, weil daselbst mehr Literatoren und Künstler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiten ein Interesse abgewinnen. Borzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entstehen, da man sich daselbst von deutscher Sprache und Bildung, bei so naher Nachbarschaft und mannichsaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff zu machen Gelegenheit sindet.

Daß in Italien jene Cultur, die sich von den alten Sprachen und den darin verfaßten unnachahmlichen Werken herschreibt, in großer Versehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zuletzt in Starrsinn und Pedanterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschuldigen. Haben doch die Italiäner in ihrer eigenen Sprache einen solchen Streit, wo eine Partei an Dante und den früheren, von der Erusca citirten Florentinern sesthält, neuere Worte und Wendungen

aber, wie sie Leben und Welthewegung den jüngeren Geistern aufdringt, keineswegs gelten läßt.

Nun mag einer solchen Gesimung und Ueberzeugung ihr Grund und Werth nicht abgesprochen werben; allein wer bloß mit dem Bergangenen sich beschäftigt, kommt zuletzt in Gefahr das Entschlafene, für uns Mumienhafte, vertrocknet an sein Herz zu schließen. Eben bieses Festhalten aber am Abgeschiebenen bringt jederzeit einen revolutionären Uebergang hervor, wo das vorstrebende Neue nicht länger zurückzudrängen, nicht zu bändigen ist, so daß es sich vom Alten losreißt, dessen Vorzüge nicht anerkennen, dessen Bortheile nicht mehr benutzen will. Freilich, wenn das Genie, der gute Kopf sich bestrebt das Alterthum wieder zu beleben, seine Zeitgenossen in abgelegene Regionen zurückzuführen, ihnen das Entfernte durch gefällige Abspiegelung näher zu rücken, da finden sich große Schwierigkeiten; bemjenigen Künstler bagegen wird es leicht, der sich umthut, was tie Zeitgenossen ohnehin lieben, wonach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Irrthum ihnen am Herzen liegt? Und bann ist er ja selbst ein Moberner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und darin befangen; seine Ueberzeugung schließt sich an die Ueberzeugung des Jahrhunderts. Nun lasse er seinem Talente freien Lauf, und es ist kein Zweifel, daß er ben größten Theil des Publicums mit sich hinreißen werbe.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erst den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung durch christlich-religiöse Gesinnungen eingeleitet, durch trübe nordische Heldensagen begünstigt und bestärkt; worauf sich denn diese Denkweise festsetzen und verbreiten konnte, so daß jetzt kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht religiösen Gesühlen hingäbe und analogen Gesgenständen widmete.

Einen solchen Berlauf nimmt die Dicht= und Kunstgeschichte nun auch in Italien. Als praktische Romantiker werden gerühmt Johann Torti und dessen poetische Darstellung der Leidensgeschichte Christi; ferner seine Terzinen über die Poesie. Alexander Manzoni sodann, Berkasser eines noch ungedruckten Trauerspiels, Carmagnola, hat sich durch heilige Hymnen guten Ruf erworben. Bon wem man sich aber theoretisch viel verspricht, ist Hermes Bisconti, welcher einen Dialog über die drei dramatischen Einheiten, einen Aufsat über die Bedeutung vicht im Publicum verbreitet sind. Man rühmt an diesem jungen Manne einen höchst geistreichen Scharfsinn, vollkommene Klarheit des Gedankens, tieses Studium der Alten, so wie der Neuern. Er hat verschiedene Jahre der Kantischen Philosophie gewidmet, deutsch deßhalb gelernt und sich den Sprachgebrauch des Königsberger Weisen zu eigen gemacht. Nicht weniger hat er andere deutsche Philosophen studirt, so wie unsere vorzüglichsten Dichter; von diesem hofft man, daß er jenen Streit beilegen und die Misverständnisse ausstlären werde, die sich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein merkwürdiger Fall. Monti, Berfasser von Aristodem; und Cajus Gracchus, Uebersetzer der Ilias, kämpst eifrig und kräftig auf der classischen Seite. Seine Freunde und Verehrer stehen dagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werke sehen romantisch, und bezeichenen solche namentlich, worüber der kostdare Mann, höchst verdrießlich und ausgebracht, das ihm zugedachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man bedenken wollte, daß jeder, der von Jugend an seine Bildung den Grieschen und Römern verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen verläugenen, vielniehr jederzeit dankbar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebens digen Gegenwart unaufhaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Documente, welche dis auf die letzten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie uns gleich so fern liegt und so fremd ist, als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie näher fühlen, kommt daher, weil sie auf Glauben und höchste Sittlichkeit wirkt, da andere Literaturen nur auf Geschmack und mittlere Menschlichkeit hinleiten.

In wiesern nun die italiänischen Theoretiker sich in Güte vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht gleich einem jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißzriff obwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Menge gleich fertig, wenn sie alles, was dunkel, albern, verworren,

unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland ben ebelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weise zum Spitz und Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun deßhalb sehr wohl, wenn wir auf diese Ereignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns, nach wie vor, innerhalb unseres eigenen Eirkels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand einige gebildete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schicklichen Manieren, die verschiezbenen Parteien einander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Jonrnal an, das der Bermittzler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen Publicum, nach seiner löblichen Art, über beibe Meinungen spottet, und dadurch jeden wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Fälle jedoch müssen die Romantiker auch bort in kurzem die meisten Stimmen für sich haben, da sie ins Leben eingreifen, einen jeden zum Zeitgenossen seiner selbst machen, und ihn also in ein behagliches Element versetzen. Wobei ihnen denn ein Mißverständniß zu gute kommt, daß man nämlich alles, was vaterländisch und einheimisch ist, auch zum Romantischen rechnet, und zwar beghalb, weil das Romantische an Leben, Sitten und Religion herantritt, wo benn Muttersprache, Landesgesinnung als höchst lebendig und religiös erscheinen muß. Wenn man z. B. anfängt Inschriften, statt wie bisher in lateinischer Sprache, nunmehr in italiänischer zu verfassen, allgemeiner Berständlichkeit willen, fo glaubt man dieses auch dem Romantischen zu verdanken; woraus deutlich erhellt, daß unter diesem Namen alles begriffen seh, was in der Gegen= wart lebt und lebendig auf den Augenblick wirkt. Zugleich ist uns ein Beispiel gegeben, daß ein Wort durch Gebrauchsfolge einen ganz entgegengesetzten Sinn annehmen kann, ba bas eigentlich Romantische unseren Sitten nicht näher liegt als Griechisches und Römisches.

#### 1819.

Der so eben mitgetheilte Aufsatz war schon vor mehreren Monaten aus Privatnachrichten entwickelt. Nun sind aber zeither, außer dem Sand gekommen, die wir, in Hoffnung unsern Lesern Nützliches und Erfreuliches vorlegen zu können, treulich und fleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von andern etwas hierliber ins Publicum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pflicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Eine jede Theorie, sie seh von welcher Art sie wolle, setzt eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Erfahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Von Aristoteles bis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außerordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigermaßen begreift, warum sie sich so viel Mühe gegeben.

Jene neuern Mailändischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgfalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufzegt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Vorstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon ausreichende Nachricht zu geben.

Eine große herrliche Stadt, die sich vor kurzem noch als das Haupt Italiens ansehen durfte, die der großen Zeit noch mit einigem Gefallen gebenken muß, hegt in ihrem Busen, ber köstlichen Bild = und Bauwerke nicht zu gebenken, so mannichfaltig lebendige Kunsterzeugnisse, von denen wir guten Deutschen uns keinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber zu begründen, sondern sie, den Franzosen ähnlich, doch liberaler, ihre Darstellungen in verschiedene Rubriken. Trauerspiel, Lustspiel, Oper, Ballet, ja Decoration und Garberobe sind abgesonderte, obgleich in ein= ander greifende Kunstfächer, deren jedem das Publicum und, insofern er zum Worte kommt, der Theorist innerhalb gewisser Begränzungen eigene, besondere Rechte und Befugnisse zugesteht. Hier sehen wir ver= boten was dort erlaubt, hier bedingt was dort frei gegeben ist. alle diese Meinungen und Urtheile sind auf unmittelbare Anschauung gegründet, durch einzelne Fälle veranlaßt, und so sprechen Aeltere und Jüngere, mehr oder weniger Unterrichtete, frei oder befangen, leidenschaftlich hin und wieder über allgemein bekannte Mannichfaltigkeiten des Tages. Hieraus sieht man denn, daß nur der Gegenwärtige, Mitgenießende allenfalls mitzuurtheilen hätte; und vielleicht nicht einmal der gegenwärtige Fremde, der in die Fülle eines ihm unerklärlichen Zustandes hineinspringt und seine Ansichten dem Augenblick, der auf dem Bergangenen ruht, wohl schwerlich gerecht und billig sügen könnte.

ŧ

I

Ħ

Ľ

ř

Mit den heiligen Hymnen des Alexander Manzoni ist es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannichfaltige Vorkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten, tiefern Grunde die sämmtliche Welt. Vorbenannte Gedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Bergnügen zu: Stoff und Bezüge sind uns bekannt, aber wie er sie wieder aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es sind überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als dreiundbreißig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höchst anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Nacht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohlthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier Humnen sind verschiedenen Ansbrucks und Tons, in verschiedenen Sylbenmaßen abgesaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Rühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeichnen sich vor andern aus, und loden uns, immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der Berfasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als römisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer shwe Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise, gegen die Kinder Ifrael, denen er freundlich vorwirft, Maria seh doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gedichte geben das Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er behandelt, eine Sprache, wie sie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein frischer jugenblicher Geist sie ergreisen, sich ührer bedienen mag.

## Il conte di Carmagnola,

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

1820.

Dieses Trauerspiel, welches wir schon früher angekündigt, verdient auf jede Beise nunmehr eine nähere Betrachtung und Beherzigung. Gleich zu Anfang seiner Vorrede wünscht der Verfasser jeden fremden Maßstab beseitigt, worin wir mit ihm vollkommen übereinstimmen, indem ein ächtes Kunstwerk, so wie ein gesundes Naturproduct, aus sich selbst beurtheilt werden soll. Ferner giebt er an, wie man bei einer solchen Schätzung verfahren müsse. Zuerst solle man untersuchen und einsehen, mas benn eigentlich der Dichter sich vorgesetzt; sodann scharf beurtheilen, ob dieses Vornehmen auch vernünftig und zu billigen seh, um endlich zu entscheiden, ob er diesem Borsatze denn auch wirklich nachgekommen? Solchen For= berungen gemäß haben wir uns ben deutlichsten Begriff von Herrn Manzoni's Absichten zu verschaffen gesucht; wir haben dieselben löblich, natur= und kunstgemäß gefunden, und uns zulett, nach genauester Prüfung, überzeugt, daß er sein Vorhaben meisterhaft ausgeführt. Nach dieser Erklärung könnten wir nun eigentlich abtreten, mit dem Wunsche, daß alle Freunde der italiänischen Literatur ein solches Werk mit Sorgfalt lefen, und dasselbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein diese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weßhalb es denn Pflicht sehn will unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Verfassers Wunsch und Willen, aus dem Werke selbst hervorgehoben.

In gedachter Vorrebe erklärt er ferner ohne Hehl, daß er sich von den strengen Bedingungen der Zeit und des Ortes lossage, führt August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hiersiber als entscheidend an, und zeigt die Nachtheile der bisherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier sindet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind dennoch aller Aufmerksamkeit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutschland lange genug durchzesprochen und durchzgesochten worden, so sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache aufs neue, unter andern Umständen, zu vertheidigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen

ist, und sucht die Argumente der Gegner mit neuen Gründen zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Berfasser einiges anbringt, welches den gemeinen Menschenverstand anlächelt, und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Aufsatz giebt er historische Notizen, insofern sie nöthig sind, um jene Zeitläufte und die in denselben zeitgemäß handelnden Personen näher kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefähr 1390 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerufen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zuletzt als oberster Heersührer die Besitzungen des Herzogs von Mailand, Iohann Maria Bisconti, durch glückliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt und ihm sogar eine Berwandte des Fürsten angetraut wird. Aber eben der kriegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Bordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönener; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 venetianischen Diensten.

In jener wildfriegerischen Zeit, wo jeder, der sich start an Körper und Seele sühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, bald für sich nicht weniger, bald im Dienste eines andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Kriegslust befriedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willkür und Vortheil, schlossen Accorde wie andere Handwerker, untergaben sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Uebereinkunst demzenigen, der sich durch Tapferkeit, Klugheit, Erfahrung und Vorurtheil großes Zustrauen zu verschaffen gewußt. Dieser mit seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städte und wer seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Persönlichkeit, und zwar auf jener träftigen, gewaltsamen, weber Bedingung noch Hinderniß anerkennenden Persönlichsteit; wer solche besaß, wollte denn freilich im Geschäft, für fremde Rechenung unternommen, seines eigenen Bortheils nicht vergessen. Das Wunderlichste, obgleich ganz Natürliche in diesem Berhältniß war der Umstand, daß solche Krieger, vom obersten dis zum untersten, in zwei Heeren gegen einander stehend, eigentlich keine seindseligen Gesinnungen sühlten: sie hatten schon oft mit und gegen einander gedient und hofften künftig denselben Schauplat noch mehrmals zu betreten; deswegen kam es nicht

gleich zum Tobischlagen; es fragte sich, wer ben andern zum Weichen brüchte, in die Flucht jagte oder gefangen nähme? Hierdurch wurden gar manche Scheingesechte veranlast, deren unglücklichen Einsluß auf wichtige, anfänglich mit gutem Glück geführte Züge uns die Geschichte mehrmals ansbrücklich überliesert. Bei einer solchen lästlichen Behand-lung eines bedentenden Geschäfts erwuchsen große Nisbräuche, welche der Hand eines bedentenden Geschäfts erwuchsen große Nisbräuche, welche ber Hilde; jeder Handtuch widerstrebten. Man erwies den Gesangenen große Nisde; jeder Handtuch widerstrebten. Wan erwies den Gesangenen große Nisde; jeder Handtuch wiehrscheinlich begünstigte man anfangs nur alte Ariegskameraden, die sich zufällig auf die Seite des Feindes gestellt hatten; dieß aber ward nach und nach ein unerlässlicher Gebrauch; und wie die Untergesendneten ohne den Obergeneral zu fragen ihre Gesangenen entließen, so wirfen Gesangenen ohne des Fürsten Wissen und Willen, wodurch denn, wie durch manche andere Insubordinationsfälle, das Hauptgeschäft allzu sehr gesährbet wurde.

Nun hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zwecken seines Herrn auch die seinigen vor Angen, um sich nach und nach so viel Güter und Gewalt, so viel Ansehen und Zutranen zu erwerden, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedens= und Landesfürsten erheben möchte, wie so vielen vor und neben ihm gelungen; worans denn Nistranen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und Herrn nothwendig erfolgen umste.

Denke man sich nun den Grasen Carmagnola als einen solchen Miethhelden, der seine hochsinnigen Plane wohl haben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nöthige Verstellungskunst, scheinbares Nachgeben, zur rechten Zeit einnehmendes Vetragen, und was sonst noch erfordert wird, völlig abging, der vielmehr keinen Angenblick seinen heftigen, störrischen, eigenwilligen Sparakter verlängnete, so wird man gar bald den Widerstreit vorahnen, der zwischen einer solchen Wilkür und der höchsten Zweckmäßigkeit des venetianischen Senats entstehen misse. Und hier wird nur der Einsichtige den vollkommen prägnanten, tragischen, nnausgleichbaren Stoff anerkennen, dessen Entwickelung und Ansbildung sich in gegenwärtigem Stäcke entsaltet. Zwei unvereinbare, einander widersprechende Massen glanden sich vereinigen, Einem Zwecke widmen zu können. Zwei entgegengeseste Denkweisen, wie sie Harnisch und Toga geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft mannichsaltig gegen-

überzestellt, und zwar so wie sie allein in der angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch dieser wöllig legimitirt und vor jedem Widerspruch wöllig gesichert wird. Damit wir aber den weitern Berlanf ordnungsgemäß einleiten, so folge hier der Gang der Tragödie, Scene für Scene.

### Erter Art.

Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ist folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Mailand angerusen, dessen Gesandten noch in Benedig verweilen, um ein gutes Berhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Anssicht Heerführer zu werden. Menchelmörderisch wird er angesallen und, wie es sich answeist, auf Anstisten der Mailänder, und so kann man beide Theile gewiß von num auf ewig getrenut halten.

Der vor den Senat gesorderte Graf entwickelt seinen Charakter und seine Gesimmung.

Rachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor, ob man ihn zum Feldherrn der Republik aufnehmen solle. Senator Marino votirt gegen den Graßen mit großer Einsicht und Klugheit, Senator Marco für ihn mit Zutrauen und Neigung. Wie man sich zum Stimmen auschickt, schließt die Scene.

In seinem Hause finden wir den Grasen allein. Marco trat hinzu, verkündigt ihm die Ariegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn, ersucht ihn aber freundschaftlich aufs dringendste, den hestigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gesährlichster Feind seh, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Runmehr liegen also sämmtliche Berhältnisse klar von den Angen der Zuschauer; die Exposition ist vollkommen abgethau, und wir dürfen sie wohl nuskerhaft nennen.

#### Bmeiter Att.

Wir versetzen uns in das herzoglich Mailändische Lager. Mehrene Conduttiere, unter Anführung eines Malatesti, sehen wir versammelt. Hinter Sümpsen und Buschwäldern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft; nur auf einen Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die jüngern, unbedachtern für den Angriff. Nur Pergola, ein alter Kriegsmann, widersetzt sich; einige zweiseln; der Heersührer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Ein aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen und sehen zuletzt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit überstimmt. Eine treffliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Bielgespräch begeben wir uns in das Zelt des einsamen Grafen. Kaum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzusgreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit geflügelten Worten seine Befehle; alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contrast mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Berfasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung des Gesechtes vorträgt, sich aber auch zuletzt in Klagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern der Nation ergießt.

#### Dritter Act.

Im Zelte des Grafen treffen wir ihn mit einem Commissär der Republik; dieser, dem Sieger Glück wünschend, verlangt nun so große Vortheile auch verfolgt, genutzt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt; durch die Zudringlichkeit des Commissärs verstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Schon werden beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitsgeordneter eintritt und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Condottiere seine Gefangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegssgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß

seine Gefangenen noch nicht entlassen sehen, sie vorfordert und sie, den Commissarien ins Gesicht tropend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola erkennt er unter dem scheidenden Haufen, begegnet ihm aufs freundlichste und läßt es an gleichen Aufträgen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Commissarien, zurückleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ist sich zu verstellen, alles was der Graf thut zu billigen, ehrsturchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten und heimlich zu berichten.

#### Diert'er Act.

Im Saal der Zehnherren zu Benedig finden wir Marco, den Freund des Grafen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Berbrechen angerechnet, das Benehmen des Feldherrn, politisch kalt, als verbrecherisch dargestellt, wogegen des Freundes sittlich edle Bertheidigung nicht hinzeicht. Marco erhält, als gnädige Halbstrafe, den Auftrag sogleich nach Thessalonich gegen die Türken abzugehen; er vernimmt, des Grafen Untergang seh beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch List ihn retten könne. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Wink versuchen, um den Grafen zu warnen, so wären beide augenblicks unwiedersbringlich verloren.

Ein Monolog des Marco in dieser Verlegenheit ist von der reinsten, gefühlvoll und glücklich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Zelte. Wechselreben zwischen ihm und Gonzaga schilbern seine Lage. Voll Vertrauen auf sich und seine Unentbehrlichkeit, ahnt er nichts von dem Mordanschlag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab und folgt einer schriftlichen Einladung nach Venedig.

## Sunfter Act.

Der Graf vor dem Dogen und den Zehnen. Man befragt ihn zum Schein über die Friedensbedingungen, die der Herzog vorschlägt, bald aber zeigt sich die Unzufriedenheit, der Verdacht des Senats. Die Maske fällt und der Graf wird gefangen genommen.



Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grafen, zu ihm Gemahlin und Tochter und Gonzaga. Nach kurzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Berfahrungsart die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen können die Stimmen getheilt sehn; uns gefällt sie als eine eigene Weise gar wohl. Der Dichter kann hier in bündiger Kürze sortsschreiten, Mann folgt auf Mann, Bild auf Bild, Ereigniß auf Ereigniß, ohne Vorbereitung und Verschränkung. Der Einzelne wie die Masse exponirt sich beim Austreten gleich auf der Stelle, handelt und wirkt so fort, die der Faden abgelausen ist.

Unser Dichter hat auf diesem Weg, ohne weder in Behandlung noch Aussihrung lakonisch zu sehn, sich sehr kurz gefaßt. Seinem schönen Talent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Welt geseben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache frei, edel, voll und reich, nicht sententiös, aber durch große, edle, aus dem Zustand hersließende Gedanken erhebend und ersfreuend; das Ganze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Eindruck.

Sind wir nun aber in wohlmeinender Entfaltung bes Stücks fo weit gegangen, wird man wohl die Entwickelung ber Charaktere gleichfalls er-Da sieht man denn gleich bei der summarischen Aufzählung der Personen, daß der Verfasser mit einem krittelnden Publicum zu thun hat, über das er sich nach und nach ganz erheben muß. Denn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung hat er seine Personen in historische und ideelle getheilt. Da wir unsere unbedingte Zufriedenheit mit seiner Arbeit ausgesprochen, so erlaube er uns hier ihn zu bitten, daß er jenen Unterschied niemals wieder gelten lasse. Filr den Dichter ist keine Person historisch; es beliebt ihm seine sittliche Welt barzustellen, und er erweist zu diesem Zweck gewissen Personen aus der Geschichte die Ehre ihren Namen seinen Geschöpfen zu leihen. Herrn Manzoni bürfen wir zum Ruhm nachsagen, daß seine Figuren alle aus Einem Guß sind, eine so ideell wie die andere. Sie gehören alle zu einem gewissen politisch sittlichen Kreise; sie haben zwar keine individuellen Züge, aber, was wir bewundern muffen, ein jeder, ob er gleich einen bestimmten Begriff ausbruckt,

hat doch so ein gründliches, eigenes, von allen übrigen verschiebenes Leben, daß, wenn auf dem Theater die Schauspieler an Gestalt, Geist und Stimme zu diesen dichterischen Gebilden passend gefunden werden, man sie durchaus für Individuen halten wird und muß.

Und nun zu dem Einzelnen. Vom Grafen selbst, den man schon genug kennt, bleibt wenig zu sagen. Die alte Forderung des Theoristen, daß ein tragischer Held nicht vollkommen, nicht sehlersrei sehn müsse, sindet sich auch hier befriedigt. Vom rohen kräftigen Natur= und Hirten= stande, gewaltsam kämpsend, herausgewachsen, gehorcht Carmagnola seinem ungebändigten, unbedingten Willen; keine Spur von sittlicher Vildung ist zu bemerken, auch die nicht einmal, deren der Mensch zu eigenem Vortheil bedarf. An Kriegslisten mag's ihm nicht sehlen; wenn er aber auch politische Zwecke hat, die man nicht gerade deutlich sieht, so weiß er nicht dieselben durch scheindare Nachgiedigkeit zu erreichen und zu sichern; und wir müssen auch hier den Dichter höchlich loben, der den als Feldherrn unvergleichlichen Mann in politischen Bezügen untergehen läßt, so wie der kühnste Schiffer, der, Compaß und Sonde verachtend, sogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte, nothwendig scheitern müßte.

Wie nun ein solcher Mann sich in Rüstung und Gewand knapp erweist, so hat ihm der Dichter auch eine nahe, sich fest anschließende Umgebung verliehen.

Gonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu kämpsen gewohnt, gerahsinnig, des Freundes Heil bedenkend, heransdrohende Gesahren bemerkend. Vortrefflich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig sühlt, sich auch klüger dünkt als der verständige Freund. Und so bezgleitet ihn Gonzaga auf dem erst gefährlichen, dann tödtlichen Schritt, und übernimmt zuletzt die Sorge für Gemahlin und Tochter. Zwei dem Grasen untergebene Condottieri, Orsini und Tolentino, erklären lakonisch ihre Thatkrast; mit wenigen Worten ist alles abgethan.

Wenn wir uns nun zum feindlichen Heere wenden, so sinden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Obergeneral, erst zweifelhaft, zuletzt von der heftigen Partei, von Sforza und Fortebraccio, hingerissen, welche die Ungeduld der Soldaten als Argument zum Kampfe lebhaft vorbringen. Pergola, ein alter erfahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerem Alter, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt sich bis zu Beleidigungen; eine heldens müthige Versöhnung geht vor dem Kampfe voraus. Nachher unter den Gefangenen sinden wir keinen Anführer; nur der in der Menge entdeckte Sohn des Pergola giebt dem Grafen Gelegenheit im edelsten Sinne seine Hochachtung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werben wir in den venetianischen Senat eingesührt. Der Doge präsidirt. Er stellt das oberste, reine, unzertheilte Staatsprincip vor, das Zünglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobsachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vorsichtig ohne Mistranen; wenn gehandelt werden soll, geneigt zu wohlwollendem Entschluß. Marino, das der Welt unentbehrliche, scharfe, selbstische Princip, welches hier untadelig erscheint, da es nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unübersehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eisersüchtig, den bestehenden Zustand als das Höchste und Beste betrachtend. Carmagnola ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Zwecken der Republik, welches, unnütz und gefährlich erscheinend, sogleich zu verwersen ist.

Marco, das löbliche menschliche Princip; ein Sittlich-Gutes ahnend, fühlend, anerkennend, das Tüchtige, Große, Mächtige verehrend, die solchen Eigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hoffend und glanbend, einem einzelnen wichtigen Manne zugethan, und deshalb, ohne es zu ahnen, im Widerstreit mit seinen Pflichten.

Die zwei Commissarien, vorzügliche Männer, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich beswußt; sie wissen von wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnola's Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind vortrefflich abgestuft. Der erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Verwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu sassen. Im Augenblick daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zweite das Unheil voransgesehen. Dieser nun weiß seine Meinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zuletzt übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

Hiermit wären benn die Hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschildert. Nun haben wir noch von dem eingeführten Chor zu reben.

Er ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publicum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besondern Platz anweisen, wodurch er sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erscheinen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über dieses lobenswürdige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe doch noch manches zu sagen und zu entwickeln übrig. Wenn wir jedoch bedenken, daß ein ächtes Kunstwerk sich selbst schon ankündigen, auslegen und vermitteln soll, welches keine verständige Prosa nachzuthun vermag, so wunschen wir nur noch bem Berfasser Glück, daß er, von alten Regeln sich lossagend, auf der neuen Bahn so ernst und ruhig vorgeschritten, bermaßen daß man nach seinem Werke gar wohl wieder neue Regeln bilden kann. Wir geben ihm auch das Zeugniß, daß er im Einzelnen mit Geist, Wahl und Genauigkeit verfahren, indem wir, bei strenger Aufmerksamkeit, insofern dieß einem Ausländer zu sagen erlaubt ist, weder ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt haben. Männlicher Ernst und Klarheit walten stets zusammen, und wir mögen daher seine Arbeit gern classisch nennen. Er verdiene sich fortan das Glück, in einer so ausgebildeten, wohlklingenden Sprache vor einem geistreichen Volke zu sprechen und sprechen zu lassen; er verschmähe fernerhin die gemeine Rührung, und arbeite nur auf diejenige hin, die uns beim Anschauen des Erhabenen überrascht.

Das Bersmaß ist der eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Cäsuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Declamation alsobald mit Musik zu begleiten wäre.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der deutschen höchst angemessenen Bersmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreifen des Sinnes (enjamboment) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Nebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Ansang der folgenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angestündigt, das Subject vom Prädicat; ein großer, mächtiger Gang des Vortrags wird eingeleitet, und jede epigrammatische Schärfe der Endfälle vermieden.

Eine gewissenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ist uns nicht in dem Grade gelungen, daß man die Berdienste des Originals daran erkennen würde; deßhalb wir den Dichter in seinem eigenen Idiom sprechen lassen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte..

Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch' ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch' essi stiman rea, E profondere a quei che l' ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e - arditamente il dico -

Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei beneficj che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. — Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro lo servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Vorrede zum Grafen Carmagnola zu solgenden Betrachtungen Anlaß. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten antsprang, entwickelte sich aus dem übrigens löblichen lebhaften Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sitzt, sich einbildet, er habe auch oben zu schaffen; daher sich denn die da droben eben so wenig vom Flecke rühren, und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit brauchen sollen, als er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bebenke doch der gute Zuschauer, daß die Leutchen dadroben mitunter Prügel austheilen, von denen er nichts fühlt, daß, wenn sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrod verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugestehen könnte sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siebenmeilenstiefeln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Vorhang zum erstenmal ausgeht, ganz leicht und willig nach Kom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligteit genug haben interessante Personen zunächst nach Carthago zu begleiten?

#### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti.

1820.

Diese Jahresanzeige kommt uns eben, als wir Vorstehendes zum Drucke bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Versteinst des trefflichen Verfassers schon längst zu schätzen gewußt, so sinden wir uns doch dießmal mit ihm in einigem Widerspruch und entschließen uns daher zu nachstehender Uebersetzung und Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich das italiänische Theater auf einen hohen Grad an den Werken Goldoni's und Alsieri's. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen, ein neues Leben erschien auf demselben. Ungläcklicherweise fand der zweite dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Halbinsel hie und da kihne glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Kein Jahr vergeht, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder dreißig Tragödien ans Tageslicht hervortreten sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in diesem Jahr behandelte Graf Sambare Andrea Ponscarale di Brescia, Mangili Leonida, Marchisio Mileto, zwei Autoren Quaquarelli und Sasparinetti, jeder einzeln Bibli, der Herzog von Bentignano Ippolito und Isigenia in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden, Manzoni den Carmagnola."

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Manzoni; dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgehen, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon besonders handeln. Hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vorgreifen.)"

"Wenige Städte giebt's, welche nicht einen oder mehrere Versasser zählten von Tragödien, die völlig unter jenem Schutz und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Personen, eisersüchtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Versicherungen der Autoren selbst verlassen können, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alssieri's nicht zu sinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empfinsden schicken wollen, das nicht das eigene seinige seh, dergestalt, daß es mehr verdrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werken weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Costüms, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alsieri's zu sinden."

"(Note. Manzoni verdient den Tadel einer knechtischen Rachahmung keineswegs; er hat sich davon völlig losgelöst.)"

Insofern es möglich ist den ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Sthl der italiänischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger, von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach allem, was wir bereits über das Stück geäußert, dürsen wir hierzu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilenden deutschen Literatoren würden so nicht zu Werke gehen. Denn erst heißt es, Alsieri habe leider mehr Nachfolger als Goldoni, dann werden ein halb Dußend Autoren als solche unerfreuliche Nachtreter mit ihren Werken genannt, zuletzt Manzoni und sein Graf Cramagnola. Gleich aber in der Note werden diesem Stücke, neben großen Fehlern, viele Schönheiten zugestanden, allein sür den Augenblick jedem Urtheil ausgewichen. Hierauf enthält der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Wanzoni abermals ausgenommen.

Diese Art kritischer Behandlung seh uns Deutschen fremd! Wenn über den Alpen der vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn

einzeln, summarisch charakterisirt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Text widerssprechende Noten nachzebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiker Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsieri, zu seinem eigenen großen Schaden, zusgethan blieb, völlig losgemacht.

Wir dürfen auch über Alsieri reden, denn wir haben uns genugsam an ihm herumgequält; unsere Freunde haben ihn treu übersett, wir thaten das Möglichste, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widerspruch eines großen Charakters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trockenheit der Einbildungskraft bei tiefem leidenschaftlichem Sinn, der Laconismus in Anlage sowohl als Aussührung, das alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Keineswegs benken wir hierdurch seine unsterblichen Berdienste zu schmälern, aber verwandelt er nicht z. B. mehrere seiner Stücke dadurch in vollkommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Personen zurücksührt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Reuern ließen sich im Innern Vertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter aus nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung nicht einen Mitredenden hervorbilden sollte, um die Helden sowohl als die Zuhörer von den schrecklichen Monologen zu entbinden?

Hierin ist Manzoni gewiß musterhaft, wie jeder gleich einsehen wird, der unserer Entwickelung gefolgt ist; wie viel Theaterscenen haben wir denn, die sich der ersten des zweiten Actes, im Zelte Malatesti's, verzgleichen könnten?

Wäre es noch gegenwärtig mein Geschäft der Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen sehn, und wenn auch nicht als Liebling der Menge oft wiedersholt, doch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstück in Shren bleiben. Ja ich getraute mir zwei dis drei deutsche neuere Theatersstücke, welche sich jetzt nur einen mäßigen Besuch erbitten müssen, ungefäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Manzoni's Vorgang einen sichern und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unser italiänischer Kritiker, indem er von Stücken spricht die der Spur Alsieri's nachfolgen, sagt zwar, sie sepen ungefähr von gleichem Werthe, wir müßten aber seine große Einsicht und Consequenz nicht kennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern hintennach genannt habe.

Hanzoni, welcher zuletzt genannt wird; beshalb wir denn seinen Borschafter, Herrn Russa, auch für bedeutend halten, so daß wir, wenn seine Stücke uns zu Gesichte kommen, nach anserer deutschen Weise mit Billigkeit darüber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht manches darin zu sinden sehn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Was dieser Dichter von sich selbst bekennt, wird uns folgendermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragöbien zu schreiben, trieb mich eine unwiderstehliche Unter Calabresen bin ich geboren, einem Volke zum Theil noch halb Waldmenschen; muthvoll bis zur Wildheit, in Vorsätzen hart= näckig, in Leidenschaften unbegränzt. Und so sah ich von Kindheit auf nur Beispiele von heroischen Handlungen und außerordentlichen Verbrechen, gegenseitiges Anprallen heftigen Wollens, Blut, Mord, glühenden Haß, schreckliche Rache, Brudermord, Bater = und Selbstmord, Mißthaten aller Art; und im Gegentheil Beispiele festen und kühnen, beim Anblick bes härtesten Todes sich erhöhenden Muthes, Treue ohne gleichen, edlen Uneigennut und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freundschaft, groß= müthige Züge von Feind zu Feind. Dergleichen alles traf meine jugend= liche Phantasie. Unsere Ausgewanderten waren das allgemeine Gespräch, und wir hatten in unserer Kleinheit, nach Gleichniß griechischer heroischer Zeiten, unsere Sinisse, Scironen und Procrusten, wie im Gegensatz auch unsere Alciden und Theseen. Der Bolksglaube an Zauberschwestern und magisches Bethun, an Geister ber Ermordeten, die man sogar mit einem besondern Namen Spirdi bezeichnete — das alles umhüllte mit einem so wundersamen und poetischen Duft jede Erzählung und Ueberlieferung, daß selbst die Unglaubigsten daran sich erfreuten. Ich aber als Knabe ergötzte mich besonders auf bergleichen Dinge zu horchen, sie mir anzueignen und sie wieder zu erzählen, und Kinder meines Alters hörten mir

gern zu. Freilich war meine melancholische Anlage hierbei immer mitwirkend, benn mir erschien und erscheint kein Gegenstand, so heiter er auch seh, ohne sich mit dem Düstern zu überziehen, das in meinem Innern herrschend ist."

Welchen Blick läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Volk thun, wo gerade jetzt alle diese fürchterlichen Elemente am bewegtesten durch einander gehen. Wer zuerst Gelegenheit hat Ruffa's Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

## Graf Carmagnola

noch einmal.

1821.

Wir kommen gern zu unserm Freund zurück, und hoffen mit Begünstigung unserer Leser; denn man kann bei Einem Sedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf den Autor gewirkt, hat er uns selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Verbindung getreten zu sehn; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühungen von seiner Nation und andern freundlich anerkannt werden.

Im vorgehenden Aufsatz haben wir ihn schon gegen seinen Lands= mann vertheidigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn auch gegen einen Ausländer in Schutz zu nehmen.

Die englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielsachen Zeitschriften kennen, sind aller Achtung werth; höchst erfreulich ist ihre Kenntniß auch sremder Literaturen; Ernst und Aussührlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen seh. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Publicum respectiren, welches freilich auf Wort und Schrift höchst aufmerksam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensatz immer aufgelegt sehn mag.

Nun kann aber der Vortrag eines Sachwalters vor den Richtern, eines Reduers vor landskändischer Versammlung noch so gründlich und

auslangend sehn, es thut sich doch ein Widersacher mit gewichtigen Grünsben gar bald hervor, die aufmerkenden erwägenden Zuhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende Sache wird oft mit der mindesten Majorität entschieden.

In solchem obgleich stillem Widerstreite befinden wir uns gelegentlic gegen ausländische und inländische Kritiker, denen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen und dennoch andere Folgerungen daraus ziehen.

Den Engländer aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Ausland erweist: denn wer Shakspeare unter seinen Vorfahren sieht, darf sich wohl vom Ahnenstolze hinreißen lassen.

Vor allen Dingen seh aber nun die Originalstelle hier eingeschaktet, damit jedermann beurtheilen könne, gegen was wir uns auflehnen.

# Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the Unities. To ourselves, "chartered libertines," as we consider ourselves on the authority of Shakspeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty: we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are let to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which ocurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog das Original hier einzurücken, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Bortrags ungestört dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Polemik die Uebersetzung zu zerstücken und umzuwenden räthlich sinden.

"Der. Berfasser des Grafen Carmagnola erklärt in seiner Borrede den angenommenen Theatereinheiten kühn den Krieg; wir aber,
privilegirte Freidenker, wosür wir uns, und zwar auf Shakspeare's Beispiel und Johnsons Gründe gestützt, selbst erklären, wir werden durch
diesen Neubekehrten für unsere nordischen Begriffe von dramatischer Freiheit wenig Bestätigung gewinnen."

Hierauf erwiedern wir. Ein Engländer, der über zweihundert Jahre auf seiner Bühne die gränzenlosesten Freiheiten gewohnt ist, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, der in ganz andern Regionen, in ganz anderem Sinne seinen Weg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Italiäner, ehe sie auf ihre alten herkömmlichen Gesetze Berzicht thun, eine bedeutendere Uebertretung ders selben verlangen werden."

Keineswegs! wir loben dagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am heftigen Widerstreite sieht, theilweise unbiegsamen Publicum handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hierbei kann der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Rathe ziehen, geschweige eine fremde; eben so wenig darf er fragen, was Entsernte, Ansbersgebildete sür Bortheil aus seiner Arbeit gewinnen mögen?

Nun aber wird sich ausweisen, indem wir jenen kritischen Vortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nicht sonderlich gewogene Kriztiker zu Ehren unseres Dichters dennoch günstige Zeugnisse abzulegen gezuchtigt ist.

"Der Dichter verdient das Lob einer der Gelegenheit angemessenen Beredsamkeit."

Kann man vom Dramatiker mehr fordern und ihm mehr zugeben? Was könnte denn Beredsamkeit sehn, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das englische Rednertalent wird deshalb von der Welt bewundert, weil so viel erfahrene, unterrichtete Männer bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisun Wirksame auszusprechen verstehen. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bestentung.

"Die Scheibescene bes unglücklichen Grafen und seiner Familie ist wahrhaft herzergreifend."

Also wahrhaft männliche Redekunst und herzergreifende, gefühlvolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Autor wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber folgendes erfreuen!

"Unterlassen können wir nicht unsere Leser mit dem edelsten lprischen Stücke, welches die neuere italiänische Dichtkunst hervorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor dem zweiten Acte des Drama's. Eine Uebersetzung ist beigefügt."

Also auch das höchste lprische Verdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! Und doch hatte der Kritiker beliebt seinen Vortrag mit den harten Worten anzusangen:

"Carmagnola fehlt es an Poesie."

Diese so dürrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Nachsätze keineswegs bewährt und begründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, daß sich der Kritiker zuletzt keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er sagt:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung, daß der Autor uns künftig durch glänzende Oden lieber befriedigen, als durch schwache Tragödien verletzen werde."

She wir weiter gehen, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es giebt eine zerstörende Kritik und eine productive. Jene ist sehr leicht; denn man darf sich nur irgend einen Maßstab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch sehen, in Gedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache seh abgethan, und man dürfe ohne weiteres seine Forderung als unbefriedigt erklären; und so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Künstler.

Die productive Kritik ist um ein gutes Theil schwerer; sie fragt: Was hat sich der Autor vorgesetzt? ist dieser Vorsatz vernünstig und versständig? und in wiesern ist es gelungen ihn auszusühren? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helsen wir dem Versasser nach, welcher bei seinen ersten Arbeiten gewiß schon Vorschritte gethan und sich unserer Kritik entgegengehoben hat.

Machen wir aufmerksam auf noch einen Punkt, den man nicht genug beobachtet, daß man mehr um des Autors als des Publicums willen

urtheilen müsse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstück, ein Roman, ohne die mindeste Rücksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise ausgenommen, gelobt, gescholten, ans Herz geschlossen oder vom Herzen ausgeschlossen werde, je nachdem das Kunstwerk mit irgend einer Persönlichkeit zufällig zusammentressen mag.

Rehren wir jedoch zu unserer Tragödie zurück, und zwar zu der Schlußsenc, zum Scheiden des Grafen von seiner Familie. Wir thun dieß um so lieber, als wir bei unserm disherigen Vortrag davon gesschwiegen. Der englische Kunstrichter nennt sie wahrhaft herzergreisend; uns gilt sie auch dassur, und ihr Gelingen ist um desto verdienstlicher, als durch das ganze Stück keine zarte thränenhafte Rührung vordereitet ist. Nach des Herrn Manzoni ruhig fortschreitender, ohne Verschränkung, gerade vor sich hinwandelnder Weise vernimmt man im Lause des Stück zwar, daß Graf Carmagnola Gemahlin und Tochter habe; sie erscheinen aber nicht selbst, als ganz zuletzt, wo sie das den Grasen befallene Unstück urplötzlich vernehmen. Der Dichter hat sich hier, wie in dem unsmittelbar darauf solgenden Monolog des Grasen, nicht weniger in der Scheidescene selbst, musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er dem Engländer ein indeed affecting abgewonnen hat.

Zwar wissen wir aus eigener Ersahrung, daß man, nach aufgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Zeilen ein großes Publicum gleichsam aus dem Stegreife rühren könne; näher betrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sehn müsse: irgend ein vorbereitender Austheil muß schon in der Menge walten, und wenn man diesen aufzufassen, den Augenblick zu nutzen weiß, so darf man seiner Wirkung gewiß sehn.

Seist lyrisch zu erheben und anzuseuern, so vermochte er das nur in Gesolg der zwei ersten Acte; gleichermaßen entspringt aus den drei letzten Acten die Rührung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Redekunst nicht hätte entwickeln können, ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, eben so wenig hätte er uns lyrisch begeistert oder elegisch gerührt ohne die edlen Prämissen, auf die er vertrauen konnte.

Eine Dde besteht nicht an und für sich: sie muß aus einem schou bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pindarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder

und Geschlechtsfolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Perfönlichkeit eines Einzelnen emporgehoben wird.

Man gedenke der unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chöre der Griechen. Wodurch steigern sie sich aber, als auf dem dazwischen, von einem Act zum andern, sich steigernden dramatischen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lhrischen Dichter in seinen heiligen Humnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen, als auf dem fruchtbaren Boden der christlich=rö-misch=katholischen Religion; und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur stünf Humnen aufsteigen. Dann sinden wir den musteriös frommen Gehalt durchaus einsach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italiäner von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gestänge originell, sind neu und überraschend. Bon dem zarten Anklang des Namens Maria dis zum ernsten Versuch einer Indenbekehrung alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unsern Dichter ersuchen das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend sen; denn genau betrachtet, liegt das Rührende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Borschlag, sondern nur eines schnellern Berständnisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sehn, unsere Nach-kommen werden sich's nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreisen dürfte und es nur in seiner ruhigen, klaren Art durchsührte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe elegisch zu rühren und lyrisch aufzuregen in Thätigkeit setzen wollte, so würden von der ersten bis zur letzen Scene Thränen genug sließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (ossended) fühlte, das Stück doch gewiß keine schwache (seedle) Tragödie nennen würde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringraziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un'animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch' essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi studj, confermandomi nell' idea che per compire il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che ne fu cagione un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realtà da quelle che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un' opinione, un' interesse. In un' altro lavoro recentemente incominciato io aveva già ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipatamente obbedito al suo avviso.

Ad un' uomo avvezzo all' ammirazione d'Europa io non ripeterò le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all'orecchio, bensì approfitterò dell'occasione che mi è data di presentargli gli augurj i più vivi e più sinceri di ogni prosperità.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo ossequio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano 23. Gennajo 1821.

# Mebersehung.

So sehr das literarische Verbeugen und Danksagen außer Credit gestommen, so hoffe ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausbruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen: denn wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grafen Carmagnola mir jemand voransgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Aufmunterung gewesen, hätte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher denken, was ich sühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer dem Werth, welchen eine solche Beistimmung für einen jeden hätte, machten einige besondere Umstände sie für mich unschätzbar. Und so seh mir vergönnt diese vorzutragen, um zu zeigen wie meine Dankbarkeit doppelt sehn müsse.

Dhne von denjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, so sahen doch auch solche Kritiker, welche günstiger bavon urtheilten, beinahe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; sie lobten Dinge, auf die ich weniger Werth legte, und tadelten mich, als hätte ich die bekanntesten Bedingungen einer dramatischen Dichtung übersehen oder vergessen, da ich doch eben in diesem Punkte die Frucht meines reinsten und beharrlichsten Nachdenkens zu erblicken glaubte. So war benn auch die etwanige Gunst des Publicums nur dem Chor und dem fünften Act zugetheilt, und es wollte scheinen, als wenn niemand in dieser Tragödie dasjenige finden könne, was ich hineinzulegen beabsichtigte, so daß ich zuletzt zweifeln mußte, ob mein Vorsatz selbst nicht ein Wahn gewesen, ober mindestens, ob ich ihn habe zur Wirkung führen können. Selbst gelang es einigen Freunden nicht mich zu beruhigen, ob ich schon beren Urtheil höchlich zu schätzen habe: denn die tägliche Mittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weder hervorgerufenes noch durchgesprochenes Gutachten haben muß.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewisheit, was konnte mich mehr überraschen und ausmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Vorsätze zu sinden. Diese Stimme belebt mich in solchen Bemühungen freudig fortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu besestigen, daß ein Seisteswerk am sichersten durchzussühren das beste Mittel seh sestzuhalten an der lebhaften und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augenblicklichen Ansorderungen des größten Theils der Leser.

Sodann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Personen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler sen, verursacht durch eine allzu große Anhänglichkeit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog die realen Personen von denjenigen zu trennen, die ich ersann, um eine Klasse, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich dadurch Ihrer Anmahnung zuvorgekommen zu sehn.

Mailand ben 23. Januar 1821.

### Adelchi,

Tragedia. Milano 1822.

1827.

Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem deutschen Publicum vorlegen, wird sonach von den Freunden der italiänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen deshalb die Entwickelung des Plans, welche wir vor Jahren dei Einführung des Grasen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse dieses Stücks, welche Herr Fauriel seiner französischen Ueberssehung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen entwickelnden spricht auf jede Weise willkommen sehn. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit auszusprechen, wie uns eben diese Tragödie die früher von Herrn Manzoni gesaste gute Meinung noch mehr zu begründen und seine Verdienste in weiterem Umfang zu übersehen den Anlaß gegeben hat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Platz unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem humanem Sinn und Gesühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrifft, vollsommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirst und handelt, gleichfalls untadelhaft Wahres, durch Documente Bestätigtes, Unwiderssprechliches enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlichsästhetisch Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Ansicht hat er dieß nun vollkommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu tadeln gesunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solchen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unserer Zeit hervorzubringen fähig ist.

Wir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht paradox scheisnende Wort aus, daß alle Poesie eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Bergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere Bildung, als es hatte, dem Mterthümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Sewissen

übereinkommen, der Leser aber muß gefällig durch die Finger blicken. Die Ilias wie die Odhssee, die sämmtlichen Tragiser und was und von wahrer Poesie übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachro-nismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelalter versuhren, dessen Masse wir viel zu sehr dis in Kunst und Leben herein als wirklich gelten ließen.

Hätte sich Manzoni früher von diesem unveräußerlichen Recht des Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Seschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hätte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche historische Denkmale bis ins Einzelne unterzulegen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eigenen Seist und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt werden kann; es entstehen Werke, die ihm niemand nachmachen wird.

Denn burch die entschiedenen Studien, die er jener Zeit widmete, durch die Bemühungen, womit er die Zustände des Papstes und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Carls des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutlichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einbildungstraft einen überreichen Stoff und durchans ein so sestes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeile seh leer, kein Zug undestimmt, kein Schritt zusällig oder durch irgend eine secundäre Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er hat in dieser Art etwas Willsommenes und Seltenes geleistet; man muß ihm danken für alles, was er gebracht hat, auch wie er's gebracht hat, weil man dergleichen Gehalt und Form wohl niemals hätte fordern können.

Wir könnten in der Entwickelung des Vorgesagten noch auf mannich= faltige Weise fortsahren, aber es seh genug den denkenden Leser hierauf ausmerksam gemacht zu haben. Nur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch

geschichtlichen Elemente von Pindars Oben abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneibet.

Die modernere Lyrik neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum rerzweiselt Horaz, den Pindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aufhalten und den Glanz so vieler wetteisernder Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben so gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Wie im Grafen Carmagnola der Chor, indem er die vorgehende Schlacht schildert, in gränzenloses Detail vertieft, sich boch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausbrücke sindet, um Klarheit über das Getümmel zu verbreiten und das Wilbeinherstürmende faßlich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Abelchi beleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehbare vergangener und augenblicklicher Zustände dem Blick des Geistes vorzu-Der Beginn des ersten aber ist so eigen lyrisch, daß er anfangs Wir müssen uns das longobardische Heer geschlagen fast abstrus erscheint. und zerstreut denken; eine Bewegung, ein Rumor verbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Sklaven gleich, das Feld bauen und sonst mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen Herren, die Glieder aller bisher Gewalt habenden Familien flüchtig, zweifeln aber ob sie sich beghalb freuen sollen; auch spricht ihnen der Dichter jede Hoffnung ab: unter den neuen Herren werden sie sich keines bessern Zustandes zu erfreuen haben.

Jett aber, ehe wir uns zu dem zweiten Chore wenden, erinnern wir an eine Betrachtung, die in den Noten und Abhandlungen zu besserm Verständniß des westöftlichen Divans S. 262 des vierter Bandes mit wenigem angedeutet worden, daß nämlich das Geschäft der lprischen Poesse von dem der epischen und dramatischen völlig verschieden seh. Denn diese machen sich zur Pflicht, entweder erzählend oder darsstellend, den Verlauf einer gewissen bedeutenden Handlung dem Hörer und Schauer vorzusühren, so daß er wenig oder gar nicht dabei mitzuwirken, sondern sich nur lebhaft ausnehmend zu verhalten habe; der lprische Dichter dagegen soll irgend einen Gegenstand, einen Zustand oder auch einen Hergang irgend eines bedeutenden Ereignisses bergestalt

vortragen, daß der Hörer vollsommen Antheil daran nehme und, verstrickt durch einen solchen Bortrag, sich wie in einem Retze gesangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in diesem Sinne dürsen wir wohl die Lyrik die höchste Rhetorik nennen, die aber wegen der in Einem Dichter kaum sich zusammensindenden Eigenschaften höchst selten in dem Gediete der Aesthetik hervortritt. Es schwebt uns kein Moderner vor, der diese Eigenschaften in so hohem Grade besessen als Manzoni. Diese Behandlungsweise ist seinem Naturell gemäß, eben so wie er sich zugleich als Dramatiker und Historiker ausgebildet hat. Diese auch hier nur vorübergehend ausgesprochenen Gedanken würden freilich erst im Gesolge des zusammenshängenden Bortrags einer wahren Haupt und Grundschule der Aesthetik in ihrem völligen Werth erscheinen, welchem zu genügen uns vielleicht so wenig als andern vergönnt sehn wird.

Nachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des longobardischen Reichs verwickelt hat, sehen wir zu Anfang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jener politischen Schrecknisse, das Abscheiden Ermengarda's, welche, Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Nutter eines Königs nicht werden sollte; sie scheidet, umzgeben von Klosterfrauen, auf das schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Chor tritt ein, und wir behalten, zu besserm Verständniß ernster Leser, die Zahl der Strophen bei:

1) Anmuthige Schilberungen einer frommen Scheibenben; 2) bie Rlage verklingt; unter Gebet werben die matten Augen liebevoll geschlofsen. 3) Letzter Aufruf, die Erbe zu vergessen und sich in das Ende zu ergeben. 4) Der traurige Zustand wird geschildert, wo die Ungläckliche zu vergessen wünschte, was ihr nicht gestattet war. 5) In schlaslosen Finsternissen und klösterlicher Umgebung kehren ihre Gedanken zu gläcksichen Tagen zurück, 6) als sie noch liebwerth, unvorsehend in Frankeich eintrat, 7) und vom luftigen Higel ihren herrlichen Gemahl auf weiter Fläche sprengend der Jagdlust sich erfresten sah, 8) mit Gesolg und Getümmel dem wilden Eber begegnend, 9) der, vom königlichen Pfeil getrossen, blutend stürzte, sie angenehm erschreckte. 10) Die Maas wird angesprochen, die warmen Bäder von Aachen, wo der mächtige Krieger entwasset von eblen Thaten sich erquickte. 11) 12) 13) geben ein schön verschlungenes Gleichnis. Wie vom erwänschten Thau der versengte Rasen, durch Freundeswort eine leibenschaftlich gequälte Seele erquickt wird, die

zarten Stengel aber bald wieder von heißer Sonne vordorren, 14) so ward in ihre Seele, nach kurzem Bergessen, der alte Schmerz wieder vorgerusen. 15) Wiederholte Ermahnung sich von der Erde abzulösen. 16) Erwähnung anderer Unglücklichen, die hingeschieden. 17) Leiser Vorwurf, daß sie aus einem gewaltthätigen Geschlecht herstamme, 18) und unn unterdrückt mit Unterdrückten untergehe. Friede wird ihrer Asche zugesagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichtszüge zu unbefangenem jungsräulichen Ausdruck, 20) wie die untergehende Sonne durch zerrissene Wolken den Berg bepurpurnd einen heitern Morgen weissagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Horchende, Theil=nehmende sich richtet.

Nach dieser Entwickelung fügen wir noch die günstigen Worte hinzu, womit Herr Fauriel seine Analyse unseres Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Werth zuschreibt, doch über diesselben sich folgendermaßen ausspricht: "Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstücken der neuen lyrischen Poesse höchst bedeutende, selbst einzige Productionen zu nennen. Man weiß nicht, was man mehr daran bewundern soll, die Wahrheit, die Wärme der Empfindungen, die Erhebung und Kraft der Ideen, oder einen so belebten als freimüthigen Ausdruck, der zugleich eine Eingebung der Natur scheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts hinzusügen könnte."

Wir wünschen stunigen Lesern Glück zu dem Genuß dieser Chöre, wie der übrigen Dichtung: denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittsliche und ästhetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit geschehe, dazu wird die Uebersetzung des Herrn Strecksuß vorzüglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns dasür die sichersten Bürgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzoni's, welche zu übersetzen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Weise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Ersordernissen der lyrischen Dichtkunst auszusprechen wagten.

Und so stehe denn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir aus guter Neigung, und uns selbst zu belehren, gleich beim ersten Lesen des Trauerspiels Abelchi zu übersetzen uns vornahmen. Schon früher, bei näherer

Betrachtung des rhythmischen Bortrags, wie er im Grasen Carmagnola herrscht, war deutlich zu fühlen, daß er ganz wie ein Recitativ klinge; besonders sand sich, daß die Hauptworte immer zu Ansang der Zeile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uebergreisen bewirkt wird, jener Declamationsart günstig und einen energischen Vortrag durchaus belebend. Wollte nun damals nicht gelingen uns in eine solche Art zu sügen, da ein deutsches Ohr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich doch nicht unterlassen bei dem Studium des Trauerspiels Adelchi einen solchen Versuch zu wagen; hier möge denn das ganze Unternehmen, so wie das bisher zur Einleitung Gesagte, wohlwollenden Lesern bestens empsohlen sehn.

## Dorgängiges.

Desiderius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinschaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Papst. Auf dessen slehentliches Anrusen richtet Carl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Stsch durch Mauern und Thürme unerwartet zurückgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdeß heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Abfall und auf Mittel dem herandrohenden Carl ihre Abssichten zu entdeden, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Berzeihung und Gnade sich im voraus zu versichern. Geheime Beredung deßhalb veranstalten sie in dem Hause eines unscheinbaren Ariegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und entdeckt seine Gesinnungen in einem Monolog.

#### Swarto.

Bom Franken ein Gesandter! Groß Ereigniß, Was es auch seh, tritt ein. — Im Grund der Urne, Bon tausend Namen überdeckt, liegt tief Der meine; bleibt sie ungeschüttelt, immer Liegt er im Grunde. So in meiner Berdüstrung sterb' ich, ohne daß nur jemand Erführe, welch Bestreben mich durchglicht. — Nichts bin ich! Sammelt auch dieß niedre Dach

Die Großen bald, die sich's erlauben dürfen Dem König feind zu sehn; ward ihr Geheimniß Nur eben weil ich nichts bin mir vertraut. Wer denkt an Swarto? wen beklimmert's wohl, Was für ein Fuß zu dieser Schwelle tritt? Wer haßt? wer fürchtet mich? D, wenn Erkühnen Den hohen Stand verlieh', den die Geburt Boreilig zutheilt, wenn um Herrschaft man Mit Schwertern würbe, sehen solltet ihr, Hochmüth'ge Fürsten, wem's von uns gelänge! — Dem Klügsten könnt' es werben. Euch zusammen Les' ich im Herzen; mein's verschloß ich. Welches Entsetzen würd' euch fassen, welch Ergrimmen, Gewahrtet ihr, daß einzig Ein Begehren Euch allen mich verbündet, Eine Hoffnung . . . . Mich einst euch gleich zu stellen! — Jest mit Golbe Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Gold! zu Füßen Geringern hinzuwerfen, es geschieht; Doch schwach bemüthig Hände hinzureichen, Wie Bettler es zu haschen

Fürft Blbechi.

Beil dir, Swarto!

### L'Eco,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano.

1828.

Eine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empsiehlt sich sogleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt, wie hoch man jenseits der Alpen das Publicum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitarbeitern sowohl wie den Redactoren das beste Zeugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen geistvoll heitern Freisinn, hinlängliche Uebersicht fremder Literatur neuesten Datums, überhaupt Umsicht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurückaltung im Einzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf dem Alterthum und auf ihrer ältesten Literatur gezgelindet; sodann aber vernimmt man, was die Italiäner neuerlich unter sich verkehren, was sie dem Ausländer mittheilen möchten, was sie von uns, mit besonderer Gunst angesehenen Deutschen, und wie sie es brauchen können, wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug dasstr zu sorgen, was das Publicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Ausmerksamkeit für das höhere Wissenswerthe. Dieses Blatt, auf solche Weise sortgesetzt, wird auch dazu dienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu sördern und ihren ästhetischen Gesichtskreis zu erweitern.

Wer das Schwierige und Unerfreuliche der ältern italiänischen Prosakennt, wird übrigens hier durch die leichte Heiterkeit des Vortrags sich überrascht sinden und sich dabei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Zeit mit Florenz in sprachthümlichem Conflict liege. Daher ist uns der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der italiänischen Sprache im Auslande zur Benutzung beim Unterricht zu empfehlen. Manches andere Gute, das sich bei diesem Unternehmen ahnen und hoffen läßt, möge sich in der Folge bewähren!

V.

Orientalische Literatur.

|   |   | ·   |   |                      |
|---|---|-----|---|----------------------|
|   |   | 1   |   |                      |
| • |   |     | • | :                    |
|   |   |     |   |                      |
|   |   | · · | • | !                    |
|   |   |     |   |                      |
|   | · | ·   |   |                      |
| • |   |     |   | !                    |
| · |   | •   |   | ;<br> <br> <br> <br> |
|   |   |     |   |                      |

### Toutinameh,

übersetzt von Professor Iken, mit Anmerkungen und Zugaben von Professor Kosegarten.

#### 1822.

Es wird mit Recht das Papageienbuch genannt; denn der Papagei spielt die Hauptperson, und zwar solgendermaßen. Eine schöne junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliebt sich in einen von ungefähr erblickten Fremden. Durch eine Zwischenperson wird ausgemacht, es seh weniger gefährlich ihn zu suchen, als ihn zu sich einzuladen. Nun putt sie sich auf das schönste, will aber doch den Schritt nicht ganz auf ihre Gefahr thun und fragt, bei einbrechender Nacht den dämonisch-weisen Haus-Papageien um Rath, welcher die List erdenkt durch interessante, aber weitläusig ausgesponnene Erzählungen die Liebeskranke die zum Morgen hinzuhalten. Dieß wiederholt sich alle Nacht, und man erkennt hieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre gränzenlosen Mährchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen suchten.

Wir unterscheiden nunmehr gleich ein älteres Toutinameh, von einem Dichter Sijaleddin Nechschebi, im Jahre Christi 1329 vollendet, der darin ältere Erzählungen indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hiervon giebt uns Prosessor Kosegarten im Anhange genugsame Kenntniß.

Die neuere Behandlung durch Muhamed Kaderi, das von Herrn Iken übersetzte Werk, fällt wahrscheinlich in den Anfang des siebzehnten Jahrhunderts.

Höchst interessant ist es daher, dasjenige was uns aus dem Alten

mitgetheilt wird, mit dem Neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, ächt orientalisch=poetische Vorstellungsarten; die Erzählung ist aussührlich bis zur Weitläusigkeit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwech=selnd und vermannichfaltigt; wir sinden die ächten Eigenschaften einer wohldurchdachten originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die östlichen Bölker in zweihundert Jahren viel prosaischer geworden und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nachten Stoff, dem mährchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westländer fürs erste mehr zusage als die ältere mit allen großen Borzügen.

Daher wissen wir Herrn Iken vielen Dank, daß er dieses Werk vorläusig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse dafür erregt und unsern jüngeren talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun und einiges ganz Vortreffliche auf deutschen Grund und Voden zu verpflanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zusühren könnte.

Nun aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belobung des ältern Toutinameh, und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläufigkeit, Umständlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothswendig sey: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete bei Einbruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liebhaber abhalten will, der nuß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Mährchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausstührung so reich, exuberant, reizend und anregend sehn, daß die Einbildungskraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte wohin sie sich wenden, wie sie alles fassen solle. Wie uns ja eine schöne Person herrlich geschmückt noch schöner vorkommt, und wir zwischen Gestalt und Hille schwankend hin und her gezogen werden.

Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschrieben, vielleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des orientalischen Reichsthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichnisse und Tropen, durch Ans und Ueberhäufung verwandter Gegensstände. Das Meer, das zum Seburtstag eines Königssohns geladen, mit allen seinen Schätzen und Herrlichkeiten anlangt, überfüllt die bewegslichste Einbildungskraft.

Wie zierlich vermannichfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden seh, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlaufen immer von neuem den ganzen Himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Wöge dieses Buch als genußreiche Borbereitung bald in jedermanns Händen sehn und Herr Prosessor Avsegarten uns dald möglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wonach uns die drei mitgetheilten Nährchen und Erzählungen große Begierde eingeslößt haben.

### Lied der Liebe,

das altefte und ichonfte aus dem Morgenlande.

Neu übersetzt und ästhetisch erklärt burch Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit.

Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht. 1820.

Im Divan wird der Bersuch in diese Fragmente Zusammenhang zu bringen zwar wohlgemeint, aber unanssührbar genannt. Wich dünkt aber, der Bersuch ist dießmal glücklich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstückelung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Bersasser an: Nur Wärme und Entzücken im vollen Genusse der sinnlichen Gegenwart. (S. 33.)

Der besondere Inhalt ist: Ein junges schönes Hirtenmädchen, während es von seinen Brüdern zur Hitterin eines Weinbergs gestellt war, wird in Salomons Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich, und bestimmt sie zu seiner ersten Semahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen Hirten auf den Fluren der Heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Liebkosungen umgiebt. Sie bleibt kalt und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Zusammenkunft.

Die Anlage und Aussührung ist bramatisch; alle Betheiligten äußern sich unmittelbar, jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Neigungen und Wünschen gemäß. Und so löst sich der epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

# Indische Dichtung.

#### 1821.

Wir würden höchst undankbar sehn, wenn wir nicht indischer Dichstungen gedenken wollten, und zwar solcher die deshalb bewundernswürsdig sind, weil sie sich aus dem Conflict mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glücklichsten Naturell durchhelsen, und von beiden nicht mehr annehmen als ihnen zur innern Tiese und äußern Würde frommen mag.

Vor allen wird Sakontala von uns genannt, in deren Bewunsberung wir uns Jahre lang versenkten. Weibliche Reinheit, schuldlose Nachgiebigkeit, Bergeßlichkeit des Mannes, mütterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichsten Zusstände, hier aber in die Regionen der Wunder, die zwischen Himmel und Erde wie fruchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Naturschauspiel durch Götter und Götterkinder aufgeführt. Mit Sita-Sovinda ist es derselbige Fall; auch hier kann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und Halbgötter die Handlung bilden.

Uns Westländern konnte der würdige Uebersetzer nur die erste Hälfte zutheilen, welche die gränzenloseste Eisersucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist oder sich verlassen glaubt. Die Aussührlichkeit dieser Malerei dis ins Allerkleinste spricht uns durchgängig an; wie müßte uns aber bei der zweiten Hälfte zu Muthe werden, welche den rückkehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den gränsenlosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist, und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jene erste überschwengliche Entbehrung aufzuwiegen geeignet seh.

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut genug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Gränzen europäischer Schicklichkeit zu halten; und doch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner deutschen Uebersetzer sie zu beseitigen und zu tilgen für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht des neuern bekannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gedenken. Auch dieses enthält wie die
vorigen rein menschliche Berhältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien
in das südliche verbannter Hössling giebt zur Zeit, da der ungeheure Zug
geballter und sich ewig verwandelnder Wolken von der Südspitze der
Halbinsel nach den nördlichen Gebirgen unaushaltsam hinzieht und die Regenzeit vordereitet, einer dieser riesenhaften Lusterscheinungen den Austrag,
seine zurückgebliedene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit
seines Exils zu trösten, unterwegs aber Städte und Länder, wo seine Freunde besindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält, der ihn von der Geliebten trennt, und zugleich
ein Bild, wie reichlich diese Landschaft im Einzelnen ausgestattet sehn müsse.

Alle diese Gedichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entfernen, so daß wir nur ein allzemeines Bild ohne die begränzte Eigenthümlichkeit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr groß, wie aus einer Uebersetzung mehrerer Verse unmittelbar aus dem Sanskrit, die ich Herrn Professor Kosegarten schuldig geworden, auß klarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem sernen Osten können wir nicht zurückehren, ohne des neuerlich mitgetheilten chinesischen Drama's zu gedenken. Hier ist das wahre Gesühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch, daß hervortritt wie er der schönsten Ceremonien, die zur Ehre des Absgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch wenigstens sie unwilligen und nachlässigen Verwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins AUgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Ifflands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen alles aus dem Gemüth oder aus den Unbilden hänslicher und bürgerlicher Umgebung ausgeben konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Motiven, noch alle religiösen und polizeilichen Ceremonien mitwirken, die einem glücklichen Stammvater zu gute kommen, unsern wackern Greis aber unendlich peinigen und einer gränzenlosen Berzweiflung überliefern, die denn zuletzt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze noch einen fröh-lichen Abschluß gewinnt.

VI. VI. VI.

Wie David königlich zur Harfe sang, Der Winzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wilbengürtel prangt, Von Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Völker unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

#### Bolkspoesic.

#### 1822.

Meine frühere Vorliebe für eigenthümliche Volksgefänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ist sie durch reiche Mittheilungen von allen Seiten her nur gesteigert worden.

Besonders erhielt ich von Osten, theils einzeln, theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Bölkerschaften; die Gefänge reichen vom Olympus dis ans baltische Meer und von dieser Linie immer landein-wärts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe derselben mag theils daher abzuleiten sehn, daß mich gar mannichfaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; deswegen werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Zustand ausdrücken.

Man sehe die sechs mitgetheilten neugriechischen; man wird die kräftigen Contraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Wildniss und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Dutzend oder anderthalben den widerspenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben, und auf Wiederholungen treffen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Volksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Thema's, auf zusammengeschmolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch wie sehr die einzelnen oben angebeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im allgemeinen aussprechen, sondern lieder nach und nach durch Beispiele vorsühren wollen.

Indem uns nun zu diesem Zweck von allen Seiten Beiträge höchst willsommen sehn werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden neugriechische Lieder im Original und glücklich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

## Frithiofs Saga.

#### 1824.

Angekündigt war im Morgenblatt Nr. 165 (1822) eine neue Beshandlung jener kühnen frischen nordischen Ueberlieferungen, welche der geniale Tegner unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glück übersetzten kleinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzeu; sie sind jedermann zugänglich, und wir geben daher nur kürzlich ihren Inhalt.

I.

Frithiof und Bhörn, zwei kühne Seehelden, werden tief im Winter durchs Eis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithioss Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Ber- langen getrieben die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedsertigen Gesinnungen nach Hose, zum hochgeseierten Weih- nachtsseste;

H.

und zwar als Greis, in Bärenfälle gekleidet, ein Hülfsbedürftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein Heldenjüngling hervor. Der alte behagliche Fikrst nimmt's gut auf und bietet ihm die Gaskfreundschaft

für den Winter an. König und Königin haben ihn erkennt, thun aber nicht dergleichen.

#### III.

Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Eis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hose verweilt. Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

#### IV.

Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wild mit Eifer. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schooß des Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn den König zu ermorden; ein weißer Bogel räth ab. Frithiof wirft sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlasen und macht Frithiof Vorwürse, daß er nicht mit Heereskraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen seh; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht, in Erwartung eines baldigen Endes, ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt daß ihn die Götter hassen und versfolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übersgeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel gepländert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Borsatze wieder aufs Meer in das alte wilde wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

#### V,

Eine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Asen im Walhallasaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Ganzes, und können wohl ohne Einschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranflihrend, die Verwickeslung nur noch größer macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte sepen, dursen wir unfern mit dem

Norden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Möge der Berfasser aufs eiligste das ganze Werk vollenden und die werthe Uebersetzerin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses See-Epos in gleichem Sinn und Ton vollständig erhalten. Nur das Wenige sügen wir hinzu, daß die alte, träftige, gigantisch=barbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnig-zarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entgegen kommt.

#### VI.

### Die Königswahl.

Zu Ting, zu Ting! — Eilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Königswahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor Aus Friedens Hut, Prüft's mit dem Finger auch zuvor; Es schneidet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden drein Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt' es nicht.

Den Helm dort fegt das Mägdlein schlank Mit ems'gem Sinn, Und schaut erröthend, da er blank, Ihr Bild darin.

Zuletzt holt er den Schild herbei, Ein Mond im Blut! Heil dir, du ehr'ner Wehrmann frei, Du Bauer gut! —

Stets beiner freien Brust entstieg Der Ehre Saat, Des Landes Wall bist du im Krieg, Deß Stimm' im Rath. So sammelt sich bei Schildgetön Die Schaar im Feld, Zum offnen Ting; der Himmel schön Ist ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf bem Stein; Zur Seit' ihm war Der Königssohn, ein Knabe klein, Mit goldnem Haar.

Da fleucht ein Murmeln durch den Kreis: "Ein Kind ist's dort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf das Schildrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! von der Eiche, die da sank, Grünt hier ein Zweig!

"Erkennt im holden Kindesbild Den Stamm, so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Meer.

"Ihm schlitzen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und setz' ihm einst Kings Kron' aufs Haar Wit eigner Hand.

"Forsete, Baldurs hoher Sohn! Ich rufe dich Zum Zeugen! weich' ich je davon, Zerschmettre mich!"

Der Knab' indeß auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Aar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut. Doch ward zuletzt dem jungen Blut Das Warten lang, Daß er miteins im raschen Muth Zur Erde sprang.

Da laut riefs aus der Schaar vom Ting All gleich gesinnt: "Dich küren wir! Werd' einst wie Ring, Du Schildeskind!

"Und bist du groß, soll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithiof, dir vermählen wir Die Mutter schön."

Doch der schaut finster drein und spricht: "'s ist Königswahl, Nicht Hochzeit heut — die seir' ich nicht Nach fremder Wahl.

"Zum Zwiesprach muß ich jeto gehn In Baldurs Hain, Mit meinen Nornen: denn sie stehn Und warten mein.

"Ein Wort mit jewen Schildjungfraun Hab' ich im Sinn, Die unterm Bau der Zeiten baun, Und drüber hin.

"Noch zürnt der Gott mit lichtem Haupt Und klarem Blick. Nur Er, der mir die Braut geraubt, Siebt sie zurlick."

Klist drauf die Stirn dem Königssohn, Und stumm entlang Der Heive, fern entschwand er schon Mit stillem Gang.

### Gerbische Lieber.

1824.

Schon seit geraumer Zeit gesteht man ben verschiebenen eigenthümlichen Bolksbichtungen einen besondern Werth zu, es seh nun daß das
durch die Nationen im Ganzen ihre Angelegenheiten, auf große Staatsund Familienverhältnisse, auf Einigkeit und Streit, auf Bundnisse und
Krieg bezüglich, überliesern, oder daß die Einzelnen ihr stilles häusliches
und herzliches Interesse vertraulich geltend machen. Bereits ein halbes
Iahrhundert hindurch beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und
gemüthlich damit, und ich läugne nicht, daß ich unter diesenigen gehöre,
die ein auf diese Vorliebe gegründetes Studium unablässig selbst fortsetzen,
auf alle Weise zu verbreiten und zu fördern suchten; wie ich denn auch
gar manche Gedichte, dieser Sinnes und Gesangesart verwandt, von
Beit zu Zeit dem reinsühlenden Componissen entgegenzubringen nicht
unterließ.

Hierbei gestehen wir denn gerne, daß jene sogenannten Bolkslieder vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodien, die in einsfachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tönen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen und so das Gemüth in eine Lage des Mitgesühls versetzen, in der wir einem gewissen allgemeinen undesstimmten Wohlbehagen, wie den Klängen einer Aeolsharse hingegeben, mit weichlichem Senusse gern verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsüchtig danach zurückbestreben.

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsbann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Geist und Berstand, Einbildung und Erinnerungstraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprünglichen Bolksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieserung darbringen; wenn sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Berhältnisse klar und auf das bestimmteste vor die Anschauung sühren.

Indem nun aber solche Gesänge sich meist aus einer spätern Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modificirten Charakter, zusgleich mit einem einfachen, den ältesten Zeiten gemäßen Bortrag; und in

solchen Rücksichten werden wir uns an einer natürlichen kunstlosen Poesie nur einfache, vielleicht eintönige Rhythmen gefallen lassen.

Von gar Mannichfaltigem, was in dieser Art neuerlich mitgetheilt worden, nennen wir nur die neugriechischen, die bis in die letzten Zeiten heraufreichen, an welche die serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl sich anschließen, oder vielmehr nachbarlich ein= und übergreifen.

Nun bebenke man aber einen Hauptpunkt, ben wir hervorzuheben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, außer Zusammenhang, nicht füglich anzusehen noch weniger zu beurtheilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menschliche wiederholt sich in allen Bölkern, giebt aber unter fremder Tracht, unter fernem Himmel kein eigentliches Interesse; das Besonderste aber eines jeden Bolks bestemdet nur, es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthilmsliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch nicht anzweignen gelernt haben: in Masse muß man deshalb dergleichen Gedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschränktheit ober Weitsun, tieses Herkommen oder Tagesslachheit sich eher gewahren und beurtheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Vorworte und treten unser Geschäft ungesäumt an. Wir gedenken von serbischen Liedern zunächst zu sprechen.

Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Bölkerschaften sich von Osten her bewegen, wandernd, stockend, drängend, gedrängt, verswüstend, anbauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Nomadensleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Berwandte, von Norden nach Osten wandernd, verweilen in Macedonien und kehren bald nach der Mitte zurück, nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das ältere serbische Local wäre nun vor allen Dingen zu betrachten, allein es ist schwer sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich; wir sinden es bald ausgedehnt, bald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation bedingte.

Auf alle Fälle denke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versetzen, so halte man vorerst an dem Zusammenfluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen finden. Bewegt sich die Einbildungstraft an dem rechten Ufer des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Gränze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gebirg und darüber weg, dis zum adriatischen Meer, ostwärts dis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sobann nach näheren und fernen Nachbarn um, so findet man Verhältnisse zu den Venetianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Völkern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend bald empfangend, bald als Feind bald als Hülfsvolk; späterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Verhältniß zum türkischen Reich.

Wenn nun auch die zuletzt Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besitz zu sichern, auf den nächsten und ferneren Höhen so Schlösser als besestigte Städte erbauten, so bleibt das Bolk immer in kriegerischer Spannung; ihre Verfassung ist eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem einige auf Besehl, andere auf hösliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei der Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten, hält man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand der Geistlichkeit verwahrt liegen oder in den Schatzkammern der einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten so sehr sie auch der Einbildungskraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrshafter Inhalt eigen seh, so entsteht die Frage, in wiesern die Chronoslogie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Factum gesetzt, nicht aus welcher Zeit das Gedicht seh? eine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sehn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum erstens oder zum letztenmal? bleibt uns erörtert.

Und so wird sich denn auch jene Zeitrechnung serbischer Gedichte erst nach und nach ergeben; wenige scheinen vor Ankunft der Türken in Europa, vor 1335, sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere deutlich den Hauptsitz des türkischen Kaisers in Adrianopel; spätere fallen in die Zeit wo, nach Eroberung von Byzanz, die türkische Macht den Nachbarn

immer fühlbarer wurde; zulest sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesabentener wechselseitig einwirkend.

Die ältesten zeichnen sich bei schon bebentender Eultur durch abersgläubisch barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschenopser und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so rober erscheint, als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichkeit solcher Schutz- und Trutzgebäude zu sichern.

Von kriegerischen Abenteuern seh nun billig vorerst die Rede. Ihr größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Adrianopel in leidlichem Berhältniß steht, kann als ein rohes Gegenbild zu dem griechischen Herzules, dem persischen Rustan auftreten, aber freilich in schthisch höchst barbarischer Weise. Er ist der oberste und unbezwinglichste aller serbischen Helden, von gränzenloser Stärke, von unbedingtem Wollen und Bollzbringen. Er reitet ein Pferd hundert und sunfzig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre alt; er stirbt zuletzt bei vollkommenen Kräften und weiß selbst nicht wie er dazu kommt.

Die früheste dieser Spochen sieht also ganz heidnisch ans. Die mittlern Sedichte haben einen christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur kirchlich. Sute Werke sind der einzige Trost dessen, der sich große Unsthaten nicht verzeihen kann. Die ganze Nation ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissagungen, Vögelbotschaften werden die wackersten Menschen verschüchtert.

Ueber alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünftiger Sottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schickalswesen, in der Einöde hausend, Berge und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Weissagung und Besehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichbar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Iägerin höchst schon gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schicksal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schadend als wohlthätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den Aberhand

nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselselbe 1389, welche durch Berrath verloren wird, worauf die gänzliche Untersochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpfern des Czerni Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht ins Gleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieber, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schätzen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rückhalt vollkommenes Genügen der Liebenden an einander, zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergötzt; man ist klug und kihn, Hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empfundene unheilbare Trennung auch wohl durch Ausssichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles was es auch sen ist kurz, aber zur Genüge dargestellt, meisstens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein landschaftsliches Gefühl oder Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empfindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtlichkeit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangesetz; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling slüchtig, ohne Borwand, mehr seinem Pferd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwillsommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Berwandten, wenn sie Wahl und Neigung stört, mit viel Entschlossenheit vernichtet.

Solche Borzüge werden jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt die Mannichfaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in folgendem, zu Anregung der Aufmerksamkeit zu thun uns nicht versagen.

1) Sittsamkeit eines serbischen Mädchens, welches die schönen Augenwimpern niemals aufschlägt. Von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leidenschaftliche Verwünschung eines Geliebten. 3) Worgengefühl

einer aufwachenden Liebenden. Der Geliebte schläft so süß; sie scheut 4) Scheiden zum Tode; wunderbar: Rose, Becher sich ihn zu wecken. und Schneeball. 5) Sarajewo burch die Pest verwüstet. 6) Verwünschung einer Ungetreuen. 7) Liebesabenteuer; seltsamlich: Mädchen im Garten. 8) Freundesbotschaft, der Verlobten gebracht durch zwei Nachtigallen, welche ihren dritten Gesellen, den Bräutigam, vermissen. 9) Lebensüber= druß über ein erzürntes Liebchen; drei Wehe sind ausgerufen. 10) Innerer Streit des Liebenden, der als Brautführer seine Geliebte einem Dritten 11) Liebeswunsch; ein Mädchen wünscht ihrem Geliebten zuführen soll. als quellender Bach durch den Hof zu fließen. 12) Jagbabenteuer; gar wunderlich. 13) Besorgt um den Geliebten will das Mädchen nicht singen, um nicht froh zu scheinen. 14) Klage über Umkehrung ber Sitten, daß der Jüngling die Wittwe freie, der Alte die Jungfrau. 15) Rlage eines Jünglings, daß die Mutter ber Tochter zu viel Freiheit gebe. 16) Das Mädchen schilt ben Wankelmuth ber Männer. 17) Vertraulich= frohes Gespräch des Mädchens mit dem Pferde, das ihr seines Herrn Neigung und Absichten verräth. 18) Fluch dem Ungetreuen. 19) Wohlwollen und Sorge. 20) Die Jugend dem Alter vorgezogen, auf gar liebliche Weise. 21) Unterschied von Geschenk und Ring. 22) Hirsch und Wila. Die Waldgöttin tröstet den liebekranken Hirsch. 23) Mädchen vergiftet ihren Bruder, um den Liebsten zu erlangen. 24) Mädchen will den Ungeliebten nicht. 25) Die schöne Kellnerin; ihr Geliebter ist nicht mit unter ben Gästen. 26) Liebevolle Rast nach Arbeit; sehr schön; es hält Vergleichung aus mit dem Hohenliede. 27) Gebundenes Mädchen; Capitulation um Erlösung. 28) Zwiefache Berwünschung, ihrer eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Vorzug des kleinen Mädchens und sonstiger Kleinheiten. 30) Finden und zartes Auswecken der Geliebten. 31) Welches Gewerbes wird der Gatte seyn? 32) Liebesfreuden 33) Treu im Tode; vom Grabe aufblühende Pflanzen. verschwatt. 34) Abhaltung; die Fremde fesselt den Bruder, der die Schwester zu 35) Der Liebende kommt aus der Fremde, beobachtet besuchen zögert. sie am Tage, überrascht sie zu Nacht. 36) Im Schnee geht bas verlassene Mädchen, fühlt aber nur das erkältete Herz. 37) Drei Mädchen wünschen, Ring, Gürtel, den Jüngling. Die letzte hat das beste Theil erwählt. 38) Schwur zu entbehren; Reue beghalb. 39) Stille Neigung; höchst schön. 40) Die Bermählte, früher den Wiederkehrenden liebend. 41) Hochzeitanstalten; Ueberraschung der Braut. 42) Eilig necksch. 43) Gehinderte Liebe; verwelkte Herzen. 44) Herzog Stephans Braut hintangesetzt. 45) Welches Denkmal dauert am längsten? 46) Klein und gelehrt. 47) Gatte über alles, über Bater, Mutter und Brüder; an den gerüsteten Gemahl. 48) Tödtliche Liebeskrankheit. 49) Nah und versagt. 50) Wen nahm sich das Mädchen zum Borbild? 51) Mädchen als Fahnenträger. 52) Die gefangene, bald befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Locken wirkt am sichersten. 55) Belgrad in Flammen.

Von der Sprache nunmehr mit wenigem das Nöthige zu melben, hat seine besondere Schwierigkeit.

Die slavische theilt sich in zwei Hauptbialekte, den nördlichen und südlichen. Dem ersten gehört das Russische, Polnische, Böhmische, dem letzten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die serbische Mundart ist also eine Unterabtheilung des südssavischen Dialekts; sie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen, und darf unter allen südssavischen für die kräftigste geachtet werden.

Ueber ihre Vorzüge jedoch waltet in der Nation selbst ein Widerstreit; zwei Parteien stehen gegen einander, und zwar folgendermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialekt, dem altpannonischen. Dieser wird nun von der Geistlichkeit und allen die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster angesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreiben und Verhandeln, fördern und begünstigen ihn: dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Volks, schelten diese als abgeleitet von jenem, und als Verderb des ächten rechtsmäßigen Idioms.

Betrachtet man aber diese Sprache des Bolks genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden, und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben versaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation gering geschätzt werden; deswegen sie auch niemals ausgeschrieden, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber erst jetzt, da sie gehoben ist, offendar wird.

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reben, so nuß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der slavischen Dialekte, ungesachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt, und also von aller Originalliteratur dieser großen Völkerschaften völlig abgesschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, in sofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es funszig Jahre, daß ich den Klaggesang der edlen Frauen des Asan Aga übersetzte, der sich in des Abbate Fortis Reisen, auch von da in den Morlackischen Notizen der Gräfin Rosenberg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus, und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhaftes Anfragen, sodann von Gedichten sämmtlicher slavischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir; weder einen Hauptbegriff konnte ich sassen, noch die Abtheilungen charakteristisch sondern.

Was nun aber die serbischen Gedichte betraf, so blieb ihre Mittheilung aus oben gemeldeter Ursache schwer zu erlangen. Nicht geschrieben, sondern durch mündlichen Vortrag, den ein sehr einfaches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, waren sie in dem niedern Kreise der Nation erhalten worden; ja es ereignete sich der Fall, als man in Wien von einigen Serben verlangte dergleichen Lieber zu dictiren, daß dieses Ge= such abgeschlagen wurde, weil die guten einfachen Menschen sich keinen Begriff machen konnten, wie man ihre kunstlosen, im eigenen Baterlande von gebildeten Männern verachteten Gesänge einigermaßen hochschätzen Sie fürchteten vielmehr, daß man diese Naturlieder mit einer ausgebildeten deutschen Dichtkunst ungünstig zu vergleichen, und dadurch den rohern Zustand ihrer Nation spöttisch kundzugeben gebenke. Von dem Gegentheil und einer ernstlichen Absicht überzeugte man sie durch die Aufmerksamkeit der Deutschen auf jenen Klaggesang, und mochte benn wohl auch durch gutes Betragen die längstersehnte Mittheilung, obgleich nur einzeln, hin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tlichtiger Mann, Namens Wuk Stephanowitsch Karabschitsch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre, und ihre Volkspoesie lieb gewonnen

hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache, und gab im Jahre 1814 in Wien eine serbische Grammatik an den Tag, und zugleich serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhickt ich sie mit einer deutschen Uebersetzung; auch jener Trauergesang sand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnte ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Ueberblick gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten verwirrt, und die Entwickelung schien auf neue Berwirrung zu deuten; ich hatte mich nach Osten gestlichtet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Run aber enthüllt sich diese langsam reifende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr Wut begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkopf=Härtel'schen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Wörterbuch hinzussigte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland denselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothekar Grimm in Cassel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersetzte die Wukische Grammatik und begabte sie mit einer Borrede, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir versdanken ihm bedeutende Uebersetzungen, die in Sinn und Splbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, der gründliche und zuverlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rückt uns dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaßen zurückschreckende Studium immer näher.

Auf diesem Punkt nun, wie die Sachen gekommen sind, konnte nichts erfreulicher sehn, als daß ein Frauenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit den flavischen Sprachen durch einen frühern Ausent-halt in Rußland nicht unbekannt, ihre Neigung für die serbische entschied, sich mit aufmerksamster Thätigkeit diesem Liederschatz widmete und jener langwierigen Säumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersetzte, ohne äußern Antrieb, aus innerer Neigung und Sutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte und wird in einem Octav-band so viel derselben zusammenkassen, als man braucht um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer

Einleitung wird's nicht fehlen, die das was wir vorläusig hier eingeführt genauer und umständlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die deutsche Sprache ist hierzu besonders geeignet; sie schließt sich an die Idiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortsügungen, Redewendungen und was alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürfe sich bei Uebersetzung dem Original in sedem Sinne nahe halten.

Und es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sprache dieß von sich rühmen darf: denn müssen wir es zwar höchst dankenswerth achten, wenn fremde Bölkerschaften dasjenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Kreises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht
von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns
zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Affectation
wie bisher nach mehreren Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische
in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen, und die Waaren, die er
aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, durch unsere Vermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste zurückzukehren, dürfen wir ohne Widerrede behaupten, daß die serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns: Wuk Stephanowitsch übersetzte uns zu Liede mehrere derselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Sylbenmaße darzustellen; auch Batern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigste Gedicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen unmittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht, die, wie wir hoffen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

#### Bolfslieber ber Gerben,

übersetzt von Fräulein von Jakob.

1826.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826. Stück 192.

Grimms Recenfionen.

Auszug daraus.

Die Lieber nahezu unübersetlich.

Glüdwunsch zu dieser Uebersetzung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten sie zu lesen.

Betrachtung des Uebersetzens.

Lage der ersten Uebersetzer.

Liebe zum Original.

Wunsch es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen.

Furcht vor ben Eigenthümlichkeiten feiner Nation.

Annäherung bis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kennt= lich ist.

Bergleichung älterer und neuerer deutscher Uebersetzungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamkeit sich andern Ausdruckweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung.

Die Uebersetzerin hat das Glück in eine solche Zeit zu kommen; sie hat nicht nöthig sich vom Original weit zu entsernen; sie hält am Spl-benmaß und genauern Bortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Hände gefallen; benn genau besehen, stehen die serbischen Zustände, Sitten, Religion, Denk- und Handlungsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ist nicht wie mit dem nordwestlichen Ossanischen Wolkengebilde, das, als gestaltlos, epidemisch und contagiös in ein schwaches Jahrhunsbert sich hereinsenkte und sich mehr als billigen Antheil erwarb; dieses südöstlich Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald in Haß und Parteiung auf.

Das Berhältniß gegen die Europa antastenden Türken ist zweideutig, wie aller schwächern Bölker gegen das mächtige. Schon sügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widersstehenden verrathen, und die Nation, für die ste Partei genommen, geht unter vor unsern Angen.

Diese unerfreulichen Ereignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch= und Pergamentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu festigen denkt, dem eine Schicksalsgöttin, erst als ferne Laut= und Bergstimme, dis zur sichtbaren schicksals, die zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Ansgelegenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug, Tobte stehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und da was blicken, aber untröstlich, und nirsgendshin ist ein freier und ideeller Blick zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Helden, kurz gebun= den wie irgend einer, der uns, so sehr wir ihn auch anstaunen, keines= wegs anmuthen mag. Eine unglückliche Mohrenprinzessin, welche ihn im Gefängniß ungesehen durch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schatbelaben zur Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens das schwarze Gesicht und die blanken Zähne gewahr wird, zieht er ohne weiteres den Säbel und haut ihr den Kopf ab, der ihm sodann noch Borwürfe nachruft. Schwerlich wird er durch die Kirchen und Klöster, die er hierauf reuig stiftet, die Gottheit und unsere Gemüther, versöhnen. Nun freilich imponirt er uns, wenn er den Blick des unüberwindlich bosen Bogdan durch seinen Heldenblick zurückbrängt, so daß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will; wenn er die Wila sellst beschädigt und sie Beschluß und That zurückzunehmen zwingt. Wir können uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen, aber wohlthuend ist er uns so wenig als seine Genossen.

Alles dieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns aufgestellt; ich will nur dadurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feder eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchz gegangen. Was sie aufnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sehn; was sie mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur den deutschen Leser- auf einen ernsten Inhalt des Buches vorbereiten: denn selbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schönheit haben etwas Fremdes, und die Heldengedichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchslochten sind, halten sich von uns immer in einer gewissen Entsernung.

Hier ist also ber Fall, wo wir dem Deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum, zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der cultivirten Welt als excentrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, daß wir es wagen jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wäre es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungskraft mit diesen Zuständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu befähigen.

Strengere Forberungen an die Uebersetzung mögen nach Jahren erfüllt werden.

Das Annähernde, Gelenke, Geläusige ist das Wünschenswerthe des Augenblicks.

Steigerung ber Uebersetzungsforderungen.

Von der laxesten Art bis zur stricten Observanz.

Mängel beider.

Die letzte treibt uns unbedingt zum Original.

Anlockung für Fremde deutsch zu lernen; nicht allein der Berdienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immermehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und so können wir sie ohne Dünkel empfehlen.

Wer seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen europäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstgenügsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemü-hungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt der französischen Sprache nicht ihre Conversationsund diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeuteten Sinne muß die deutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

## Gerbische Gebichte.

1827.

Der zweite Theil der Uebersetzung serbischer Gedichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verdanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schätzenswerthe Nationalpoesie meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deßhalb zu-recht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen Nr. 192 Jahr 1826 eine Recension fand, welche mich aller weitern Neußerung überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprachkenner verfaßt, der eben so gut das allzemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schätzen weiß. Nachträglich aber darf, ich folgendes bemerken.

Die serbischen Lieber, freilich nach vielsährigen Anbeutungen und Borarbeiten im stillen, werben uns auf einmal burch verschiedenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pslegen. Ueber die sonst gewöhnliche Accommodation, wie sie vor funszig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Bolke alles Mitzutheilende so nach Geschmack und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen dem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Cultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, bei aller Hochachtung silr das Original, mit freier Heiterkeit überliefernden Bortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir schon in Masse die tüchtigsten Heldengesänge und die zartesten Liebeslieder als unser deutsches Eigenthum ansehen können. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmit und des Reimes, und bringt uns leichtsertige eigentliche Lieder sieder siedes Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang, und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig wiederkehrenden Refrain Einbildungskraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlichkeit und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwänglich ergingen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefslicher Poet zu sehn, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen müßte.

Auffallend mußte hierbei sehn, daß ein halbrohes Bolt mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stufe der leichtfertigsten Lyrik zusammenstrifft, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe, und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden; überall, wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwickelung gewiß.

Diese Andeutungen fortzusetzen enthalten wir uns gegenwärtig; die Schätze der serbischen Literatur werden schnell genug deutsches Gemeingut werden, und wir behalten uns vor, sobald noch mehreres zur Kenntniß gekommen, unsere Gedanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Nachricht zukam, daß Herr Gerhard unter dem Titel: Wila eine neue Sammlung serbischer Volkslieder zunächst herausgeben werde. Da nun hier der sprachund sinngewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufsorderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit sernerhin bethätigen.

# Das Reueste serbischer Literatur.

1827.

Simeon Milutinowitsch, ein für die Poesie seiner Nation wie für die dichterischen Erzeugnisse der unfrigen gleich empfänglicher Mann, gegenwärtig fünfunddreißig Jahre alt, war früher als Schreiber bei dem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg seine Brüder zu den Wassen rief, die Feder mit der Flinte und dem Handsschar. Er socht in beiden Befreiungskriegen unter Georg und Milosch sür die Freiheit seines Baterlandes, wanderte, als dieses dem türkischen Joche sich wieder schmiegen mußte, nach Bessardien, sing dort an die Heldenthaten der vorzüglichsten Bojaren dichterisch zu beschreiben, und kam über Rußland und Polen nach Leipzig, um daselbst, unterstützt vom Fürsten Milosch, in der Breitsopf= und Härtelschen Officin, wo er wußte daß sein Freund Wut Stephanowitsch die serdischen Bolkslieder drucken ließ, ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls der Presse zu übergeben. Er hat es nun vollendet und es liegt ein Exemplar, in vier kleinen Duodezbänden, vor mir.

Die herzliche Einfalt und Biederkeit die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Serbianca genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborien oder Heldenliedern eine epische Schilderung der Aufstandskriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wackere Berfasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussührlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze bei prüsender Uebersicht höchst merkwürdig, und es ist viel-leicht das erstemal, daß eine alte Volksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetzt, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden möge, der sich die Denk- und Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gemacht hat.

Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Gehülfen in eben dem Conflict mit den Türken sehen, in welchen wir nun die Griechen verwickelt sinden. Höchst interessant war uns die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Ausstands gegen versjährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt uns dieses Gedicht, in wie weit wir uns damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiedersholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charaktere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Anblick unzulängslicher Mittel, durch Bertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns im voraus auf die Abstammung des schwarzen

Georg von dem unüberwundenen Marko, wie sie sich in diesen Gedichten nahezu mit historischer Zuversichtlichkeit wird darstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuche an die dei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fräulein von Jakob und Herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

# Mationelle Dichtkunft.

1828.

Die serbische Poesie hat sich, nach einem funfzigjährigen Zaudern, manchen eingeleiteten aber stockenden Versuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empfehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neuesten fast überflüssig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als der dritte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenden und glücklich wiedergebenden Talents, ist
in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannichfaltiger aus, erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen sich deren zwei; schon sindet man das geheimnisvoll Fördernde und Hindernde, das Nutzende und Schadende in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevölkert.

Zu dem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur kärglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helden, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Vorsfahren zu eröffnet, indem uns die Väter, die Oheime, die Ahnen der uns bisher schon bekannten halsstarrig unüberwindlichen Helden merkwürdig hervortreten.

Doch dürfen wir uns in das Berdienstliche der Sache tiefer einzu= gehen nicht verleiten lassen; nur bemerken wir, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läßt. Es sind sehr artige nonsensicalische Lieber herumziehender heischender Mädchen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Wunderhorn schon erinnert worden. Wir aber wurden persönlich in eine vorpolizeiliche Spoche versetzt, wo wir als Kinder den vermummten Dreikönigen, sodann den Fastnachtssängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Verkündenden mit wohlwollender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und gemalte Sier zu reichen das Vergnügen hatten. Von allem diesem scheint nur noch der Erntekranz übrig zu sehn, der aber eine kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieder halten wie die frühern Wort und Bersprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden derselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertönen zu lassen nicht versäumen; hier ist eine gränzenlose Anregung an unsere zahlreichen Componisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort sich um die serbische Dichtkunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt mehr als Einen Uebersetzer älterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Ueberssetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Platz nicht gebräche, gar gern aufführen möchten; sie hält sich fest an der Stelle, die sie früher schon behauptet und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerade in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

Es ist dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sehn will und durch das Ganze durchgehen muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Vortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschicht-lichen unterscheidet.

## Servian popular poetry,

translated by John Bowning. London 1827.

1828.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erblicken, so war es auch mir zu Muthe als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gedichte in englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Berdienst erworben zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

Herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer russischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entsernten östlichen Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden. Nicht allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herrn Joukovsky, näher kennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in der weitern Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen, welche nun auch ostwärts ihre Blicke wenden und den Eigenthümlichkeiten der slavischen Dichtkunst ihre Aufmerksamkeit schenken, dürfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentlich empfehlen.

# Böhmische Poesie.

1827.

Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeineren Literatur oben belobte Recension der serdischen Gedichte nachsehen und sich daraus mit uns überzeugen werden, wie die Productionen anderer slavischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höchst würdig sind, so dürsen wir die ernste Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen hierz durch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgfalt herauskommenden Monatsschrift, wovon zwei Heste vor uns liegen, die Mittheilung böhmischer Gedichte, und zwar der uralten sowohl als ihrer Nachbildungen,

nicht weniger was in den neuesten Formen von Inländern gedichtet worden, freundlichst fortzusetzen. Es wird dieß das sicherste Mittel sehn, sich mit dem größern deutschen Publicum zu verbinden, indem, was das übrige betrifft, man zunächst für das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entbedung der Königinhofer Handschrift, die uns ganz unsschätzbare Reste der ältesten Zeit bekannt machte, giebt Hoffnung, daß dergleichen sich mehr auffinden werden, um deren Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Volkzesang von solchen vorchrist= lichen und erstchristlichen Aeußerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gefühlen offenen Nation nichts erhalten haben nichte. In= dessen danken wir für die Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Wlasta von Carl Egon Ebert, nicht weniger sür Horimir und dessen Roß Schimek von Professor Anton Müller.

Einigen der in deutscher Uebersetzung schon so wohlklingenden So= nette von Kollar wünschten wir auch wohl einmal das böhmische Ori= ginal zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die slavische Sprachkunde auch in die deutsche Literatur hereinzuführen, be= fördern und erfüllen helsen.

# Amazonen in Böhmen.

Die über kriegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegangenen allgemeinen sabelhaften Nachrichten umständlicher zu erforschen und den Gedichts= und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir folgendes vergegenwärtigt. Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günstigen Vorurtheils für die geistigen Vorzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß rohere, derbere Männer, zuletzt ungeduldig, die Königin sich zu verheirathen nöthigten, wodurch aber jene Spnäkokratie keineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genöthigt, befestigte.

Hier mögen nun die von Frauen besetzten festen Plätze den Nachbarn sehr unbequem gewesen sehn, und so lange Krieg und Streit tidtet ne Ljepn, k

müht ji

ung, di 1 vir c

3 ganj n

red ide: bte. I

berdie

Wlafi en Rei

en En he Cri

d, k

no Yn gewaltet haben, bis endlich die Mannstraft sich wieder in ihre Rechte einsgesetzt.

Freilich gründen sich diese Gedanken nur auf eine Chroniken-Legende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als insofern alles was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

## Cours de Litérature greeque moderne

par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828.

Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt und sich darans gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre fort dis zum Abschnitt auf S. 87. Hat er vernommen und beherzigt was der Verfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollständigt was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu allem was sonst über neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge der Vortrag, den wir nach unserer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Geben wir in die ältern Zeiten des byzantinischen Kaiserthums zuruck, so erstaunen wir über die hohe Würde, über den mächtigen Einsluß des Patriarchen von Constantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron sehen wir neben Thron, Krone gegen Krone, Hirtenstab über dem Scepter; wir sehen Glauben und Lehre, Meinung und Rede überall, über alles herrschen. Denn nicht allein die Geistlichkeit, sondern die ganze christliche Welt hatte von den letzten heidnischen Sophisten Lust und Leidenschaft überkommen mit Worten statt Handlungen zu gebahren, und statt umgekehrt das Wort in That zu verwandeln, Wort und Redensweise zu Schutz und Schirm als Vertheidigungs und Angrissswasse zu benutzen. Welche Verwicklung und Verwirrung des östlichen Reichs daher entsprungen, welche Verwicklung und Verwirrung dadurch vermehrt worden, ist den Geschichtstundigen nur allzu deutsich; wir aber sprechen dieses nur mit wenigen Worten aus, um schnell zum Anschanen zu bringen, wie die priesterliche

Gewalt sich durchaus den Majestätsrechten gleich zu stellen gewußt. Als nun in späterer Zeit die Türken nach und nach das ganze Reich und zuletzt die Hauptstadt überwältigten, fand der neue Herrscher ein großes Bolk vor sich, das er weder vernichten konnte noch wollte, das sich auch nicht sogleich bekehren ließ. Unterthan sollten sie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren sie zusammenzuhalten und als Einheit zu fesseln?

Da fand man benn gerathen die alte geistliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie untersochte, der Menge besto gewisser zu sehn. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Borzüge, so waren es noch immer überschwängliche Bortheile, gränzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Spnode wurden Patriarchen und Erzbischöse gewählt, die letztern auf Lebenszeit. Kein Gouverneur und Pascha durste sich in geistliche Händel mischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Spnode bildeten eine Art Jury, und was sonst noch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die Güter der unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingezogen wurden, wie das Bermögen der übrigen kinderlos Abscheidenden.

Zwar verfuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmählig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterzicht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, da denn die Mönche, nach ächt orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit assistiren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Nöthige beizubringen, und dadurch Religion und Cultus im stillen aufrecht zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten byzantinischen Versasssung der Patriarch nicht allein von religiösen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hosstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien — denn verheirathet war ja der Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten her einen wahren Adel bildeten und in strenger Hosordnung eine Stufenzeihe von Amts = und Würdestellen einnahmen, deren griechischer Weise

zusammengesetzte, vielsplbige Titel unsern Ohren gar wunderlich klingen müssen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen darf, lagen die wichtigsten Geschäfte und also der größte Einsluß in Händen. Die Besitzthümer aller Klöster, die Aussicht darüber so wie über deren Haushalt war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Patriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gefaßt und von wo sie ausgeführt wurden. Dagegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkünsten, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar auf Inseln des Archipels angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besitz bei dem Untergange des griechischen Reiches versoren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man diesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe unansehnliche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Wohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahegelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich anfangs, gegen ihre frühern Zustände, gedrückt und kümmerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche bem Patriarchen vergönnt waren, schlossen ja auch sie mit ein und forberten, wenn auch in großer Beschränkung, noch ernstlicher als vormals ihre Thätigkeit, welche, burch länger als zwei Jahrhunderte fortgesetzt, ihnen endlich einen höchst bedeutenden Einfluß verschaffte, den Einfluß, den der Geistreiche, Denkende, Unterrichtete, Umsichtige, Rührige über denjenigen erlangen muß, der von allen diesen Eigenschaften keine besitzt und von bergleichen Wirksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte seit dem ersten Augenblicke des großen Unglücks und dem ersten Gnadenblick einer dem thrannischen Ueberwinder abgenöthigten Gunst alles dringend obliegen, was zur Erhaltung ber ganzen nationellen Corporation nur irgend beitragen konnte. Sie, als die Finanzmänner des hohen Patriarchenstuhles, lassen sich abgesondert von ihm nicht denken, und sie, bie in der Ganzheit eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werben sich gewiß in dem Moment der Zerstückelung besto eifriger aufgesucht und zu ergänzen getrachtet haben.

Wenn nun die hohe Geistlichkeit, als Abkömmlinge der letzten Literatoren und Sophisten des Heidenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß nicht zurückgeblieben sehn, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das was von Unterricht irgend noch möglich war mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaussicht werth zu sehn, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Bertnüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten kam.

Die hohe Geistlichkeit hielt fest an der Würde der altgriechischen, durch Schrift überlieferten Sprache, und um so sester, als sie ihre Würde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einsluß, unter den Kreuzsahrern, Benetianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderdialett der abendständischen Sprachen, und statt herrlicher geistreicher Formung und Beusgung, nur Partikeln und Auxiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren, wie sollten diesenigen welche ein reines Altherkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das gleiche zu üben berechtigt sehn?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benutzung von Glitern beschäftigten Weltgeistlichen waren dagegen genöthigt, sich mit dem Bolke abzugeben; sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht verbreiten wollten, das Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zweck zuletzt allein zu erreichen war. Denke man ferner die Ausbehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptssitze aus zu beleben hatten, eine Wirksamkeit, die über den Archipel, dis zum Berg Athos, nach Larissa und Thessalien hinreichte, so wird man solgern, daß sie überall mit allen Nationen zusammentressend in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigenheiten, Politik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem absgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hose höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Wallachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgesprochener Absicht, genuggethan zu haben, und dürfen wohl dem Leser auf Seite 25 deuten, wo er die drei Spochen der neugriechischen Literatur angezeigt, und sodann ausgesührt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der Sinfluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschick der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung sing ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründslich und reiner zu studiren.

Die zweite Periode von 1750—1800 zeichnet sich besonders aus durch Einflihrung europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werke, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielfältigen sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Sine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Vaterland zurück und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschaften gewidmet erscheint.

Die britte Spoche, batirt vom Anfang bes Jahrhunderts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlieferte sowohl als die lebendige, methodischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Bater-land wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unter-weisung, und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen; auf die Sprachbildung wirkte der Einsluß Korass' vorzüglich, und alles war bemüht die Nation eines Platzes unter den civilisiten Europa's würdig zu machen.

Sar mannichfaltige Betrachtungen werden sich dem Lesenden dabei aufdrängen, und wir behalten uns vor auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich nun um ihre neue Leuchte, um den edlen Gouverneur versammeln, daß die Unterrichteten, Weisen und Klugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber die Geistlichen mit rein menschlich apostolischem Einsluß in seine Plane, in seine Ueberzeugungen eingreisen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach dem Wunsche der ganzen Christenheit sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir im Begriff sind Vorstehendes dem Druck zu übergeben, erhalten wir durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Christian Müller zu Genf die Uebersetzung vorgemeldeter Schrift, wohlgerathen, wie sich's von einem so vorzüglichen Literator denken läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts nathrlicher, als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Aufsatz veranlaßt hatte. Da mußte ich denn merkwürdig sinden, daß der dem Verfasser sonst günstig gesinnte Uebersetzer Seite 72 und 77 in beigesügten Noten auf einmal als dessen Gegner auftritt, ins dem er die Fanarioten, deren Herkommen und Wirkung wir historisch zu entwickeln getrachtet, seindselig behandelt.

Widerspruch gegen meine Ueberzeugung ist mir in einem hohen Alter immer willtommen, indem ich ja dadurch ohne besondere Bemühung ersfahre wie andere denken, ohne daß ich von meiner Denkweise im minsbesten abzuweichen genöthigt werde.

Und so gestehe ich denn aufrichtig, daß ich einen Mann wie Jaco= vaky Rizo Néroulos, der sich noch jetzt ehemaligen Premierminister ber griechischen Hospodare in ber Moldau und Wallachei nennt und unter= schreibt, höchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in dem erbärmlichen Zustande sah, wie er als Vortragender, Vorlesender, Belehrender genöthigt ist seine Darstellung unmethobisch zu beginnen und ben Hauptpunkt, worauf alles Verständniß beruht, als Parenthese zu geben; wie er sich in dem unglücklichen Fall besindet, vor Zuhörern, die sich Freunde nennen, seinem Abel zu entsagen, seine fürstlichen Vorfahren zu verläug= nen, die langjährigen edeln, stillen und öffentlichen Einwirkungen seines Geschlechts nur im Vorübergehen zu berühren, ihres Märthrerthums als eines gleichgültigen Geschicks zu gedenken und die stillen Thränen, die er ihrem Grabe zollt, vor seinen Zuhörern beschämt zu verbergen. jammervollen Zustände, die wir aus dem Original schon herausahneten, werben durch die Noten des werthen Uebersetzers ganz offenbar. der wackere Nérvulos mußte Angesichts der Versammlung empfinden und wissen, daß die Gesinnungen, die sich hier gedruckt aussprechen, in seinen Zuhörern burchaus obwalteten, daß man an ihm ben Geruch einer abgeschiedenen Fürstlichkeit kaum erträglich fand, ja daß er fürchten mußte, er werbe, da man an seine freiwillige Erniedrigung nicht einmal recht glaubte, von der Menge sogar als Heuchler verachtet werden. Wie unter

solchen Umständen dem edeln Manne nur ein Wort durch den "Zaun der Zähne" durchbrechen konnte, bleibt ein Räthsel, das wir nur durch ein inniges Bedauern beseitigen können.

Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem gemäßigten Philhellenen; ihm hat sich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengefühl entwickelt, d. h. ein dergestalt gebildetes, daß es, bei Schätzung gleichzeitiger Verdienste und Verdienstlichkeiten, auch die Vergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ist denn auch Vorsstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft, nicht dem Tages-blatt, sondern der Geschichte gewidmet.

Wenn wir die Vorwürfe, die man den Fanarioten zu machen pflegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürsen wir uns nur an die Zustände unserer hohen Domcapitel erinnern, deren altherkömmsliche Glieder sämmtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde aus den Händen des Patriarchen der römischen Christenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde anhängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestalstete sich ein Analogon jener Verhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich der bei vorfallenden Wahlen eintretenden mannichfaltigen Verhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das Hin= und Wie= dermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Zusagen, so wird man denen die in einem abgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einssuper Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen sich derjenigen Künste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Menscheit, ohne tadelnswerth zu sehn, jederzeit angehörten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher kurz vor der gewaltigen, im stillen vorbereiteten Explosion jene um den Patriarchen von Constantinopel noch immer versammelte hohe Aristokratie

auf der Insel Therapia, ihrem Sommerausenthalt, besuchte, wo auch unser Rizo noch, den Beginn der großen Spoche erwartend und vorausssehend, scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem scharfem Blick jene Zustände durchschaute. Wir setzen die hierher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu verstehen, uns möglich aber zu übersetzen wäre, im Original hier bei, und lassen eine Paraphrase derselben als Entwickelung des Textes darauf erfolgen.

Les Fanariotes ont été long-temps signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres byzantins: cette accusation a été répétée avec affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux ce que leurs aïeux libres avaient pu leur transmettre de nobles facultés: la corruption de cour, les intrigues théologiques, la législation capricieuse de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent encore chez les esclaves des Turcs. Il y a une fertilité de subterfuges qui tient de l'instinct dans le caractère grec, une sorte de travers dans la vu morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dont l'étranger est frappé au premier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et il a fallu la cause la plus noble et les convulsions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles le caractère avili de la nation.

"Die Fanarioten hat man schon längst als Erben aller Laster ihrer byzantinischen Vorsahren angeklagt, auch diese Beschuldigung zuversichtlich und oft übertrieben wiederholt. Wie sollten aber auch die Griechen über-haupt jene schönen ebeln Eigenschaften, weßhalb ihre freien Urväter so hoch geschätzt sind, durch eine Reihe höchst bedrängender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Wie konnte die Nation, die Hohen wie die Geringen, beim Versall des morgenländischen Kaiserthums den Einslüssen eines verdorbenen Hoses, theologisch-verworrener Parteiungen, einer eigenstung willkürlichen Gesetzgebung widerstehen? Mußten sie nicht, in diese Verworrenheiten verschlungen, alle Freiheit des Geistes, alles Rechtliche des Handelns ausgeben?

"Unter einem solchen, durch türkische Despotie täglich vermehrten Druck aber bildete sich in dem griechischen Charakter eine Fruchtbarkeit von Ausslüchten, eine Art von Schiefblick in sttlichen Dingen, woraus sich denn bei fortbauernder Sklaverei eine gewohnt=hinterlistige Zweideu=tigkeit entwickelte, welche dem Fremden beim ersten Antritt auffällt.

"Diese Laster und Mängel können nicht augenblicklich verschwinden, und nur das edelste Beginnen, die gewaltsamsten Zuckungen konnten so altherkömmliche Verwöhnungen besiegen und dem erniedrigten Charakter der Nation einen neuen Aufschwung nach dem Bessern hin verleihen."

### Leukothea,

von Dr. Carl Sten.

Leipzig, 1827. 2 Banbe.

#### 1828.

Dieses Werk wird einem jeden, der sich mit den hellenischen Angeslegenheiten näher beschäftigt, willkommen und brauchbar sehn. Aus dem Neugriechischen übersetzte Briefe über die Zeitereignisse bilden einen gehaltzreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man kann daher dieses Werk als Compendium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ist aus französischen und englischen Werken zussammengetragen, ein Verzeichniß neugriechischer Schriftsteller der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hinzugefügt, und das Ganze durch den Versuch eines Personen=, Sachen= und Wörterverzeichnisses zugängslicher gemacht.

Aus dem Gesagten erhellt nun schon, daß man diese sämmtlichen Materialien mit Vorsicht und Kritik zu brauchen habe, indem sie uns von den Händen eines erklärten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann seinen Lieblingen irgend wehe zu thun.

# Meugriechische Bolkslieder,

herausgegeben von Rinb.

Ørimma 1827.

#### 1828.

Ein Vorwort behandelt Eigenheiten und Prosodie des Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig, mehr oder weniger nioderne Lieder mitzgetheilt, denen sodann Anmerkungen und Worterklärungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein sehr willsommenes, brauchbares Büchlein, wodurch wir abermals einen Vorschritt in den Kenntnissen der Verdienste neugriechischer Nationalpoesse thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedichten das Schätzenswerthe seh? Keine Nation hat noch zu keiner Zeit das Vorrecht erhalten nur gute und grundwürdige Poessen hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gesänge einen patriotisch = historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorgezogen zu werden.

Ich versuche nun, ob mir gelingen möchte zu den von mir überssetzten zwölf Liedern noch mehrere von gleichem Werth hinzuzuthun; das aber darf ich jetzt schon aussprechen, daß mir neuerlich keins vor die Seele getreten, das sich an dichterischem Werth dem Charon versgleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen, die Einleitungsformel durch verkündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich bis zur Monotonie, und zuletzt ohne Wirkung; denn ganz anders ist es mit jenem Falle beschaffen, wo der Abler das Haupt eines Klephten davongetragen hat, und mit demselben, ehe er es aufspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gefechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Borfällen, um der Einbildungskraft wirkliche Gestalten und Thaten vorsführen zu können.

## Dainos oder Litthauische Bolkslieder,

herausgegeben von L. J. Rhefa.

Ronigsberg 1825.

1825.

Durch diese Sammlung ist abermals einer meiner Wünsche erfüllt. Schon Herber liebte die Lettischen Volkslieder gar sehr; in mein kleines Drama: die Fischerin, sind einige von seinen Uebersetzungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehreren Jahren eine starke Sammlung solcher wohlverdeutschter Gedichte bei mir, die ich wie so manches andere, in Hoffnung dessen was gegenwärtig geschieht, im stillen ruhen ließ.

In dem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von litthauischen Liebern, begleitet von wenigen Anmerkungen, um Eigenthüm= lichkeiten, bezeichnende Ausbrücke zu verbeutlichen. In einer angefügten Betrachtung giebt ber Sammler wünschenswerthe Aufschlüsse über Inhalt und Rhythnius; auch theilt er Notizen über jene Literatur mit, und brückt sich im allgemeinen über diese Dichtart folgendermaßen aus: "Die litthauischen Volkslieder, Dainos, sind größtentheils erotischer Gattung; sie besingen die Empfindungen der Liebe und der Freude, schildern das Glück des häuslichen Lebens und stellen die zarten Berhältnisse zwischen Familiengliedern und Verwandten auf eine höchst einfache Weise vor Augen. In dieser Hinsicht bilbet die ganze Sammlung gleichsam einen Chclus der Liebe von ihrer ersten Beranlassung, durch die verschiedensten Abstufungen bis zu ihrer Vollendung im ehelichen Leben. Eine ernste Wehmuth, eine sanfte Melancholie verbreitet über diese Lieder einen sehr wohlthätigen Trauerstor. Die Liebe ist hier nicht eine ausschweifenbe Leidenschaft, sondern jene ernste, heilige Empfindung der Natur, die den unverdorbenen Menschen anläßt, daß etwas Höheres und Göttliches in dieser wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersetzung, so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachstungen sind schätzbar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Verwandtschaft wären aufgestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürsliches und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie jetzt unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und Einbildungstraft, und

zerstören zuletzt beibe, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach einer gewissen Einheit zurücksehnen.

Als merkwürdig würde man sodann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar sehle und kaum eine Spur zu entdecken seh, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die Knaben zu Pferde steigen.

Da es so viele Rubriken giebt, unter welche man die Gedichte verstheilt, so möchte ich diese mit dem Namen Zustandsgedichte bezeichenen: denn sie drücken die Gefühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empfindungen noch eine freie Einbildungskraft waltet in denselben; das Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind denn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Volke ausgegangen, welches der Natur, und also der Poesie, viel näher ist als die gebildete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter seh, sieht man am sichersten bei Gelegenheits= und solchen Zustandsgedichten: das erste faßt einen vorübergehenden Zeitmoment glücklich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum, und spielt mit den Bedingungen, innerhalb deren man sich unaufslöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigkeiten nicht mehr als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Hälfte der in seinem Besitz befindlichen Lieder beschräuft hat, ist sehr zu loben. Sollen die Volkslieder einen integrirenden Theil der ächten Literatur machen, so müssen sie mit Maß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan hat.

Es kommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Volkslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesse, die ächte, wahre; alles andere ist nur Annäherung und Schein. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als

dem Ritter; es kommt nur darauf an, ob jeder seinen Zustand ergreift und ihn nach Würden behandelt, und da haben denn die einfachsten Vershältnisse die größten Vortheile; daher denn auch die höhern, gebildeten Stände meistens wieder, insofern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einfalt aufsuchen.

## Spanische Momanzen,

übersett von Beauregard Panbin.

1823.

Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters Novemberheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergötzte, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdecken glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft den Namen Volkslieder aus, und weiß nicht immer ganz deutlich, was man sich dabei denken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es seh ein Sedicht aus einer, wo nicht rohen, doch unge-bildeten Masse hervorgetreten; denn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manifestiren, und also auch auf der untersten Stuse der Bildung. Hievon ist so öfters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sehn dürfte.

Nun möchte ich aber durch eine geringe Veränderung des Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage: Lieder des Volks, d. h. Lieder die ein jedes Bolk, es seh dieses oder jenes, eigensthümlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse Haupt= und Grundzüge desselben glücklich darstellen.

Verziehen seh es mir, daß ich, nach deutscher und nordischer Weise, etwas aushole und mich folgendermaßen erkläre.

Die Idee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es seh auf welche Art

es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Scheu, Berlegensheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur setzt. Nun ist aber keine Nation vorzusühren, welche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigter wäre als die spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Aufschlüsse liefert.

Die Idee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß, insosern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manifestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgebanken ab, und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklickeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Verhältnisse veranlaßt, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre, das Mißlungene wird sich seder Einsichtige selbst vorzählen; das Höchstgelungene dieser Art ist Don Duixote von Cervantes. Das was im höhern Sinne daran zu mißbilligen sehn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des spanischen Bolkes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussetzen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derjenige der auch darin west und wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünscht sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen ober singen zu hören.

Rurz nachdem dieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das Heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich finden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich als unschätzbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf, beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen gränzen durchaus ans Grausenhaste, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß, ohne Frechheit, und sühren das Lächerliche bis ins Absurde, ohne deßhalb den erhabenen Ursprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebens-ansicht als Ironie; sie hat sogleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst, und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Resignation, Kloster und Grab werden sie abgeschlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichkeit und darin ein geistreiches Leben besaß und besitzt.

## Chinesisches.

#### 1827.

Nachstehende, aus einem chrestomathisch=biographischen Werke, das den Titel führt: Gedichte hundert schöner Frauen, ausgezogene Notizen und Gedichtchen, geben uns die Ueberzeugung, daß es sich, trot aller Beschränkungen, in diesem sonderbar merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

# Fraulein See-Yaou-Sing.

Sie war schön, besaß poetisches Talent, man bewunderte sie als die leichteste Tänzerin. Ein Verehrer drückte sich hierüber poetisch folgender= maßen aus:

Du tanzest leicht bei Pfirsichflor Am luftigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläst euch zusammen fort. Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich; Dein winziger Fuß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich.

Die andern binden Fuß sür Fuß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß, Doch können sie nicht gehn.

Von ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sich's her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Vorzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, seh nachher auf die ganze Nation übergegangen.

#### fraulein Mei-fe.

Geliebte des Kaisers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten und deshalb von Jugend auf merkwürdig. Nachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschenke brachten, gedachte er an Mei-Fe und schickte ihr alles zu. Sie sendete dem Kaiser die Gaben zurück, mit solgendem Gedicht:

> Du sendest Schätze mich zu schmücken! Den Spiegel hab' ich längst nicht angeblickt: Seit ich entfernt von deinen Blicken, Weiß ich nicht mehr was ziert und schmückt!

## Fraulein Sung-Sean-Ling.

Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitenb, ward sie nach bessen Niederlage gefangen und zu den Frauen des neuen Herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andeuken in folgendem Gedicht: Bei geselligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitend, sang, Und ihr eine Saite sprang, Fuhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen seh— Schaut nur auf die Mandoline!"

#### Rac-Pven.

Eine Dienerin im Palaste. Als die kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Gränze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Ein Soldat sand in seiner Rocktasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an der Gränze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen Hindert dich die strenge Kälte beißig.
Dieses Kriegerkleid ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren, Zur Erhaltung eines Manns der Ehren.
Werden hier uns nicht zusammensinden; Mög' ein Zustand droben uns verbinden!

Der Soldat hielt für Schuldigkeit das Blatt seinem Officier vorzuzeigen; es machte großes Aufsehen, und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Harem: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn eine hervor, und saste: Ich bin's, und habe zehntausend Tode verdient. Der Kaiser Yuen=tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch

bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammen gefunden!" Worauf sie versetzte:

Der Kaiser schafft, bei ihm ist alles fertig, Zum Wohl ber Seinen, Klinftiges gegenwärtig.

Hierdurch nun ist der Name Kae-Pven unter den chinesischen Dichterinnen aufbewahrt worden.

## Individualpoefie.

Sanz nahe an das was wir Bolkspoesse nennen, schließt sich die Individualpoesse unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Personen, denen eine solche Gabe verliehen ist, sich selbst und ihre Stellung recht kennen lernen, so werden sie sich ihres Plazes im Neiche der Dichtkunst erfreuen; anstatt daß sie jetzt meist nicht wissen woran sie sind, indem sie sich in der Masse der vielen Dichter verlieren und, indem sie Anspruch machen Poeten zu sehn, niemals zu einer allgemeinen Anerkennung ge-langen können, wie sie solche wünschen. Um mich hierliber deutlich zu machen, will ich mich an Beispiele halten.

Ein Geistlicher auf einer nördlichen Landzunge der Insel Usedom, auf einer Düne geboren, diese Düne mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und sonstigen Zuständen liebend, sein geistliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar liebenswürdige Art seine Zustände poetisch darzustellen.

Voß hat in seiner Luise diesen häuslichen Ton angegeben; in Hermann und Dorothea habe ich ihn aufgenommen und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl keine Frage, daß diese dem Sinne des Volks sich nähernde Dichtart den individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein solcher Mann muß sich ansehen wie ein Musikfreund, der bei angeborenen Talenten und Neigungen den Beruf gerade nicht findet Capellmeister zu werden, aber sür sich und seine Hauscapelle genugsames Geschick hat, um eine solche wünschenswerthe Cultur in seinem Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufhören kann Chrestomathien drucken zu lassen und

bas Bekannte wieder bekannt zu machen, wogegen doch auch nichts zu sagen ist, weil man das Bekannte weiter bekannt macht oder in der Erinnerung der Menschen auffrischt, so wäre es, aber freilich für einen Mann von höherem Sinn und Seschmack, eine schöne Ausgabe, wenn er gerade von solchen individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreis des größern Publicums gelangen oder vom Tage verschlungen werden, eine Sammlung veranstaltete und so das Beste, was aus dem individuelsten Zustande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geiste hersvorgegangen, billigerweise ausbewahrte; wobei denn zum Beispiel eben dieser Geistliche, so wie mancher andere, zu verdienten Ehren gelangen und mit dem alles verzehrenden Weltlauf einen mäßigen Kampf beginnen könnte.

Die Bemerkung muß ich hinzufügen, daß solche Individualitäten, benen man ein dichterisches Talent nicht absprechen kann, sich gewöhnlich ins Weitläusige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwickelten Geschmack, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästhetischen Lakonismus zu gelangen, wo nur das Nothwendigste, aber auch das Unerläßlichste gehörig faßlich dargebracht wird. Ein jeder kann aus seiner Jugend dergleichen Beispiele vorsühren, wo er nicht fertig werden konnte, und die deutsche Nation hat schöne Talente auszuweisen, welche, selbst ausgebildet, diesen Vorwurf nicht ablehnen können.

